

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

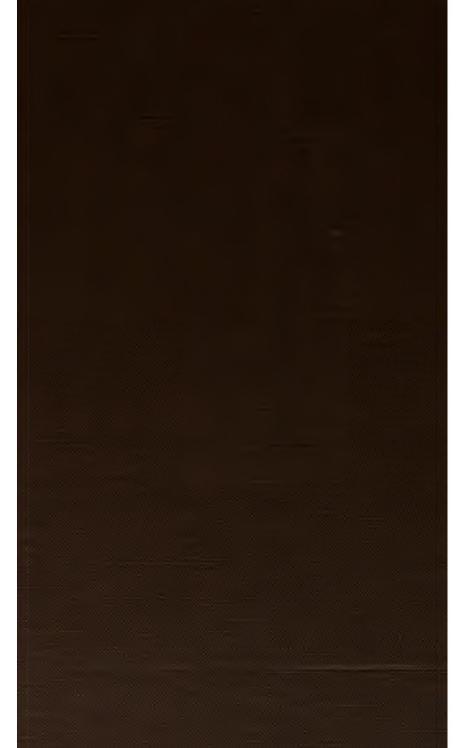





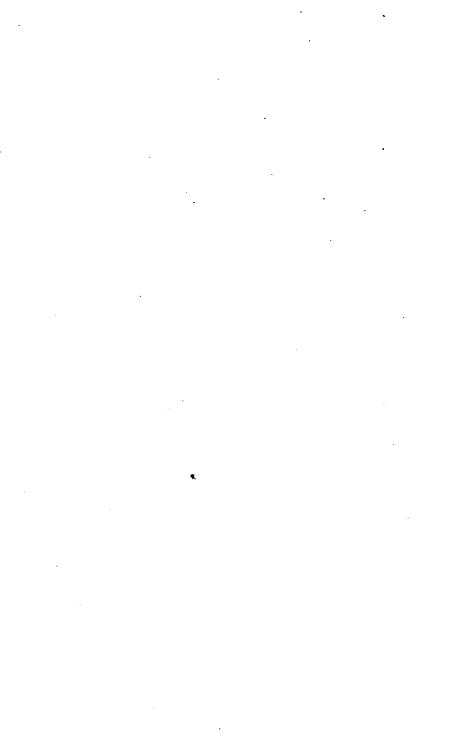

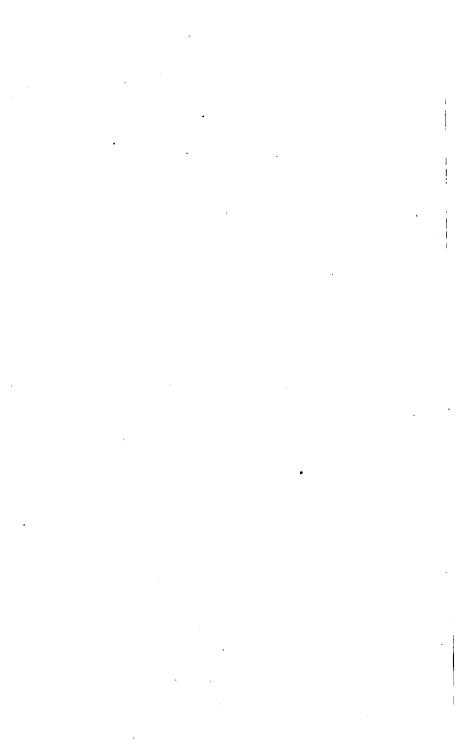

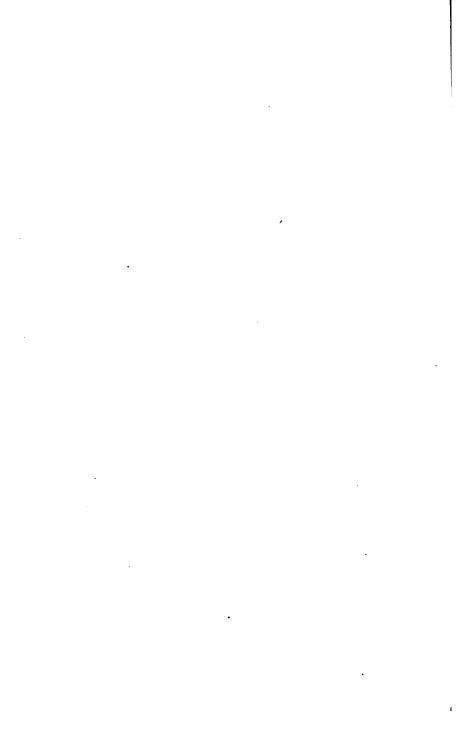

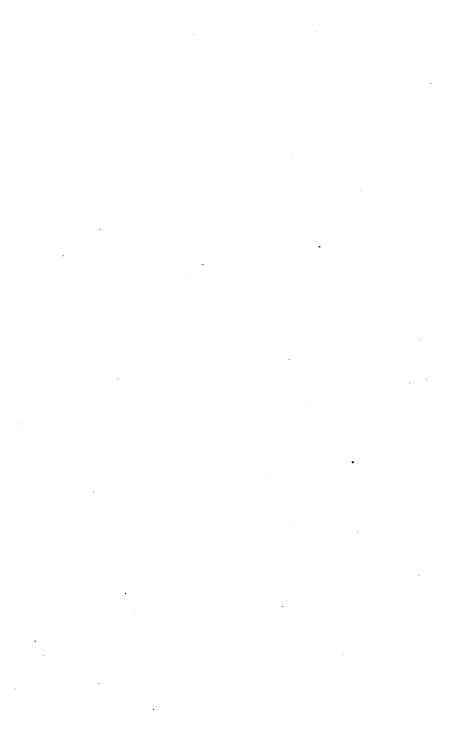



aus bem Leben bes

faiferl. ruff. Generals von ber Infanterie

# Karl Friedrich Grafen von Toll.

Von

Theodor von Bernhardi.

Zweite vermehrte Auflage.

3meiter Band.

Mit einem Plane der Schlacht bei Borobino, einer Karte der Umgegend von Wostau und einem Blane bes Treffens bei Tarutino.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1865.

# Toll's Denkwürdigkeiten.

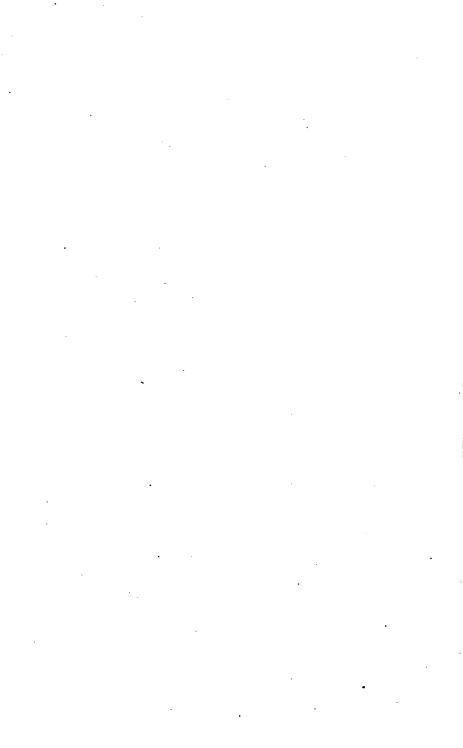

## Denkwürdigkeiten

aus bem Leben bes

faiferl. ruff. Generale von ber Infanterie

## Carl Friedrich Grafen von Toll.

Bon

Theodor von Bernhardi.



3weite vermehrte Auflage.

3meiter Banb.

Mit einem Plane der Schlacht bei Borobino, einer Karte der Umgegend von Mosfau und einem Plane bes Treffens bei Tarutino.



Leipzig Berlag von Otto Wigand. 1865.

DK 50 16 D4 v. 2

NO VIEW AMMONIMAD

### Vorwort.

Indem wir den zweiten Theil dieses Werks dem Publikum übergeben, haben wir nur einige Bemerkungen voran zu schicken um einem möglichen Migverständniß vorzubeugen.

Der Titel "Denkwürdigkeiten " könnte vielleicht auf die Borftellung führen es sei hier eine Lebensgeschichte zu erwarten, die sich darauf beschränft ein vorgefundenes Material zu ordnen.

Ein Werf dieser Art ist das vorliegende nicht. Der Versfasser ist es der in eigenem Namen und von seinem eigenen Standpunkt aus Toll's Leben erzählt, und die geschichtlichen Ereignisse an denen dieser ausgezeichnete Mann Antheil hatte. Wo die Meinungen und das Urtheil der handelnden Personen mitgetheilt sind, ist dies immer ausdrücklich angedeutet. Kritische Bemerkungen, Urtheile über Dinge, Menschen und Zustände die nicht auf diese Weise eingeführt sind, sprechen die eigene Ansicht des Verfassers aus, und sind in diesem Sinn zu verstehen.

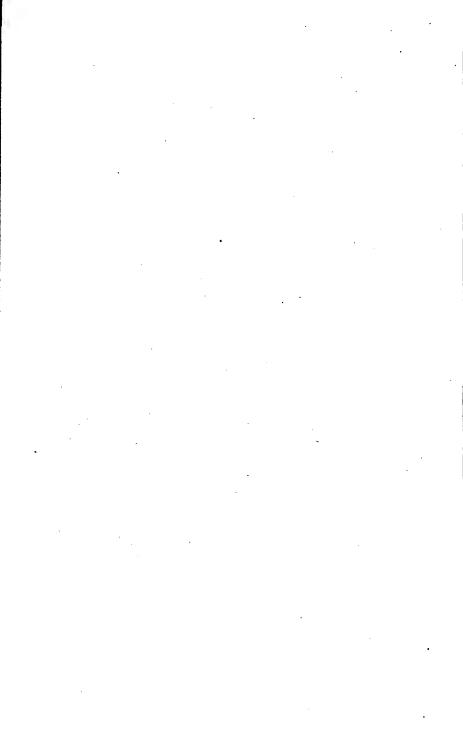

### Inhalt.

#### Biertes Buch.

1812 unter Rutufow's Oberbefehl.

#### Erftes Kapitel.

Rutusow und seine Ankunft beim heer. — Die Stellung bei Barewo-Saimischtsche wird verlaffen. — Die Stellung bei Gshatsk wird verlaffen. — Stellung bei Borobino. — Areffen bei Schewardino. — Anordnungen und Plane. Seite 1.

#### Bweites Kapitel.

Die Golacht bei Borobino.

Seite 60.

#### Drittes Kapitel.

#### Diertes Kapitel.

Rudzug burch Mostau. — Roftopfchin's Benehmen. — Milorabowitsch's Untershandlungen mit Murat. — Stellung bei Banty. — Brand von Mostau. — Stimmung bes Geeres. — Kutusow's Berichte. — Stimmung in Betersburg. — Flankenmarsch bes ruffischen Geeres. — Neue Organisation beffelben. — Bennigsen's Angriffsplane. — Lager bei Taratino. . . . Seite 150.

#### Fünftes Rapitel.

Buftand ber ruffischen Armee. — Barclay verläßt die Armee. — Toll's Befannts schaft mit Danilewsty. — Lauriston's Sendung. — Navoleon's Lage in Mossfau und Plane. — Toll's Anficht. — Ansichten die in Petersburg herrschen. — Ueberfall bei Binfowo. — Seite 208

#### Bechstes Kapitel.

Aufbruch Napoleon's. — Bustand bes russischen Heeres. — Ereffen bei Malos Jarosilawes. — Ruckjug Napoleon's nach Moshaist, ter Russen nach Gonstscharvwo. — Das Hauptquartier zu Bolotnannye Sawody. — Marsch auf Wiäsma. — Treffen bei Wiäsma. — Marsch auf Krasnoi. — Gesechte bei Krasnoi. — Marsch an ben Oniepr. — Ruhe. — Napoleon in Oszmiana. — Marsch nach Wilna.

#### Fünftes Buch.

Der Frühjahrs - Feldzug 1813.

#### Erftes Kapitel.

#### Bweites Kapitel.

Marich nach Kalisch. — Diplomatische Sendungen. — Briefwechsel mit dem Grasfen Bittgenftein. — Operationsplan. — Unterhandlungen ju Kalisch. S. 400.

#### Drittes Kapitel.

Aufbruch von Ralisch und Marsch an die Elbe. — Brieswechsel mit Wittgenstein und d'Auvran. — Kutusow's Krantheit. — Aufenthalt in Bunzlau. — Toll in Dreeden und Altenburg. — Seine Anstalten und Blane. — Wittgenstein nach Kutusow's Tod zum Oberfeldherrn ernannt. — Deffen abweichende Anssichten und veränderte Plane.

#### Viertes Kapitel.

## Beilagen.

| Beilage 1.  3u Seite 46. Seite 490.  Beilage 2.  3ur Schlacht bei Borodins. Seite 491.  Beilage 3.  3u Seite 149. Seite 497.  Beilage 4.  3u Seite 179. Seite 497.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston. Seite 497.  Beilage 6.  Raiserliches Mescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.) Seite 499.  Beilage 7.  Raso Zarossaweh. Seite 499.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht dei Malo-Jarossawssilaweh. Seite 501.  Beilage 9.  3wei Briese Kutusow's an Tschitschagow. Seite 503.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11.  3wei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 505.  Beilage 12.                |                                   |             |            |         |              |        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|--------------|--------|------------|----------|
| Beilage 2.  Bur Schlacht bei Borobins. Seite 491.  Beilage 3.  Bu Seite 149. Seite 497.  Beilage 4.  Bu Seite 179. Seite 497.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an ben Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston. Seite 497.  Beilage 6.  Ralserliches Resertpt an den General-Leieutenant Baron Toll, bei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Crft nachträglich am 30. Zuli / 11. August 1818 ausgesertigt.) Seite 499.  Beilage 7.  Malo : Jarossawsh. Seite 499.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht dei Malo: Jarossawsh. Seite 501.  Beilage 9.  Bwei Briese Kutusow's an Tschitschagow. Seite 503.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldgugs 1812. Seite 504.  Beilage 11.  Bwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 505.                                                                    |                                   | Beilag      | e 1.       |         |              |        |            |          |
| Beilage 3. 3u Seite 149.  Beilage 4.  Bu Seite 179.  Beilage 5.  Rutussow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston.  Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Leuenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Zusi / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Raiserliches Rescript an den General-Leuenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Zusi / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Ralo = Jarossamsk.  Beilage 8.  Bericht Kutussow's über die Schlacht bei Malo=Jarossamske. Seite 499.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutussow's an Tschitschagow. Seite 501.  Beilage 10.  Berluske der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508. | Bu Seite 46                       |             |            |         |              |        | Seite 4    | 90.      |
| Beilage 3. 3u Seite 149.  Beilage 4.  Bu Seite 179.  Beilage 5.  Rutussow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston.  Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Leieutenant Baron Toll, bei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Zusi / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Raiserliches Rescript an den General-Leieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Zusi / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Ralo = Jarossamska.  Beilage 8.  Bericht Kutussow's über die Schlacht bei Malo=Jarossamska.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutussow's an Tschitschagow.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay.  Beilage 12.              |                                   | <b></b>     | _          |         |              |        |            |          |
| Beilage 3.  3u Seite 149.  Beilage 4.  3u Seite 179.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston.  Beilage 6.  Raiserliches Mescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Zusi / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Ralo = Jarossaweh.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht dei Malo=Zarossaweh.  Seite 499.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812.  Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay.  Seite 505.                                                                                                                                                                                        |                                   | Beilag      | e 2.       |         |              |        |            |          |
| Beilage 4.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammenkunst mit dem General Lauriston. Seite 497.  Beilage 6.  Raiserliches Mescript an den General-Lieutenant Baron Toll, bei Berleihung des St. Annenordens erster Rlasse. (Erst nachträglich am 30. Zuli / 11. August 1818 ausgesertigt.) Seitage 7.  Beilage 7.  Beilage 8.  Bericht Autusow's über die Schlacht dei Malos Jarosslaweh. Seite 499.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow. Seite 501.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508.                                                                                                                                                                                                                      | Bur Schlacht bei Borobins.        |             |            |         |              |        | . Seite 4  | 91.      |
| Beilage 4.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammenkunst mit dem General Lauriston. Seite 497.  Beilage 6.  Raiserliches Mescript an den General-Lieutenant Baron Toll, bei Berleihung des St. Annenordens erster Rlasse. (Erst nachträglich am 30. Zuli / 11. August 1818 ausgesertigt.) Seitage 7.  Beilage 7.  Beilage 8.  Bericht Autusow's über die Schlacht dei Malos Jarosslaweh. Seite 499.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow. Seite 501.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508.                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0.:1        | . 9        |         |              |        |            |          |
| Beilage 4.  3u Seite 179.  Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston.  Seitage 6.  Raiserliches Mescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Rlasse. (Crst nachträglich am 30. Zuli / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Raiserliches Autusow's über die Schlacht dei MalozJarosslaweh.  Seite 499.  Beilage 8.  Bericht Autusow's über die Schlacht dei MalozJarosslaweh.  Seite 501.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812.  Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay.  Seite 508.                                                                                                                                                          |                                   | verlagi     | t 3.       |         |              |        |            |          |
| Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammenkunst mit dem General Lauriston.  Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht dei Malo-Jarossarossamsten.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee mährend des Feldzugs 1812.  Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay.  Seite 505.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bu Seite 149                      |             |            |         |              |        | . Seite 4  | 97.      |
| Beilage 5.  Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammenkunst mit dem General Lauriston.  Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)  Beilage 7.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht dei Malo-Jarossarossamsten.  Beilage 9.  Zwei Briese Kutusow's an Tschitschagow.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee mährend des Feldzugs 1812.  Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briese des Kaisers Alexander an Barclay.  Seite 505.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | ممنامم      | . 1        |         |              |        |            |          |
| Beilage 5.  Autusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammenkunst mit dem General Lauriston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Druugi      | <b>1</b> . |         |              |        |            |          |
| Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bu Seite 179.                     |             | ٠.         | •       | •            | •      | . Seite 4  | 97.      |
| Rutusow's Bericht an den Kaiser über seine Zusammentunst mit dem General Lauriston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Reilag      | . 5        |         |              |        |            |          |
| Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, bei Berleihung des St. Annenordens erster Rlasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | •           |            |         | _            | _      |            | _        |
| Beilage 6.  Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | er über f   | eine g     | Bufam:  | menfu        | nft m  |            |          |
| Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eauripon                          | •           | •          | •       | •            | •      | . Seite 4  | 97.      |
| Raiserliches Rescript an den General-Lieutenant Baron Toll, dei Berleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Reilag      | e 6        |         |              |        |            |          |
| St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli / 11. August 1818 ausgesertigt.) Seite 499.  Beilage 7.  Malo = Jarossames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pailantidas Malanint on han Ba    | -           |            | m       |              | 7 E.:  | m(         | <b>.</b> |
| Beilage 7.  Malo : Jarofflawes. Seite 499.  Beilage 8.  Bericht Kutusow's über die Schlacht bei Malo:Jarofflawes. Seite 501.  Beilage 9.  Zwei Briefe Kutusow's an Tschitschagow. Seite 503.  Beilage 10.  Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11.  Zwei eigenhändige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 505.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |             |            |         |              |        |            |          |
| Beilage 7.  Malo : Jarofflawes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | iic. (Gtit  | maujii     | .ugitu) | um           | JU. JU |            | -        |
| Reilage 8. Bericht Autusow's über die Schlacht bei Malo-Jarofflawetz Seite 501. Beilage 9. Iwei Briefe Autusow's an Tschitschagow Seite 503. Beilage 10. Berluste der russischen Hauptarmee während des Feldzugs 1812 Seite 504. Beilage 11. Iwei eigenhändige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay Seite 505. Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1010 unogrittigi.)                | • •         | •          | •       | •            | •      | . Other    | · ·      |
| Beilage 8. Bericht Kutusow's über die Schlacht bei Malo-Jarofflametz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Beilage     | e 7.       |         |              |        |            | •        |
| Beilage 8. Bericht Kutusow's über die Schlacht bei Malo-Jarofflametz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Malo : Sarpfilamen                |             |            |         |              | _      | . Seite 4  | 99.      |
| Bericht Kutusow's über die Schlacht bei Malo-Jarofilawetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zonos (Zonos (Jonos VV            | •           |            | •       | •            | •      |            |          |
| Beilage 9. 3mei Briefe Autusom's an Tschitschagow. Seite 503.  Beilage 10. Berluste der russischen Hauptarmee mahrend des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11. 3mei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508.  Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                 | Beilagi     | e 8.       |         |              |        |            |          |
| Beilage 9. 3mei Briefe Autusom's an Tschitschagow. Seite 503.  Beilage 10. Berluste der russischen Hauptarmee mahrend des Feldzugs 1812. Seite 504.  Beilage 11. 3mei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508.  Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bericht Rutufom's über bie Schl   | acht bei M  | alo=30     | roffla  | wet.         |        | . Seite 50 | 01.      |
| Beilage 10. Berluste der russtischen Hauptarmee mahrend des Feldzugs 1812.  Beilage 11.  Bwei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay.  Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | •           |            |         | ·            |        |            |          |
| Beilage 10.<br>Berluste der russischen Hauptarmee mahrend des Feldzugs 1812 Seite 504.<br>Beilage 11.<br>Zwei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclap Seite 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Beilagi     | e 9.       |         |              |        |            |          |
| Berlufte ber russischen hauptarmee mabrend bes Feldzugs 1812 Seite 504.  Beilage 11. 3wei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay Seite 508.  Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3mei Briefe Rutufom's an Tichi    | tschagow.   |            |         |              |        | . Seite 50 | 03.      |
| Berlufte ber russischen hauptarmee mabrend bes Feldzugs 1812 Seite 504.  Beilage 11. 3wei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay Seite 508.  Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0.11        | 40         |         |              |        |            |          |
| Beilage 11.<br>3wei eigenhandige Briefe des Kaisers Alexander an Barclay. Seite 508.<br>Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Beilage     | 10.        |         |              |        |            |          |
| 3mei eigenhandige Briefe des Kaifers Alexander an Barclan . Seite 508. Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berlufte ber ruffischen Sauptarme | ee während  | De6 &      | feldzu( | 36 <b>18</b> | 12.    | . Seite Bi | 04.      |
| 3mei eigenhandige Briefe des Kaifers Alexander an Barclan . Seite 508. Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | Oailaa      | . 41       |         |              |        |            |          |
| Beilage 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | ~           |            |         |              |        |            |          |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3mei eigenhandige Briefe bes Ra   | ifers Alexa | nder a     | n Bai   | cclay.       |        | . Seite 50 | 05.      |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                 | Beilage     | 12.        |         |              |        |            |          |
| memoire bresente a son witesse is Lince material wonfoncon de smolensk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mómeiro présenté à Sc. Ales       | ~           |            | zácho   | 1 Ka-        | tongo  | F de Smele | nob      |
| à Meretsch le 29 de Décembre 1812 Seite 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |            |         |              |        |            |          |

#### Beilage 13. Rote, die Bahl ber verfügbaren Truppen betreffend, ju Ralifch ben Gefanbten ber fremben Bofe mitgetheilt. . . . Beilage 14. Marfche Blan für bie in bas Bergogthum Barfchau nachrudenben Referven. Seite 509. Beilage 15. Lettre du Général Toll au Chef d'état major général d'Auvray, attaché à l'armée du Comte de Wittgenstein; Krotoszin le 28, Mars 1813. Seite 514. Beilage 16. Brief bes Generals v. Toll an den General D'Auvray, Altenburg ben 29. April. Seite 515. Beilage 17. Bur Schlacht bei Groß: Borichen. . Geite 516. Beilage 18. Brief bes Gen .= Major Lanston (ter eine Streifichaar befehligte) an ben General Toll. . Seite 517. . . . . . . Beilage 19. Bur Schlacht bei Bauten. . Seite 518. Beilage 20. Brief bes Grafen Schumalow an ben General-Major v. Toll. . Seite 524. Beilage 21. Bemerfungen über ben Baffenftillftand von 1813. Ceite 525. Beilage 22. Seite 526. Bu Seite 455 bes erften Banbes. Beilage 23. Die neueften Schriften über ben Felbjug 1812. . Seite 526.

Biertes Buch.

1812 unter Antusow's Oberbefehl.



iden. Mallandere

### Erftes Kapitel.

Kutusow und seine Ankunft beim Heer. — Die Stellung bei Zarewo:Saimischtsche wird verlaffen. — Die Stellung bei Gshatsk wird verlaffen. — Stellung bei Borodins. — Treffen bei Schewardins. — Anordnungen und Plane.

Den General Barclay hatte der Raiser Alexander gewählt unter vielen, denen er vorgezogen wurde; und war der Monarch auch jest mit dem was geschah, wohl nicht ganz zusrieden, so hatte dieser Feldsherr sein Bertrauen doch eigentlich nicht verloren. Das zeigte sich wenigstens später in sehr bestimmter Beise. Dennoch glaubte der Kaiser ihn für jest nicht unbedingt halten zu müssen. Er ließ vielmehr gewähren, als die Stimme der Armee, des Adels und der beiden Hauptstädte, furz die öffentliche Meinung Rußlands sich gegen den General aussprach. Das ist gewiß in mehr als einer Beise bezeichsnend, namentlich auch dafür wie schwierig die Berhältnisse geworden waren, und für die Art, wie der Kaiser sie nicht sowohl entschieden zu beherrschen, als sich schonend mit ihnen abzusinden suchte.\*)

Das Geschrei gegen Barclan, gegen ben fortgeseiten Ruckzug, wurde freilich balb so allgemein als heftig, wenn es auch hier und bort einen sehr verschiedenen Character zeigte. In Mostau und in den

<sup>\*)</sup> Danilewsth, ber Barclan als einen gang und gar unfähigen, schwachen Mann schilbert, macht bamit eigentlich bem Kaifer ber ihn sobald als möglich wieder an die Spige bes heeres fiellte, ein sehr schliechtes Compliment.

Toll, Dentwürdigfeiten. II.

Brovinzen traf eine pairiotische Entruftung hervor, neben einem unversnunftigen, rohen Frembenhaß, und einem naturwüchfigen, sonst unbesgrundeten Mißtrauen gegen alles Fremde —: in Betersburg eine vorslaute Tabelsucht, und geringer Eifer Opfer zu bringen, ober etwas zu thun für die Bertheidigung bes Reichs.

Im Anfang bes August war ber Raiser Alerander aus Moskau nach Betersburg zurückgekehrt, und schon am 17. hatte er den General Barclay aufgegeben. Das heißt am Tage der Schlacht von Smolensk, als eben nur die ersten heftigen Rlagen des Großfürsten Konstantin, Bagration's, Vermolow's, Bennigsen's über Barclay und die versehlte Operation auf Rudnia bei dem Kaiser, die ersten klagenden und tadelnden Briefe der Herren an ihre guten Freunde in Petersburg eingelausen waren. So konnten die Dinge freilich nicht fortgehen, schon der mangelnden Einheit im Besehl, der herrschenden Zwietracht wegen; das war einleuchtend —: und wie sollte der Kaiser in dem Augenblick wo sich Alles laut und leidenschaftlich gegen Barclay erklärte, diesem eine Machtvollkommenheit verleihen, die er bisher nicht gehabt hatte.

Bemerkenswerth aber ift es welche Wendung ber Raifer nahm um hier, wo nothwendiger Beise ein waderer Mann gefrankt werden mußte, nicht perfonlich hervorzutreten. Es murbe nämlich am 17. August eine besonders dazu ernannte Commission beauftragt zu unterfuchen, worin ber unbefriedigenbe Bang ber Operationen feinen Grund habe. Sie bestand unter bem Borfit bes alten Feldmarschalls Grafen Saltytow, bem ber Raifer, als feinem ehemaligen Erzieher, immer hohe Achtung erwies, aus ben Generalen Basmitinom, Graf Araftichenew und Balaichew, und ben Geheimrathen Fürft Lapuchin und Graf Rotschuben. Alle vom Beere eingelaufenen Bapiere, felbft Privatbriefe, wurden diesem Comité überwiefen, welches icon in feiner erften Abendfigung ju bem Ergebniß gelangte, bag Mangel an Einheit im Oberbefehl bie Quelle bes Uebels sei. Man follte freilich benten daß es nicht einer Bersammlung von Bropheten bedurfte um biefe Entbedung zu machen. Weiter schlugen bann bie versammelten Serren ben General Rutufom jum Dberbefehlshaber über alle gegen Napoleon verwendeten Beere Ruglands vor, und wenige Tage früher in ben Fürstenstand erhoben, murbe er ichon am 20. wirklich zu biefer

hohen Stelle ernannt. Wenn ber Raiser überhaupt ber öffentlichen Stimme folgen zu muffen glaubte, konnte er natürlich nicht wohl anders als ben Feldherrn wählen den bieselbe öffentliche Stimme bezichnete. Rutusow's Erhebung in den Fürstenstand beweist daß der Raiser sehr gut vorher wußte wen das Comité vorschlagen werde; er ließ wohl mit Absicht einen Beweis von unmittelbar persönlicher Achzung und Gnade vorangehen.

Auch hatte Kutusow's Ernennung wirklich viel für sich. Dieser General galt etwas im Heere, und durfte sich von früheren Zeiten her manches Erfolges rühmen; er war im Rang älter als alle angestellten Generale, so daß seine Autorität nie schwankend sein, oder gar angessochten werden konnte — und was in diesem Augenblick eine ganz besondere Wichtigkeit hatte: er war ein National-Russe. Man darf sagen, als der einzige Mann flavischen Bluts und russischen Namens von dem überhaupt die Rede sein konnte, war er sogar unabweisbar nothwendig geworden.

Und bennoch war seine Ernennung eine in mancher Beziehung seltsame Erscheinung. Der Raiser hatte feine hohe Meinung von ihm, und war weit entfernt ihn zu achten. Unmittelbar vorher war Kutussow sogar nichts weniger als in Gnaden von dem Befehl über die Donau-Armee entfernt worden.

Dort war er auch mit der Leitung der Unterhandlungen beauftragt, und wie der Bruch mit Napoleon drohend näher rückte, der Friede mit der Ottomanischen Pforte immer dringender nothwendig wurde, schried ihm der Kaiser Briefe über Briefe, in denen er ihn im Ramen des Baterlandes aufforderte so schnell als möglich abzuschließen. Aber der Kanzler Rumänzow, durch und durch französisch gesinnt, hatte eine andere Ansicht von der Lage der Dinge. Nach seiner Meinung mußte Rußland den Beherrscher Frankreichs um jeden Preis beschwichtigen, ihm in Allem willsahren, und den Bruch mit ihm vermeiden, um sich unter dem Schup der Ersurter Freundschaft zunächst auf Kosten der Türkei zu vergrößern. Er hosste bis zum letzen Augenblick es dahin zu bringen daß diese Politis befolgt werde, und gab dem General Kutussow Winke, die Verhandlungen hinzuhalten bis man mit Frankreich ganz im Reinen sei, wo dann der Eroberungskrieg gegen die Psotte

mit erneuerter Energie fortgesett werden solle. Rutusow folgte nicht den beweglichen Aufforderungen des Kaisers, sondern den schlauen Winken Rumanzow's, die Alexander das Spiel durchschaute, im Drang der Umstände die Geduld verlor, und an Rutusow's Stelle dem Admiral Tschitschagow sowohl den Besehl über die Donau-Armee als die Leitung der Unterhandlungen mit unumschränkter Bollmacht anverstraute. — Das ersuhr Kutusow durch seine Petersburger Freunde augenblicklich, schneller wohl als der Kaiser gerechnet hatte; nun wurde Alles mit der größten Thätigseit betrieben, alle Mittel aufgeboten, auch der Brief in welchem Napoleon dem Kaiser Alexander die Theislung der Türkei andot, wurde nun den Gesandten der Pforte gezeigt, — und vier Tage vor Tschitschagow's Ankunst hatte Kutusow den Frieden von Bucharest geschlossen, den nachher der türksische Bevollsmächtigte, Fürst Morusy, mit dem Leben büste.

Die Berhaltniffe hatten fich aber boch fo geftaltet, bag Rutufow weber in Petersburg noch vor feinem Kaifer erscheinen tonnte. Er zog fich junachft auf feine Guter jurud. Bahrend ber Abmefenheit Alexanber's jeboch, fand er fich ungerufen in ber hauptstadt an ber Newa ein, und fuchte ba burch allerhand Mittel bie allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich ju lenten. Sein erfolgreicher Felbjug gegen bie Turfen, ber vortheilhafte Friede ben er in verhängnifvollem Augenblid erwirft hatte, wurde natürlich gehörig geltend gemacht. Rutusow zeigte fich viel in allen Salons und an öffentlichen Orten; fprach bebenflich über Alles was gefchah, über ben unheilvollen Rudzug - commentirte bie Briefe aus bem Sauptquartier, bie ihm mitgetheilt wurden - fehlte nie in ben Rirchen, und warf fich mit großer Oftentation vor wunderthätigen Beiligenbilbern auf bie Erbe um fur bas Baterland ju beten. bie Errichtung ber Miliz angeordnet war, brachte man es bahin baß er am 29. Juli, wenige Tage vor ber Rudfehr bes Raifers, von bem versammelten Abel ber Proving jum Unführer ber petereburger und nomgorober Milizen ermahlt murbe - fo wenig eine folche Stellung auch feinem Rang im Beer entsprach -: nun hatte er wieber einen Fuß im Bügel! Er brauchte nun bem Raifer nicht auszuweichen, und konnte fogar nicht wohl wieder ganz überfehen oder beseitigt werben. Mit einem Gifer ber Niemanden entgehen fonnte ober follte nahm

er sich nun ber Bildung ber Milizen an, brachte ganze Tage in bem Gebäude ber Gubernial-Regierung zu, besorgte persönlich die Einkleibung ber Wehrmanner, und hielt dabei bewegliche Reben an sie. Er schien mit nichts weiter beschäftigt —: boch hat ihn gewiß weber die Erhebung in den Fürstenstand überrascht, noch das faiserliche Handsichreiben, das ihn an die Spise der Heere Außlands stellte.

Und wer, und was war denn nun eigentlich Kutusow? — Bei Danilewsth durfen wir natürlich die Antwort auf diese Frage nicht suchen. Der hat sein Buch in der Absicht geschrieben ein Gegenstück zu Xenophon's Cyropādie zu liefern, und uns das Muster eines Feldsherren vorzuführen, wie dort das Ideal eines Königs Gegenstand der Dichtung ist.

Auch Graf Toll sprach nie anders als rühmend von Kutusow. Jum Theil überschäfte er ihn wirklich, durch eine lobenswerthe Regung des Gemüths bestochen, da er dem alten Feldherrn Dank schuldig zu sein glaubte, und so manchen großen und schwierigen Augenblick mit ihm vereint durchlebt hatte. Auch hatte er bei ihm oft die Einsicht gefunden die seine Entwürse aufzunehmen wußte, und in seinem reinen, glühenden Patriotismus unterschied er nicht, wenn das richtige geschah, von wem der Gedanke ausgegangen war. Manche Seiten in Kutusow's Wesen lernte er auch wohl nie kennen, denn er war selbst so einsach und redlich, ja in mancher Beziehung so kindlich, daß er inmitten der thätigsten Intriguen stehen konnte, ohne, troß seines ausgezeichneten Verstandes, auch nur ihr Dasein zu ahnen. Endslich hatte er sich aus Pietät die Berpstichtung auserlegt Kutusow's Ruhm zu wahren und zu pslegen. Des eigenen Antheils an den Dingen gedachte er kaum, mit würdiger Mäßigung, im engsten Kreise.

Wir aber haben feine Pflicht ber Pietat gegen Rutusow zu erfulien, und durfen die Dinge so darstellen wie sie waren. Auch ist ja
bereits manche weniger befangene Stimme als die Danilewsty's laut
geworden. Schon vor dem Ausbruch des Krieges bezeichnete ein preufischer Agent in seinen Berichten den General Rutusow als einen Mann
von feinem, gewandtem, liftigem Geist — meint aber daß diese Eigenschaften nicht genügen um ihn zu einem einigermaaßen ebenburtigen
Gegner Napoleon's zu machen. Borsichtig deutet der Herzog Eugen

von Burttemberg an, Rutusow sei vielleicht mehr Staatsmann als Krieger gewesen, und Clausewis der, wie man wohl sieht, Zuverlässiges und Treffendes über Rutusow gehört, und gut beobachtet hatte, meint: "Kutusow, fünfzehn Jahre älter als Barclan, war dem siebzigsten Lebensjahre nahe und nicht mehr in der körperlichen und geistigen Thätigkeit welche man sonst wohl an Soldaten dieses Alters noch sindet. In diesen Stücken stand er also Barclan nach, an natürlichen Anlagen war er ihm aber freilich überlegen. Rutusow war in seiner Jugend ein tüchtiger Haudegen gewesen und hatte damit eine große Geistesgewandtheit und Anlage zur Klugheit und List verbunden. Das giebt immer schon einen tüchtigen General."

Das ift wahr, nur burfen wir nicht übersehen, daß eine gewisse großartige Anlage des Characters wesentlich zur Sache gehört: — die Fähigfeit sich mit einer gewissen Reinheit der Gesinnung dem Dienst einer Sache zu weihen, und den Erfolg unbedingt der Sache selbst wegen zu erstreben, mit Hintansehung aller kleinlichen Rücksichten perstönlicher Selbstucht. Derlei Riaiserie war aber natürlich dem in Instriguen ergrauten Hosmann vollkommen fremd.

Rie hatte sich Kutusow's Blid in der Weise erweitert, die ihn bessähigen konnte, eine weltgeschichtliche Aufgabe zu lösen. "Ein Bershältniß, wie das jetige," fährt Clausewit fort, "an der Spite der ganzen Kriegsmacht, mehrere Hunderttausend gegen mehrere Hundertstausend auf ungeheuern Räumen zu lenken und mit der ganzen aufgesbotenen Rationalkraft des russischen Reichs, dieses ganze Reich zu retten oder zu verlieren: — das waren Berhältnisse, in denen sich der Blid seines Geistes nicht geübt hatte, und denen seine natürlichen Anslagen ebensowenig gewachsen waren."

Und nun war Rutusow alt geworden; bei weitem mehr an Geift und Körper als an Jahren. Freilich hat Clausewiß recht, wenn er hinzufügt: "Schlaue Klugheit pflegt den Menschen auch im höchsten Alter nicht zu verlaffen, und diese war auch dem Fürsten Kutusow gesblieben" — aber man muß auch hier bedauern, daß der alte Herr, wie das nun einmal in seinem Character lag, diese List und Verschlagenheit vorzugsweise auf die Wahrung persönlicher Interessen verwendete; darauf, Individuen, die ihm im Wege waren, in denen er mit Recht

ober Unrecht Feinde und Rebenbuhler fah, in verdrießliche Berhaltniffe zu verwickeln, und zu beseitigen und unschädlich zu machen.

"Und wenn er auch vielleicht fein Berhaltniß und bas feines Begnere beffer beurtheilte ale Barclay mit feiner beschranften Ginficht, " . beburfte er boch gar fehr, nicht nur bes Beiftanbes, ben ichon feine förperliche Schwäche und Unbeholfenheit bedingte, fondern auch ber Auch wurde er balb im Wefentlichen von Toll geleitet und von Konownigen, ber biefen unterftutte. Aber wie bas zu geben pflegt bei Leuten von schwachem Character, ober bie ber Altereschwäche verfallen: - er zeigte fich ju fcwach, um fich folgerichtig von Einem Menschen leiten zu laffen, benn bagu gehört schon etwas, und in Bahrheit mehr als man gewöhnlich glaubt. Es fonnte ihm gelegentlich auch irgend ein Anderer etwas einreben und ihm biese ober jene vielleicht übereilte Berfügung abnothigen. Und bann scheint es, als ob hin und wieder daneben auch jener eigenthumliche Eigenfinn zur Ericheinung gefommen mare, ber fo oft mit Altereichmache gepaart ift; wenigstens werden wir feben, bag in manchen Augenbliden Riemand etwas über ihn vermochte — daß wenigstens mehr als einmal nichts einen entschiedenen Wiberwillen gegen alles positive Sandeln beftegen fonnte.

Aber solche Zustände find nicht stillstehende, sie schwanken viels mehr immer zwischen einem mehr oder weniger hin und her, und wenn auch im Berlauf bes Feldzugs seine Schwäche immer fühlbarer wurde, darf man doch nicht etwa glauben, daß er gar nicht im Stande gewesen ware seine Beistedträfte zu sammeln, mit einer gewissen Energie auf einen Punkt zu richten, und wirklich selbst bedeutend einzugreisen.

Eigenthümlich ift aber gewiß auch das zu nennen, daß im Grunde Riemand weniger für die Rolle insbesondere paßte, die in dem Augenblide dem Oberbesehlshaber der russtschen Heere beschieden war, als gerade Kutusow. Ein fühner, unternehmender Feldherr, der an der Wagniß Freude hat und die Entscheidung heraussordert, war er selbst in seinen rüstigen Jahren nie gewesen. Er liebte Verschanzungen und erwartete den Erfolg gern von einem zähen Ausharren, das auf den Bortheil lauert; — nun kam noch das hohe Alter hinzu, das die meisten Menschen kleinmuthig macht, — und außerdem hatte er seit

bem ungludlichen Tage von Austerlit, vor Rapoleon eine lahmenbe Ehrfurcht, die wirklich weit über das billige Maaß hinausging, — und gerade er wurde zum Heere geschickt, um entscheidende Schlachten zu liefern, in einem Augenblick wo man das besser unterlassen hatte!

Wir möchten nicht behaupten daß er die Natur der obwaltenden Berhältnisse mit entschiedener Klarheit richtig aufgesaßt hätte, aber ein solches entschlossenes Wagen widerstrebte überhaupt und an sich seiner ganzen Natur. Um so mehr mussen wir den Berstand, den richtigen Takt des alten Herrn bewundern. Er begriff sehr wohl was der Augenblid gebot, und da es nun eben so und nicht anders war, spielte er die Rolle des heroischen "Batallador, " die ihm das Schicksal zugeswiesen hatte, mit vielem Anstand.

Er verließ Petersburg am 23. August und reiste über Nowgorob und Wyschny-Wolotschof nach Torshof; hier begegnete ihm General Bennigsen, der von Barclay mit dem kaiserlichen Hauptquartier dem Heer immer um einen Tagesmarsch vorausgeschickt, dieser Lage, die ihm jede Aussicht auf Einsluß benahm, wie wir schon früher berichtet haben, zu entgehen suchte und nach Petersburg eilte. Kutusow brachte für ihn die Ernennung zum Chef des Generalstabs des gesammten Heeres mit, und veranlaßte ihn natürlich umzusehren.

Am 29. traf Kutusow gegen Mittag in Gshatof ein und bas Erste, was er hier that, war, daß er die aus dem Hauptquartier vorausgesendeten Generalstads Dssiziere, die das Land erkunden und Stellungen suchen sollten, da sie sich in hergebrachter Weise bei ihm meldeten, augenblicklich und in etwas pomphafter Weise zum Heere zurücksichte. Man brauche keine Stellungen weiter rückwärts, äußerte er; man sei schon viel zu weit zurück gewichen. Einige Stunden später, etwa um 1/2 3 Rachmittags, langte er denn endlich im Hauptquartier zu Zarewo-Saimischtsche an, begrüßte die Ehrenwache, die dort schon für ihn ausgestellt war, wie im russischen Heere üblich, musterte die Leute mit einem Kennerauge und sagte wie vor sich hin, aber laut: "Wie kann man nur immerfort zurückweichen mit solchen Gaillards! "\*) Kutusow's Ankunst beim Heere machte allerdings einen sehr gun-

<sup>\*)</sup> Молодьцы; ein entsprechendes beutsches Bort miffen wir nicht.

ftigen Einbrud, und bie feit langerer Beit mismuthige und gebrudte Stimmung hob fich mit Macht. Die Ruffen lebten nämlich ber Ueberzeugung, baß bisher Alles auf bas Aeußerfte ichlecht gegangen sei, und da die Berhaltniffe im Allgemeinen fcmer zu überfeben und zu beurtheilen waren, ift bas bem wohl zu verzeihen, ber mitten in ben Ereigniffen ftand, die Unficherheit ber Bewegungen gegen Rubnia. bie tumultuarische Beise in ber Smolenst verlaffen murbe, - Die Unordnung bes Rachtmariches nach Lubino und bas fernere Burudweichen im Wiberspruch mit ben energischen Entschluffen, bie immer von Reuem verfündet wurden, von Tag zu Tage mit erlebt hatte. freilich ift es, wenn Danilewoft 27 Jahre fpater ergahlt, Die Berhaltniffe feien immer folimmer geworben, und bann feinen Selben, Autusow, wie einen rettenden Theatergott auftreten läßt. Wie viel man bereits burch ben fortgesetten Rudzug gewonnen hatte, braucht heut zu Tage wohl feinem Menschen mehr auseinandergesett zu wer-Rur war die Lage des Seer's bei alle bem ungunftiger und gefährlicher, als man benten follte, eben weil Riemand Die Gunft ber werdenden Berhaltniffe begreifen wollte, weil die entsprechende Stimmung fehlte, ber man nicht gebieten fann, und Barclay's Unfeben so wanfent geworben mar, bag auf wirflichen Busammenhang in ben Operationen bes Seeres gar nicht gerechnet werben fonnte.

Mit lautem, freudigem Hurrah! wurde Kutusow empfangen, als er sich dem Heere zeigte: — in dem bekannten Aufzuge, der vielleicht in Suworom's Weise etwas Eigenthümliches haben sollte — und allers dings auf den Soldaten einen gewissen Eindruck machte. Rämlich in einem Unisorm-Ueberrock ohne Spaulettes, eine weiße, roth eingefaßte Kurassier-Lagermüße ohne Schirm, auf dem Kopf, die Schärve über eine Schulter, eine Kosaden-Beitsche an einer Schnur über die andere, auf einem Schimmel, der in nationaler Weise nur auf eine leichte Trense gezäumt war. Im ganzen weiten Reiche verbreitete sich die Kunde, ein mächtiger Abler habe hoch in den Lüsten über des greisen Feldherrn Haupt geschwebt, und ihn sogar so durch das ganze Heer begleitet. Die Zeitungen ermangelten nicht, davon zu sprechen. Danilewöh ers zählt anscheinend ernsthaft diesen Mythus als Geschichte. Rüchterne, prosaische Augenzeugen haben aber den Abler nicht bemerkt, und da wir

mit Bestimmtheit versichern können, baß sich unter bem Gepäck bes Fürsten Rutusow kein abgerichteter Abler im Rafig befand, wie man bergleichen bei einer neueren weltgeschichtlichen Begebenheit gesehen hat, muß es wohl babei sein Bewenden haben, daß diese poetische Begebensheit der Sage angehört.

Seltsamer Weise aber war die nachste Folge, die Kutusow's Ersicheinung beim Heere hatte, daß die so laut geforderte Entscheidungssichlacht im Raum und in der Zeit noch etwas weiter hinaus geschoben wurde.

3mar ließ fich Rutusow von Barclay burch die ganze Stellung führen, fand fie fehr vortheilhaft und feft, fprach ben Entschluß aus hier ben Keind zu erwarten und bie Schlacht anzunehmen, und befahl mit bem Bau ber Schangen ju eilen, Die Barclay fowohl in ber Stirnfeite ale namentlich auf den Flügeln angeordnet hatte. Dabei bachte er fo wenig ale Barclay baran, bag es rathsam sein tonnte Milorabowitsch heranzuziehen, ber an bemselben Tage in Gshatof eintraf. Der auf 25 bis 26 Bataillone 32 Schwadronen verftarfte Rachtrab unter Konownigyn hielt sich noch 18 Werft (21/2 Meile), also einen fleinen Tagmarich, weiter vorwarts und hatte Murat's Reiter in einiger Entfernung vor fich. Napoleon's Sauptcolonne fam an biefem Tage bis nahe an Wiasma; ber Bicefonig Eugen erreichte Nowoie auf ber Strafe von Wiasma nach Subbow; Boniatowefi Bofrowefoie rechts ber Poftstraße. Die blutige Entscheidung schien nabe.

Ueber Nacht aber anderte sich die Scene. Nicht blos Bennigsen nämlich sollte mit Rutusow zurücksehren, auch alle die etwas beschwerlichen jungen Herren, die Barclay weggeschickt hatte, kamen wieber
und feierten ihren Triumph über den wenigstens halb gefallenen Keldherrn. Rutusow's Schwiegersohn, der Fürst Rudaschew, natürlich an
ihrer Spize. Auch der Oberst Raissarow gehörte sogleich zu den Bertrauten des neuen Besehlshabers. Diese beiden machten dem alten
herren begreissich, daß der Ruhm eines in der von seinem Borgänger
gewählten Stellung ersochtenen Sieges, natürlich wenigstens zum Theil
diesem Borgänger zusallen werde. Das durfte nicht sein. Sehr unerwartet erhielt daher das heer am 30. August, ziemlich spät in den

Rachmittageftunden, ploglich ben Befehl, die Schanzarbeiten liegen zu laffen und nach Gihatet zuruchzugehen.

Bas ben Berth ber aus folden Rudfichten verlaffenen Stellung betrifft, glaubte man bisher fich auf bas Urtheil eines gang unparteilichen, unbefangenen Beugen verlaffen zu burfen, ber fie an Ort und Stelle untersucht hatte - nämlich auf bas Zeugniß bes als militairis icher Schriftfteller ruhmlich befannten, verftorbenen preugischen Das jor's Bleffon, ber berichtet : "Rur biefem zufälligen Umftanbe (baß Rutufow gerade hier eintraf und ben Oberbefehlübernahm) ift es wohl juguschreiben, bag bie schönfte Stellung um eine Defenfiv-Schlacht anzunehmen, Die es zwischen Smolenst und Mostau giebt, unbenutt blieb. Ein mehrere Stunden langer Damm, ber Raiferdamm (bie Ueberfetzung bes obigen Ramens) führt bie Straße quer burch einen Moraft, der fich rechts und links in unabsehbarer Ferne hinzieht, auf eine fanfte Unhohe zu, die vor bem Damme felbft in einem flachen Salbtreis liegt. Der Bersuch, auf Diesem Damme vorzudringen, wie bei Balutina, hatte hier nie gelingen fonnen, und bas Umgehen wurde fo weit abgeführt haben, bag bas umgehende Corps aus aller Berbindung gefommen ware, folglich eine parzielle Schlacht ju bestehen gehabt hatte, in welcher bie Ruffen, bie ben Damm nur mit Artillerie und wenigen Truppen zu beobachten brauchten, mit ihrer gangen Rraft auftreten fonnten. " - "Richte fonnte (in ben Stellungen weiter gurud) ben Damm von Baremo-Saimischtiche erseten, und mit bem Uebergang über benselben zog eigentlich bei ber bamaligen Lage ber Armee, Rapoleon in Mosfau ein."

Run belehrt uns aber Bogbanowitsch baß Blesson's Ansicht auf einem Irrthum beruhte. Wir erfahren, offen gestanden einigermaaßen zu unserer Ueberraschung, baß die vielbesprochene Stellung bei Jarewos Saimischtsche nicht hinter bem Sumpf und Damm, sondern vor demsselben gewählt war, und Bogdanowitsch fügt hinzu daß der, in dem ausnehmend heißen und trocenen Sommer des Jahre 1812 vollstans dig ausgetrocknete Sumpf zur Zeit gar kein Hinderniß gewesen sei, so daß er weder den Angriss des Feindes noch den Ruckzug der eigenen Armee erschweren konnte. Er beruft sich dabei auch auf die eigenen Worte Barclay's, der allerdings in seiner geheimen Denkschrift bes

Sumpfes nicht gebenkt, und nur fagt: "Auf einer eben nicht großen Ausbehnung aufgestellt hatten sie" — bie beiden Armeen — "vor sich eine weite Ebene, auf welcher ber Feind seine Bewegungen nicht hatte verbergen können."

Den Plan der gewählten Auftellung, den Bogdanowitsch seinem Werfe beigelegt hat, dursen wir wohl nicht buchstäblich nehmen. Es ift kaum denkbar daß man beabsichtigt haben sollte, sich mit einer Arsmee von beinahe hunderttausend Mann auf einen Raum von nicht mehr als 3600 Schritt Stirnseiten Länge und kaum 800 Schritt Tiefe zu beschränken; die Truppen auf diesem engen Raum in sechs, und theilweise sogar in sieben Treffen hintereinander zu ordnen, und dabei beide Flügel in der Luft zu lassen, während man sich nicht übersmäßig auszudehnen brauchte, um wenigstens an sumpfigen Bächen Stüppunkte zu gewinnen.

Wie dem aber auch sei, an dem Wesentlichen, nämlich daran, daß die Stellung sich vor dem Damm ausbreitete, ist natürlich nicht zu zweiseln — aber auch daran nicht daß diese Stellung dem ungesachtet, von allen die sie damals besichtigt haben, vortheilhaft gefunden wurde. Auch Permolow der wahrlich nicht zu Barclay's Freunden gehörte, nennt sie, in seinen Denkwürdigkeiten, mit einem gewissen Nachdruck eine "sehr vortheilhafte " und fügt hinzu: "Das offene Geslände gestattete dem Feinde nicht seine Bewegungen zu verbergen. Die Anhöhen in unserem Besis machten das Heranrücken des Feindes schwierig, indem sie dem Feuer unserer Artillerie eine große Ueberlegens heit sicherten; der Rückzug war bequem."

An bemselben Tage — bem 30. August — wurde auch die neue Einrichtung bes Heer-Befehls verfügt. Barclay und Bagration blieben in ihrer Stellung, an der Spise der 1. und 2. Armee; das war nicht zu vermeiden, obgleich die Eintheilung in zwei Armeen jest gar keinen Sinn mehr hatte, benn Bagration konnte, wie die Sachen standen, nicht abgerufen werden, und allem Anschein nach wollte der Kaiser auch Barclay nicht mehr kranken als eben sein mußte. Kutusow stand über beiden, und auch sein Hauptquartier wurde am folgenden Tage gebildet. Bennigsen, der eben auch am 30. in Gshatsk bei dem

Heere eintraf, war barin Chef bes Generalstabs; auch ein seltsames Berhältniß; Kutusow traute ihm nicht, und sah ihn nicht gern beim heere, da leicht zu berechnen war, daß er eigentlich nach einem selbstskändigen Oberbesehl strebte — und boch gestattete Kutusow aus Schwäche, diesem ungern geduldeten Gehülfen, dem mitunter so viel als möglich verschwiegen wurde, gelegentlich auch wieder sehr großen Einsluß. — General-Duartiermeister wurde der General-Major Wisstiffty, ein sehr unbedeutender Mann; General vom Tage der Oberst Kaissarow, General-Intendant der Geheime-Rath Landson. Ein eigener Chef der Artillerie wurde nicht ernannt.

Die Memter Diefer herren blieben in mancher wesentlichen Begiehung, und mas ben regelmäßigen Bang ber Befchafte betrifft, großentheils nominal, ba bie Offiziere bes Generalftabs, wie Alles, was zur Bermaltung gehörte, bei ben beiben Urmeen eingetheilt bleiben mußten, bas vollständige Berfonal für ein neues Sauptquartier fich nicht fogleich herbeischaffen ließ. Die Geschäfte, Die Leitung bes Beeres, gingen nach wie vor meift burch ben Generalftab ber erften Armee, befondere ba gleichzeitig ber Oberft Toll in bas große Sauptquartier "zur Dienftleiftung bei ber Person bes Furften Rutusow" verfett, und nach und nach so ziemlich bie Sauptperson barin murbe. Die erfte Urmee blieb fortan ohne General-Quartiermeifter, worüber Barclay mit vollem Rechte flagt. Dem Oberften Toll aber wurde gerade baburch ein weiter Rreis ber Thatigfeit geöffnet, ba naturlich, obgleich er nun gang unabhängig von Barclay ba ftanb, boch ber Generalftab ber erften Armee ju feiner Berfügung blieb, und Alles, fowohl mas bie taftifche und ftrategifche Sandhabung ber erften Armee betraf, als was burch biefen Generalftab über bas Gange verfügt wurde, an ihn ging, als verftunde fich bas von felbft. Rutusow fannte ben Oberften Toll, wie wir wiffen, aus frühefter Zeit her, und hatte fich fcon früher vielfach auf ihn geftust ; jest mar er felbft bes Beiftandes mehr als je bedurftig, und fand ben ehemaligen hoffnungevollen jungen Offizier ale einen gereiften und entschloffenen Krieger wieber. 3m Anfang zwar tappte Rutusow fehr unficher umber, ließ fich von fehr vielen einreben und bald von biefem, bald von jenem bestimmen -: mehr und mehr aber machte fich Toll's überwiegende Tüchtigfeit geltend ; fein Ginfluß wuchs mit jedem Tage, und wurde herrschend, in so weit das bei Rutusow's oft gang haltungsloser Schwäche möglich war.

Es giebt eine furge, hanbschriftliche Lebensgeschichte bes Grafen Toll in frangofischer Sprache. "Als Rutusow bei bem Beere anlangte," heißt es ba, "erfannte er in bem General-Quartiermeifter ben Bögling ben er im Cabetten-Corps ausgezeichnet hatte. Es herrschte zwischen ihnen ein Gefühl, wie zwischen Bater und Sohn. Toll war von Kindheit an gewöhnt, den Keldmarschall zu verehren, und es bildete fich unter ihnen eine Bertraulichkeit, Die fur bas Baterland fo beilfam wurde. Sie trennten fich feitbem mahrend bes gangen Felbzuge nie; Toll fannte fein anderes Arbeitszimmer als bas Cabinet ober bas Biwaf bes Kelbmarschalls. Der Klankenmarsch von ber Straße nach Rafan auf bie nach Raluga, der nach Malo-Jaroflawen, die Erfolge bei Tarutina, Wiasma, Arasnoi, bie parallele Berfolgung bes Feindes, find großentheils sein Berf. " (A l'arrivée du prince Koutousov celui-ci reconnut dans le quartier-maître-général l'élève qu'il avait distingué au corps des cadets. Il regna entre eux un sentiment. comme entre un père et un fils. Toll s'était habitué dès son enfance à vénérer le Maréchal, et il s'établit entre eux une intimité qui a été si salutaire au bien de la patrie. Ils ne se quittaient plus durant toute la campagne, et Toll ne connaissait d'autre appartement de travail que le cabinet ou le bivouac du Maréchal. La marche de flanc de la route de Riazane à celle de Kalouga, celle à Malo-Jaroslavetz, le succès de Taroutino, de Wiasma, de Krasnoi, la poursuite parallèle de l'ennemi, lui sont dus en grande partie.) Will man wiffen, wer ber Berfaffer biefer Lebensgeschichte ift? Riemand anderes, als berfelbe General Danileweft, ber wenig fpater, als er es feinem Bortheile angemeffen fant fich ben Berehrern bes Fürften Pastiewitsch anzuschließen, ein Meifterwert in gerade entgegengesetter Manier lieferte; namlich eine Geschichte bes Jahres 1812, in ber Toll's Name nicht vorfömmt.

Trop ber unvollständigen Einrichtung des Hauptquartiers fanden indeffen doch, wie sich von selbst versteht, Bennigsen und Kaissarow in ihrer Stellung die Berechtigung sowohl als die Mittel, sehr bedeutend in ben Gang der Ereignisse einzugreifen. Um so mehr da der Tages-

befehl, ber diese Ernennungen brachte (und der übrigens dem Heere erst am 31. bekannt wurde) nebenher noch eigenthümliche Berfügungen enthielt, von denen Buturlin und Danilewsky, wohl mit gutem Bedacht, nichts laut werden lassen. Alle sowohl bei den Hauptquartieren der beiden Armeen als bei den einzelnen Truppentheilen eingetheilten Ingenieurs und Generalstabs-Ofsiziere, so wie sämmtliche Bioniers und Pontoniers-Companien, wurden der Autorität der Generale, zu deren Truppen sie gehörten, gänzlich entzogen, und ausschließlich an die Bessehle des Generals Bennigsen gewiesen, obgleich sie natürlich bleiben mußten wo sie waren.

Rur auf eine Beife laffen fich biefe Berfügungen erflaren : offenbar hatte fie ein unebles Mißtrauen bictirt. Ein Mann wie Rutusow fonnte natürlich in ben früheren Oberbefehlshabern ber beiben Urmeen nur heimliche Feinde feben, und glaubte fich im Boraus gegen ihre Intriguen, ihre Beftrebungen feine Plane ju burchfreugen und ben Erfolg ju verberben, ficher ftellen ju muffen. Denn bag Barclay etwa redlich ber Sache, bem Intereffe bes Reiche bienen, und auch in feiner jegigen Stellung ehrlich ben beften Erfolg erftreben konnte : bas mare wohl in feinen Augen eine burchaus abenteuerliche Borftellung gemefen! - Seine Maagregeln bezwedten baher Barclan und Bagration an der Spipe ihrer Armeen ju vereinzeln, fie aller wirklichen Macht und ber Organe zu berauben, vermöge beren fie felbftftanbig etwas hatten verfügen fonnen. Daß es babei vorzugeweise barauf abgefeben war Barclan zu lahmen, geht ichon baraus hervor, bag man ihm feinen General=Quartiermeifter nahm, ohne ihn burch einen anderen ju er= fegen, mahrend bei ber zweiten Weftarmee ber Dberft, fpater General-Major Chomentoweth, ale General - Quartiermeifter an Wiftigth's Stelle trat, fo bag bier noch eine felbstftanbige Leitung möglich blieb, wenn auch Chomentowoft an Bennigsen's, nicht an Bagration's Befehle gewiesen mar.

Daß ber Nachtrab unter Bennigsen's Oberbefehl gestellt wurde, und ohnerachtet er aus Truppen bestand, die ber 1. West-Armee entsnommen waren, angewiesen, nicht an Barclay sondern unmittelbar an Bennigsen zu berichten, mag zum Theil benselben Grund gehabt haben, boch lag es eher in ber Natur ber Dinge.

Die Berhaltniffe bes hauptquartiers freilich mußten in Folge biefer Anordnungen wohl ein etwas chaotisches Ansehen gewinnen -: und zu allem Ueberfluß hatte man, auch an bemfelben Tage, ber Schwäche bes Fürsten Rutusow bie noch weit seltsamere Berfügung abgewonnen : bag Alles, was ber General Bennigfen und ber Oberft Raiffarow anordneten, im gangen Beere ale unmittelbarer Befehl bes Dberfelbherrn felbft zu achten, und ohne weitere Berufung auf biefen punktlich zu befolgen fei! - Das war eine reiche Quelle von Migverftanbniffen, Wiberfpruchen und Unordnungen. Denn nicht bloß Bennigfen und Raiffarow gaben fortan Befehle auf eigene Sand, ohne ben Kurften Rutufow ju fragen, und verfügten über Truppen oft ohne bas ben Generalen, unter beren unmittelbaren Befehlen biefe ftanben, auch nur mitzutheilen -: ber Oberft Furft Rudaschew erlaubte fich gelegentlich baffelbe, obgleich er gar fein Umt hatte im Seer, feine Autoritat war, und fich eben nur als Rutusow's Schwiegersohn im Sauptquartier aufhielt. Oft mar es schwer zu ermitteln, wer benn eigentlich bies ober bas befohlen habe.

Bei Gshatst, oder vielmehr in der Stellung bei Iwaschtowo jensfeits Gshatst, vereinigten sich die Bataillone und Schwadronen, die Miloradowitsch herbei geführt hatte mit dem Heere. Man fand sie als selbstständige Truppenkörper wenig brauchbar, da sie ganz aus Restruten bestanden und sehr schlecht mit Offizieren ausgestattet waren. Sie wurden ausgelöst. Die Mannschaft wurde unter die Regimenter der ersten und zweiten Armee vertheilt, um diese so viel als möglich wieder zu ergänzen, die Offiziere wurden in das Innere zurückgeschickt, um neuen Formationen zu dienen. Miloradowitsch für seine Person blieb bei dem Heere, und erhielt den Besehl über dessen rechten, aus dem II. und IV. Infanteries Corps gebildeten Flügel, wodurch denn der Wirfungsfreis Barclay's, den Kutusow nicht eigenmächtig von der Armee entsernen durste, abermals geschmälert ward, und wenn es gelang auf wenig mehr als nichts zurück gesührt werden sollte.

Die Stellung bei Imaschtowo fand Rutusow, wie bie frühere, sehr vortheilhaft; er zeigte sich abermals entschloffen ben Feind zu erwarten, und die Schlacht nun endlich anzunehmen. Seinem alten System getreu verfügte er auch sogleich ben Bau mehrerer Schanzen,

an welchen ben ganzen Tag über, ben 31. mit größter Emfigfeit gesarbeitet wurde —: was Buturlin und Danilewsky sehr gewissenhaft verschweigen. Sie erzählen beide das Heer sei erst am 31. nach Iwaschstowo zurud marschirt. Hosmann ebenso und Bogdanowitsch besseleichen, während Barclay in seiner Denkschrift dem Raiser berichtet, daß dieser kurze Marsch bereits in den Abendstunden des 30. aussesssührt wurde. Wahrscheinlich marschirte das Heer eigentlich noch in der Nacht, und traf in den ersten Stunden nach Mitternacht bei Iwaschswoo ein. Vielleicht war das Hauptquartier noch früher voraussegegangen.

Bennigsen tatelte die Stellung, wie Alles was nicht von ihm ausging, und veranlaßte, wie fich ergiebt, bag man zu einer neuen Be-Un Ort und Stelle fragte Barclay in Rutufow's sichtigung schritt. Gegenwart ben General Bennigsen, mas er benn an ber Stellung ausjufegen habe? - Bennigfen wies auf einen bedeutenden Bald, ber fich in einer Entfernung von anderthalb Kanonenschuß Weite vor ber Mitte ausbreitete. Dort, fagte er, verbirgt ber Feind feine Bewegungen, feine Borbereitungen jum Ungriff, und im Falle bes Diflingens feinen Rudzug. — Barclay erwiderte, wenn bas ein fo entscheidender Fehler fein folle, werbe er fcwerlich in gang Rugland eine annehmbare Stellung finden, und fügte die Frage hinzu, ob er benn eine andere, beffere Stellung fenne? - Bennigfen behauptete, er habe beren auf ber Reife zwischen Gfhatef und Mofhaief mehrere bemerft (von seiner Reise-Caleche herab). - Barclay fonnte nicht widersprechen, benn Rutusow hatte ja eben aus Gshatst bie vorausgesendeten Generalstabs-Offiziere umfehren heißen, und über bas Gelande jenseits biefes Bunftes lagen feine Berichte vor.

Während dieser Erörterung zeigte sich Rutusow durchaus mit bem General Barclay einverstanden, gab ihm in allen Dingen recht und erklärte sich von Neuem sest entschlossen, die Schlacht in dieser Stellung zu erwarten. Später aber gelang es Bennigsen bennoch, ihn durch Borspiegelungen von besseren Stellungen umzustimmen, und in der Nacht zum 1. September erfolgte der Besehl zum weiteren Rückzug.

Bedenklich mar dabei besonders auch, daß man von hier aus Toll, Denkwürdigkeiten. II.

einigermaaßen auf Entbedungen in bas Land hinein marschirte. Denn in Folge jenes etwas übereilten heroischen Auftretens Rutusow's wußte man wenigstens nichts Genaueres über die Gegend von Borodinó, auf bie Bennigsen vorzugsweise verwies, und wo er auf der Durchreise eine vortheilhafte Stellung bemerkt haben wollte. Dorthin wurde jest in aller Eile der Obristlieutenant Harting vom Generalstab gesendet, die Gegend näher zu untersuchen, aber jeder Berständige mußte sich gestehen daß nun nicht mehr viel'zu wählen sei.

Die Grunde, bie Rutusow gegen ben Raifer anführte, um biesen erneuerten Rudzug zu rechtfertigen, find zum Theil feltfam genug. Er meint, er habe unter anderem auch die unter Miloradowitsch herangekommene Mannichaft unter bie Truppen vertheilen muffen, ehe er es jur Schlacht fommen ließ. Dies Geschäft war aber wohl schon am 31. beendet. Wenigstens hört man gar nichts bavon, bag jene Bataillone etwa noch von hier aus als besonderer Truppenkörper weiter Und bann! Daß ein Paar Tage vergeben mußten, ebe marschirten. Napoleon seine sämmtlichen Truppen heran, und zur Sauptschlacht bereit haben konnte - : bas mar leicht zu berechnen. Jebenfalls mar nun jene Eintheilung während folcher Tage, bie man ruhig in einer Stellung verbrachte, orbentlicher und bequemer abzumachen als auf bem Marfc.

Um biese Zeit wurde bann auch die Aussührung eines weitgreisenden Gedankens eingeleitet, der höchst wahrscheinlich auch von Bennigsen herrührte. Dem General Tormassow wurde besohlen so wie die Donau-Armee unter Tschitschagow angelangt sei, diesem die Bertheistigung Wolyniens zu überlassen, selbst aber sich, durch Dertel's und Sacen's Truppen verstärft, mit dem unterhabenden Heer der Hauptarmee und der Straße von Smolensk nach Moskau zu nähern, um in Napoleon's Flanke und Rücken zu wirken. Daß eine geraume Zeit versgehen mußte ehe er hier in Thätigkeit sein — ehe vollends sein Einsgreisen fühlbar werden konnte —: das mußte die einsachste Berechnung lehren, und es war kaum möglich sich darüber zu täuschen. Wie früher Barclay, so griff man auch jeht nach dem entserntesten um sich zu helssen. Dergleichen Anordnungen beuten nicht auf unbedingte Sieges-

zuversicht oder ein festes Bertrauen auf sich selbst. Hoffte der neue Feldherr auch, mit so viel Zuversicht als ihm eben zu Gebote stehen mochte, in der unvermeidlichen Schlacht erfolgreich Widerstand zu leisten, so sucht er doch schon zum Boraus die Mittel, den Feind zur Umkehr und zum Rückzug zu bestimmen, weniger im Sieg, als in fernliegenden strategischen Verhältnissen. Wenigstens paßt das, was besohlen wurde, nur in diese Gedankenreihe.

Wie bem aber auch fei, am 1. September ging bas gesammte heer bis Duryfino gurud; am 2. bis jum Rlofter Rolopfoi, und am 3. nach bem feither berühmten Rirchborf Borobino, in bie Stellung, bie ber Dbriftlieutenant harting genauer bestimmt hatte. Seine Borschläge wurden von Bennigsen fehr bestimmt gutgeheißen und in Folge beffen auch von Rutusow. - Niemand widersprach. Es hatte fich zwischen Iwaschkowo und Borobino feine irgend paffende Aufstellung gefunden; von einer anderen noch weiter rudwarts, zwischen Borobino und Mostau, wußte man nichts, wie fich benn fpater eben auch feine weiter fant, und ichlagen mußte man einmal. - Der Nachtrab unter Ronownigyn war ichon am 31. August, nach einem nicht unbedeutenden Befecht mit ben Truppen Murat's, bis in bie Rahe von Bihatet jurud. gebrängt worben. Bo er mahrend ber beiben folgenden Tage verweilte, barüber geben, feltsamer Beise, bie ruffischen Berichte feine Um 3. ftellte er fich bei Gribnewo auf, 15 Werft vor ber gewählten Stellung; wie es icheint war die Reiterei bis auf 76 Schwabronen verftarft, mahrend bie Infanterie unverandert 25 Bataillone gablte. Die Reiter-Regimenter unter Korff (II. Cavaleries Corps) maren nämlich, aller Bahricheinlichkeit nach, bereits zu bem Wenn und wo, ift freilich nicht zu ermitteln. -Rachtrab geftoßen. (Buturlin zufolge hatte Konownigen schon mahrend biefer Tage 25 Bataillone und 98 Schwadronen unter seinen Befehlen vereinigt; bas ift aber wohl nicht gang genau, ba Ronownigyn's Reiterei erft etwas fpater, in ber Stellung bei Gribnemo, burch Umarow's Abtheilung, bis auf 96 Schwabronen verftarft wurbe.)

Hier fah nun auch bas heer bie ersten Ergebniffe ber vom Kaifer angeordneten, von bem Abel ber Provinzen bereitwillig geforderten

Boltsbewaffnung : Es wurde burch bie Mostauschen und Smolenstiichen Miligen verftarft, von benen jene unter bem verabschiebeten Beneral - Lieutenant Grafen Martow am 4., biefe unter bem ebenfalls verabschiedeten General - Lieutenant Lebedem schon am 3. eintrafen. Buturlin ichatt beibe Abtheilungen jufammen auf 10,000 Mann, ohne Zweifel viel zu gering. Barclay giebt bie Gefammtzahl zu 16,000 an -: es war aber im Grunde volltommen einerlei wie viele ihrer waren, benn gebraucht fonnten fle, jum Gefecht wenigstens, burchaus nicht werben. Man braucht fich nur zu erinnern bag bie Bildung biefer Milizen faum feit einem Monat verfügt mar, um bavon überzeugt zu fein. Richt einmal einformig, ober nur ausreichend befleibet, langten fie an; und bewaffnet waren fie bis auf gang geringfügige Ausnahmen mit nicht fehr brauchbaren Bifen. Bo hatten alle Baffenfcmiebe herfommen follen, die nothig gewesen maren, um in ber furgen Beit so viele wirklich brauchbare Langenspigen anzufertigen! — Und auch gang abgesehen bavon bebarf es feiner Erörterung bag bie Bife eine ungenügende Baffe ift. Die tattifche Ausbildung gang neuer Truppenförper fann unter allen Bedingungen nicht in fo gang furger Beit bewirft werben; - nun war man noch bagu nicht in bem Kall gewesen Offiziere von ber Urmee, ober tuchtige Unteroffiziere gur Bilbung biefer Schaaren abzugeben -: es verfteht fich bemnach von felbft baß es bamit, trop bes fehr guten Beiftes und Willens ber Mannfchaft, in ben wenigen Wochen nicht fehr weit gebieben fein tonnte. Die Errichtung ber Milig von Smolenet hatte außerbem unter befonbere ungunftigen Umftanben ftattgefunden, ba ber Feind in bie Proving einruckte als faum ber Anfang bamit gemacht mar. - 3m Sauptquartier rechnete man benn auch biefe neuen Schaaren nicht au ben eigentlichen Streitfraften. Sie wurden gunachft gum Schangbau verwendet, und im Gefecht bachte man fie hinter ben Linientruppen aufzustellen, ale eine Urt von allgemeiner Bolizeimache, bie ben Transport sowohl ber Gefangenen als namentlich ber Bermunbeten nach rudwärts übernehmen, und baburch bem Unfug fteuern follte, ber fo oft unter bem Bormand einreißt, Bermundete gurudjubringen; ebenfo follten fie alle einzelnen, ohne Brund aus ber Befechtelinie weichenden Soldaten anhalten, und wieder vorwarts

schiden. Auf Diese Beise konnten fie wenigstens eine mittelbare Sulfe leiften.\*)

Die Stellung bei Borobino war an ber Kalotscha gewählt, auf einem Gelande, beffen allgemeine Abbachung sich von ber alten Smolenster Strafe her, b. h. vom linken Flügel des ruffischen Heeres nach bem rechten und ber Moskwa hin fenkt.

Anfänglich fließt die Ralotscha in einem sumpfigen Thal von Rordweft nach Guboft, ber neuen Strafe von Smolenef nach Mostau ziemlich gleichlaufend dahin, bis nach Borodino; hier wendet fie fich in einem flachen Bogen oftwarts und vollenbet ihren Lauf gur Bereinigung mit ber Mostwa in einem ziemlich tief eingeschnittenen Thal mit fehr fteilen Randern, bas eine um fo feftere Stellung bilbet, ba ber Thalrand zur Rechten burchaus ber beherrschende ift. Unfern bes Dorfes Borodino ergießen fich brei fleinere Gemaffer in die Raloticha. Bunachft, von unten an gezählt, von ber rechten Seite her ber Stonen-Bach, ber bem genannten Dorfe gerade gegenüber in bie Kalotscha fällt; er bildet zwischen fich und biesem Flugchen einen schmalen Landruden mit fteilen Abhangen, auf bem fich bei bem Dorfe Gorfi ein hunengrab erhebt. — Etwas weiter ftromaufwarts flieft von ber linken Seite her bie Woina in einem flachen, fumpfigen Thal langfam heran, und wird unmittelbar oberhalb bes Dorfes von ber Ralotscha aufge-Auch hier bilbet fich zwischen ben beiben Gemaffern eine Spige, eine Art von Borgebirge, mit fteilen Abbangen, auf benen jum Theil bas Dorf Borobino liegt; Die aus Stein maffir erbaute Kirche bes Orts auf bein höchsten Bunft. — Die neue Strafe von Smolenst nach Mostau folgt wie gesagt bis Borobino giemlich bem Lauf ber Raloticha, führt bicht vor bem Dorf über bie Boina und unmittelbar unterhalb biefes Orts über bie Raloticha, bann über ten Landruden und am Bug bes Sunengrabes bei Borfi vorbei, weiter nach Moshaisf.

Roch etwa funfhundert Schritte weiter ftromaufwarts ergießt fich, wieber von ber rechten Seite her, Die Semenowka in Die Raloticha.

<sup>\*)</sup> Die beffer ausgerufteten Miligen, Die fpater auf bem Kriegefchauplate er- ichienen, leifteten befanntlich fehr gute Dienfte.

Dies immer sehr unbedeutende, jest fast ganz ausgetrocknete Gewässer, kömmt aus den Wäldern an der alten Smolensker Straße, so daß ihr Lauf, mit der oberen Kalotscha, oberhalb der Biegung dieses Flüßchens nach Often, so ziemlich einen rechten Winkel bildet; so wie auch mit dem Lauf des Stonesbachs, der eine, der oberen Kalotscha gerade entzgegengesette Richtung hat. Der Grund, in welchem die Semenowka herabkömmt, ist natürlich oben, an der Quelle, sehr flach und undezbeutend, später etwas tieser und steiler eingeschnitten; zwischen ihr, der Kalotscha, und dem Stones erhebt sich eine weithin beherrschende Anzhöhe, deren Gipfel noch jest durch die erkennbaren Reste der Rayewskys Schanze gekrönt, etwa tausend Schritt von jedem der drei Gewässer ab liegt. Un ihrem Fuß nimmt die Semenowka von ihrer linken Seite her einen noch unbedeutenderen Bach auf: die Kamenka, die ihr in spigem Winkel zusließt.

Bon entscheibender Wichtigkeit ift, daß zwar bis zu bem Dorfe Semenowskoie herauf der rechte Thalrand des Semenowka. Grundes der beherrschende ift, daß er aber bei dem Dorfe und höher hinauf von dem linken überhöht wird.

Weiter links vom Dorfe behnt sich bann ein flaches, mit Erlenund Birkengebusch etwa halbmannshoch bewachsenes Gelände bis an bie Aecker des Dorfes Utiza an der alten Straße aus. Es entstehen bergleichen im mittleren und nördlichen Rußland sehr häusig dadurch, daß Wald ausgerodet, der Boden eine Zeit lang als sogenannte Buschländereien, wie dergleichen in den Ostseeprovinzen heißen, unregelmäßig zum Ackerbau benutt, und dann wieder der Natur überlassen wird.

Die Aeder von Utiza find an brei Seiten von ausgebehnten Balbern eingeschloffen, die sich bis in den Ruden der russischen Stellung
biegen. Durch diese und durch Utiza geht die alte SmolenstMoskauer Straße, die über Zelnia nach Moskaisk führt. Im Bald,
hinter Utiza und der Linie, welche die russische Stellung bezeichnen
mußte, erhebt sich dicht an dieser Straße eine beträchtliche Anhöhe,
vielleicht Hunengrab. Alle kleineren Bache waren in Folge der großen
Durre ausgetrocknet, und selbst die Kalotscha hatte nur wenig sehr
schlammiges, fast stehendes Basser.

Roch ist zu bemerten, baß jenseits ber Kamenta und einer Linie,

welche diese bis Utiza und barüber hinaus fortsette, das Gelande, das bem Feinde überlassen werden sollte, allmälig steigt. Etwa drei taufend Schritte weit jenseits der Kamenka erheben sich hier, bei den Dörsfern Alexinki und Schewardino, drei mächtige Hünengräber, von denen besonders das Eine, bei Schewardino, von solcher Höhe und solchem Umsang ist, daß man es trop aller Tradition und trop der Benennung "Rurgan" unbedingt für ein Gebilde der Natur halten müßte, wenn nicht die sehr regelmäßige abgerundete Regelform wieder darauf führte, daß hier doch vielleicht irgend ein gewaltiger Held längst vergessener Urzeit unter mächtig ausgeschüttetem Grabhügel ruht.

Begreiflicher Weise konnte nur ber rechte Flügel, bis Gorki und Borodino herauf, hinter ber Kalotscha aufgestellt werden. Weiter war burch bie Natur des Gelandes eine Aufstellung geboten, die sich auf bie Nanewsky = Schanzen = Höhe und hinter den Semenowka = Grund zurückbog, so daß das Ganze die Form eines flach gebogenen Hufseisens bekann.

Der rechte Flügel wurde fogleich burch einige Berschanzungen versstärft, die Rutusow anordnete. Namentlich wurde auf dem Hunensgrab bei Gorfi ein hinten offenes Werf errichtet und am Fuß dieses Hunengrabs, weiter vorwärts, ein Erdauswurf für Geschüße, um den Uebergang über die Ralotscha zu vertheidigen. Die hölzerne Brücke über diesen Bach blieb ftehen und jenseits desselben wurde auch Borosdind zur Vertheidigung eingerichtet, namentlich die Kirche.

In der Mitte wurde auf der Rayewsty " Sohe ein gleichfalls im Ruden offenes Werk angelegt: ein Baftion, mit einer halben Tenaille zu jeder Seite. Eine zweckmäßige Anlage dieses Werks, besonders auch seines Profils, war schwierig und gelang auch nicht eben wie man wünschen konnte. Die zwanzig (ober nach anderen achtzehn) Imossprücken, die hier aufgestellt wurden, konnten weder die Sohle des Kalotscha-Thals, noch den Fuß der Höhe, noch selbst den ganzen Abhang gehörig bestreichen, leisteten also verhältnismäßig wenig. Der Graben war in den Abhang eingeschnitten, daher natürlich am äußeren Rande (an der Contrescarpe) weniger tief als am inneren (an der Esape) und zwar an jenem kaum wenige Fuß tief; wahrscheinlich war die Sohle des Grabens mehr oder weniger abschüssig, schwerlich

ganz wagerecht. Die Escarpe hatte freilich mit der außeren Boschung der Brustwehr zusammen eine ziemliche Höhe, die aber doch leicht zu erklimmen war. Denn hier wie auf allen Höhen des Schlachtseldes war die Natur des Bodens sehr ungünstig: ein Gerülle von Feuerssteinen, Hornsteinen, Chalcedonen und dergleichen in gelbem Thon; die Steine mußte das seindliche Geschünseuer den Bertheidigern gesährlich machen; die Brossle waren hier, wie überall auf dem Schlachtselde, schwach angelegt; die Brustwehren blieben locker; die Böschungen mußten stark aussallen; man konnte sie nicht mit Faschinen, geschweige mit Rasen bekleiden; an Palisaden oder Sturmpfähle wurde gar nicht gebacht, obgleich man mehrere Tage Zeit und fünszehntausend Arbeiter zu seiner Bersügung hatte. Nach dieser Beschreibung, nach Allem was die Ueberlieserung berichtet, ist es sehr wahrscheinlich, daß das Feuer dieser sogenannten Rayewsky-Schanze selbst den Rand des eigenen Grabens nur unvollständig vertheidigte.

Das Dorf Semenowskoie, wie alle Dörfer in Rußland ganz aus Holz gebaut, mit Strohbachern, und baher keiner Bertheibigung fabig, sollte abgetragen werben, was aber nur unvollständig ausgesführt wurde.

Hier trat nun die Nothwendigfeit ein auf den überhöhenden linken Thalrand der Semenowka überzugehen, und sich dort aufauftellen: ein schlimmer Umstand! — Man nahm, dem Dorf gegenüber, eine kleine unbedeutende Anhöhe in Besit, die sich besonders gegen den Feind hin sehr fanst abdacht. Hier wurden, um einen Anhaltspunkt zu haben, drei Flechen angelegt —: die sogenannten Bagrationschanzen, die aber nicht besser geriethen als die Rayewsty-Schanze. Der linke Flügel der Ausstellung reichte in das oben erwähnte Birkengestrüpp hinein, und stand ohne alle Anlehnung, vollsommen in der Luft.

Der rechte Flügel bieser Stellung war allerdings sehr fest; so zwar baß es gewiß nie einem Feinde einfiel ihn anzugreisen. Es war leicht vorherzusehen daß der bevorstehende Rampf sich ganz auf den linken Flügel, auf den Raum von Borodino, oder vielmehr von der Rayewsty-Schanze an, auswärts gegen die alte Straße hin, beschränsten werde; und hier bot die Dertlichseit wirklich nur sehr geringe Vorstheile, selbst abgesehen davon daß die ganze Ausstellung auf der alten

Straße umgangen werden fonnte. Schon bie Eroberung bet Ravewsty-Schanze gehörte nicht gerade zu ben unerhörten Aufgaben. Besonters aber gemahrte bie fleine Unhohe mit ben Bagration - Schangen nur geringe Mittel ben Widerstand zu fteigern; ging fie verloren, bann fonnte fich bie rusifiche Artillerie schwerlich lange auf bem überhöhten Thalrande bes Semenowfa-Grundes behaupten, und bamit verlor ber Grund felbft großentheils feine taktische Bedeutung. Es war also bie icheinbare Festigfeit welche bie Natur bes Belanbes vor bem rechten Flügel ber gangen Stellung verlieb, eben nur Schein. 3m Grunbe hatte das ruffische Beer auf wenig mehr als auf feine eigene Tapferfeit ju rechnen. Die Intriguen bie einander im Sauptquartier fo feltfam durchfreugten, hatten zulest dahin geführt daß man fich in ber am wes nigften vortheilhaften aller Stellungen, Die zwischen Smolenof und Mofhaist nach einander ernfthaft jur Sprache gefommen waren, fchlagen mußte.

Die Aufstellung der Truppen war zunächst von dem Obristlieutes nant Harting angeordnet worden. Wie wir gesehen haben war, zur Zeit als der Feldzug begann, jedem Infanteries Corps ein leichtes Reiters Regiment beigegeben. Ueber diese leichte Reiterei war seither verschiedentlich und wechselnd verfügt worden: jest wurden, zur Hauptsschlacht, alle so beigegebenen Regimenter aus den Infanteries Corps zurückgezogen, und mit den Reiters Corps vereinigt. — Das VIII. Insfanteries Corps bestand der Sache nach jest nur aus der 2. Divission (Grenadiere) und Woronsow's Grenadiers Bataillonen; ja es wurde in den Tagesbesehlen nicht einmal als "Infanteries Corps bezeichnet. Die 2. Kürassiers Division war davon getrennt worden; die 27. Divission (Newerowsky) stand in keinem Corps Berband.

Das II. und IV. Corps bildeten hinter ber Kalotscha, unter Miloradowitsch, ben rechten Flügel, ber aber nicht bis an die Mosstwa reichte, sondern nur bis an ein etwa achtzehnhundert Schritte von ihr entserntes Gehölz. Dies war mit den 4 Jäger-Bataillonen der 4. Disvision besetzt. In jedem Infanterie-Corps (und das gilt nicht bloß von diesen beiden, sondern auch von allen übrigen) bildete die eine Division den rechten, die andere den linken Flügel; die 8 Liniens Bataillone jeder Division ordneten sich in Bataillones-Colonnen in zwei

Treffen mit Diftancen zum Deplopiren; bie 4 Jäger-Bataillone follten, in eine Rette aufgeloft, ben Grund vor ber Fronte vertheibigen.

Hinter jedem Infanterie-Corps ftand ein Cavalerie-Corps in zwei Treffen: so hinter dem II. das I. Reiter-Corps (ziemlich weit zurud, hinter dem oben erwähnten Gehölze) — hinter dem IV. das II. Reiter-Corps. Das IV. Infanterie-Corps erreichte mit seinem linken Flügel Gorki. Borodino, jenseits der Kalotscha, wurde mit 3 Bataillonen Garde-Jäger besetzt.

Das VI. Infanteries und bas bahinter stehende III. ReitersCorps bildeten unter dem General Dochturow zwischen Gorfi und ber Rapewolly-Schanze die Mitte.

Das VII. Infanteries und IV. ReitersCorps nebst ber 27. Dis wision unter bem General-Lieutenant Fürsten Gortschakow den linken Klügel. Das VII. Infanteries Corps, die Reiter dahinter, hatte sich zwischen der Rayewsky-Schanze und Semenowskoie aufzustellen. (Die Jäger am Fuß der Rayewsky-Höhe, zum Theil in den Gebüschen jens seits der Semenowka.)

Die 27. Division beabsichtigte Harting, wie wir bem, von einem Offizier unter feinen unmittelbaren Befehlen (bem Lieutenant Tradfin) jur Beit an Ort und Stelle entworfenen Croquis entnehmen, nicht fo ' wie spater geschah aufzustellen : namlich jenseits bes Semenowka-Grundes, hinter ben Bagration-Schangen, Diefe mit ihrem linten Flugel in bas öfter ermahnte Birfengeftrupp hinein überragend. Sie follte vielmehr, mit ihrem rechten Flügel an Semenowsfoie gelehnt, hinter bem Semenowta-Grunde, in der Richtung gegen bie rudwärtigen Balber hin, im Beift althergebrachter Bewohnheit, einen linfo-rudwarts gebogenen Safen bilden. Semenowsfoie, ober vielmehr eine unbedeutende Erhöhung auf der ein Theil Diefes terraffenformig aus dem Grunde hinaufgebauten Dorfes liegt, follte verschanzt werben, mas unterblieb. (Die Bagration-Schanzen follten wohl burch Artillerie, Jager und fonft entfendete Bataillone vertheidigt werben. Alle übrigen Berfchanjungen, bie Rapewoln - Schanze nämlich, und bie Erbaufwurfe bei Gorfi maren nur mit Beschut befest.)

Diese Truppen bilbeten bas im Tagesbefehl sogenannte Corps de bataille. Dahinter standen nun die Reserven. hinter Kniastowo

ber Rudhalt ber ersten Armee, zugleich Hauptreserve bes ganzen Heeres, bestehend aus bem III. und V. (Garbe-) Infanterie-Corps, und einem aus beiden Kurasster-Divisionen unter dem General-Lieutenant Fürsten Demetrius Galisyn neugebildeten Kurasster-Corps. Diese Heertheile standen, in der Ordnung in der wir sie eben genannt haben, hinter einander, seber in zwei Tressen. Dem Fusvolk war besohlen sich auch hier in Bataillons-Colonnen mit ganzen Distancen zum Deployiren zu ordnen. Die Haupt-Geschütz-Reserve suhr hinter Psarewo aus.

Daneben hatte die II. Armee noch einen besonderen Ruchalt, ber aus der 2. Division, Woronhow's Grenadieren und einigen Reserve-Batterien bestand. Dieser sollte sich in angemessener Entsernung hinter dem VII. Corps aufstellen.

Uebrigens wurde verfügt daß ungeachtet der Eintheilung in recheten und linken Flügel und Mitte, ein icder der beiden Kommandirenden, Barclay und Bagration, den Oberbefehl über fammtliche zu feiner Armee gehörige Truppen führen solle.

Schon im siebenjährigen Kriege, und seither immer, selbst noch neuerdings im Jahre 1807, hatten die russischen Generale eine große Borliebe für sehr tiese Ausstellungen gezeigt, und nebenher ein großes Berlangen Gesechte stehenden Fußes zu erwarten. Beides hing mit der geringen taktischen Ausbildung, der geringen Manoeuvrir-Fertigkeit der russischen Truppen, und mit der wenigen Uedung ihrer Generale in Handhabung der Truppen, auf das engste zusammen. So hatte denn auch hier wieder Harting das Ganze auf eine Schlacht stehendes Fußes, und auf eine sehr tiefe Ausstellung angelegt —: vielsleicht aus bloßer Gewohnheit, ohne sich eben viel dabei zu denken. Denn im Kriege wie im Leben geschieht bei weitem nicht Alles in Folge eines unbefangenen und entschiedenen Denkens —: Bieles dagegen, man ist beinahe versucht zu sagen das Meiste, nach sogenannter Routine.

Das Corps de bataille ftand in fünf Treffen geordnet, wenn man die vorgeschobenen Jäger, die den dritten Theil der Infanterie ausmachten, für ein Treffen rechnet —: der Rückhalt in seche Treffen.

— Die Frontlänge der ganzen Stellung von der Spife bes rechten

Flügels bis Utiga, betrug faum 11,000 Schritte; ba nun bas Seer am Tage ber Schlacht 104,000 Mann ftarf war, fommen auf jeben Schritt Frontlange 91/2 Mann. Run mar aber auch noch, wie schon gefagt, leicht vorherzusehen bag ber Rampf fich auf ben linken Flügel befchranten werbe, fo bag auch die Truppen bes rechten hier als Rudhalt nach und nach zur Verwendung kommen konnten. Die Krontlange von Borobino bis Utiga beträgt aber wenig über 6500 Schritte; ba kamen also fechezehn Mann auf jeden Schritt Frontlange, und bas ift febr viel, besonders wenn man erwägt bag bie ruffifche Artillerie jahlreich genug war auf biefer gangen Strede Gine fortlaufende Batterie ju bilben. Diefe geringe Ausbehnung bes Schlachtfelbes, bie eine fo tiefe Aufftellung und in ihr ben nachhaltigften Biberftand möglich machte, war im Grunde fast ber einzige wesentliche Vortheil ben bie Stellung bei Borobino bem ruffifchen Beer gemahrte. gegen hatte man fpater Beranlaffung bitter ju bereuen bag man ber Aufftellung bei einer fo großen taktifchen, nicht eine größere raumliche Tiefe gegeben hatte. Die verschiedenen Treffen ftanden nabe hintereinander; selbst die Reserven nicht außer dem Bereich des feindlichen Beschüßes : ein Fehler ber fich in furchtbarer Beise bestrafte. jogen will ben General Bennigfen auf Die Rachtheile Diefer geringen raumlichen Tiefe aufmertfam gemacht haben, murbe aber von bem General belehrt bag man gegen napoleon eben nur mit einer fo bichten Stellung ausreiche.

Auch Toll war entschieden fur tiefe Aufstellungen; aber, wie wir später seben werden aus anderen und besseren Grunden. Bei den von Harting vorgeschlagenen Anordnungen konnte es jedoch sein Bewenden nicht haben, benn so war der augenscheinlichen Gefahr auf der alten Straße ganzlich umgangen zu werden, in keiner Weise vorgebeugt.

Auch nahmen die Truppen die vorgeschlagene Stellung am 3. September keineswegs ganz so ein. Alles was zur 1. Armee gehörte wurde zwar (natürlich mit Ausnahme der Truppen die sich noch
bei dem Nachtrab befanden) ganz so aufgestellt wie dem Entwurf nach
geschehen sollte —: von der 2. aber fürs Erste nur das VII. Infanterie - Corps zwischen der Nahewsth - Schanze und Semenowskoe,
Woronhow's Grenadiere und 14 Schwadronen leichte Reiter vom

4. Reiter-Corps wahrscheinlich bahinter, die Grenadier-Division bes Prinzen Carl von Mecklenburg hinter Semenowskoie. Mit den übrigen Truppen der 2. Armee, nämlich der Division Rewerowsky (verstärkt durch das 5. Jäger-Regiment vom VII. Corps), 2 Bataillonen von Woronzow's Grenadieren, 16 Schwadronen Dragonern vom IV. Reiter-Corps (Regimenter: Charkow, Tschernigow, Kiew und Neu-Rußland), 2 Schwadronen vom Husaren-Regiment Achtyr, und der 2. Kürasster-Division, wurde dem Fürsten Gortschakow vorläusig eine vorgeschobene Stellung bei Schewardino angewiesen.

Auf Toll's Borschlag ließ nämlich Kutusow auf bem großen hünengrabe bei Schewardino eine geschlossene fünsedige Redoute bauen. Man wollte sie eine Zeit lang vertheibigen, weniger um ben Beind zunächst von der Hauptstellung abzuhalten und Zeit zu gewinnen, als in der Hoffnung von diesem beherrschenden Punkt aus sowohl die Macht des anrückenden Feindes, als seine Anordnungen im Ganzen und Großen einigermaaßen übersehen zu können. Die 27. Division und die Oragoner waren zunächst angewiesen die Stellung bei der Redoute und diese selbst zu vertheibigen; die Kürassiere hatten ihr Biwacht weiter rückwärts als Reserve.

Run verfügte die erste bekannt gemachte Disposition, die man bei Danilewsty nachlesen kann, zwar die taktische, seltsamer Weise aber gar nichts über die örtliche Ausstellung der Truppen. Es ist darin nur gesagt wie die verschiedenen Heertheile neben und hinter einander stehen sollen, aber nicht wo. Da versielen die Besehlshaber beider Armeen, Barclay sowohl als Bagration, in einen seltsamen Irrthum: sie hielten die vorgeschobene Stellung Gortschakow's für die Hauptstellung des linken Flügels, in der die Schlacht angenommen und durchgekämpst werden sollte. Rutusow ließ sie dabei. Immer in lauerndem Mißstrauen besangen, verheimlichte er ihnen, und selbst seinem Chef des Generalstads, dem General Bennigsen, so viel als möglich was er eigentlich vorhatte, oder was ihm Toll an die Hand gab.

Barclay beschäftigte fich am 3. ausschließlich mit der Besichtigung seiner Stellung insbesondere, b. h. bes rechten Flügels. Er ließ ben Balb an welchen dieser fich ftutte, verhauen, und befahl bem General

Trouffon an ben Eingängen biefes Gehölzes, brei, freilich fehr unnüte, Flechen zu bauen, bie am 5. vollendet und bewaffnet wurden.

2m 4. September begleitete bann Barclay ben Fürften Rutufow bei ber Befichtigung bes linken Flügels, und es ift bemerkenswerth baß ju ber Beit noch meder an ber Rapemofy-Schanze noch an ben Bagration-Schanzen gearbeitet murbe. (Bielleicht weil die Mosfauische Milig, und bas Schangeug bas Roftopschin in großer Menge aus Mostau fendete, noch nicht eingetroffen waren?) - Barclay's oben erwähnter Irrthum wird unter biefen Umftanden fehr begreiflich. machte bie Bemerkung : bie Rapewoth - Sobe muffe ftart verschangt werben. Bagration und Bennigsen fanden fich auch ein; ber erftere außerte große Beforgniffe feines linten Flügels megen, ber umgangen werben konne und fehr gefährdet fei. Es entftand ein Sin- und Berreben, am Ende wurde, wie bem General Barclan ichien, bier erft beschloffen, ben linken Flügel, wenn er mit lebermacht angegriffen werbe, in die Stellung zwischen die Ranewelly-Bobe und Semenowsfoie jurud ju nehmen; und nun war auch bie Rebe bavon bag bie nachher fo genannten Rapewofty- und Bagration-Schanzen angelegt werben follten. Bennigfen, ber ben linken Flügel in graber Linie von Borfi nach Utiza aufzuftellen rieth, fo daß die Raneweth-Anhohe in einer Entfernung von achthundert bis eintausend Schritten vor bem ersten Treffen geblieben ware, schlug eben beshalb vor auf biefer Unhöhe ein geschloffenes Wert anzulegen, bas mit 24 bis 36 Bofitions-Beschüten bewaffnet, und rundum, auch nach rudwarts, mit Schießscharten verfehen werben follte. Toll bagegen, war ber Anficht baß man bie Anhöhe mit in bie Stellung aufnehmen, und auf ihr eine nach rudwärts offene, mit achtzehn 3wolfpfunbern bewaffnete gunette aufwerfen muffe — und für biefen Borfchlag entschied fich benn auch Rutufom. Barclay wußte fich nicht zu erflaren warum ber linke Flügel erft nachbem er angegriffen, und wahrscheinlich geschlagen worben, zurudgenommen werben follte; warum nicht bei Zeiten, um jebem Unfall vorzubeugen. Er vermuthete Bennigsen habe bie Stellung mit bem linken Flügel bei Schemardino angegeben, und wolle nicht einen begangenen Fehler eingesteben.

Bagration außerte namentlich auch bie Besorgniß er fonne auf

ber alten Straße ganz umgangen werden: aber Kutusow sowohl als Bennigsen nahmen dies Bedenken sehr leicht, und meinten die alte Straße sei durch Rosaden und Milizen leicht zu deden, während Barsclay der Ansicht war, man muffe auf den Höhen und gunftigen Bunksten an ber alten Straße einige tüchtige Schanzen anlegen.

Bor dem Feinde hatte man mehrere Tage Ruhe gehabt. Am 1. ichon erreichte der Bortrab unter Murat (drei Reiter-Corps und die Infanterie-Division Compans) Gshatst wo es zwischen ihm und den letten Truppen der Russen zu einem leichten Gesecht kam; und ging selbst noch eine halbe Meile weiter vor auf der geraden Straße. Das französische Hauptquartier kam noch an demselben Tage nach Sshatsk, während links der Bicekönig Eugen Pawlowo, und rechts Poniatowski Budaiewo erreichte. Unterrichtet von dem Eintressen des neuen Obersbeschlshabers bei dem seindlichen Heer, überzeugt daß es nun endlich zu der ersehnten Schlacht kommen werde, gewährte Napoleon hier seinen Truppen zwei Rasttage, um auch seinerseits die nöthigen Borsbereitungen zu tressen; namentlich auch die Streiterzahl seines Heeresu ermitteln, und an Nachzüglern und nach Lebensmitteln rechts und links entsendeten Commandos, herbeizuziehen, was irgend möglich war.

Am 4. brach bann alles wieder auf. Murat an der Spige von mehr als 10,000 Reitern und nahe an 10,000 Mann Fußvolf traf am Rachmittage bei Gridnewo auf den rustischen Rachtrad unter Rosnownishn, der an diesem Tage aus der Hauptstellung, durch das I. Reiter-Corps (Uwarow, 20 Schwadronen) verstärft wurde. Es entsvann sich ein sehr hisiges Gesecht; Konownisin behauptete sich mit Glück mehrere Stunden, dis zum Abend, was nicht Wunder nehmen dars, da er mit 25 Bataillonen 96 Schwadronen seinem Gegner vollssommen gewachsen war. Da er sich aber durch den Vicesönig Eugen, der Lussos erreichte, in den Abendstunden sogar über dies Dorf vorging und ein leichtes Gesecht mit Kosacken bestand, in seiner rechten Klanke bedroht sah, benüste er die Racht, um die zu dem Kloster Koloskonzurück zu gehen.

Die Hauptmaffe bes französischen Heeres (Davout, Ren, bie Garbe und Junot) erreichte mit ber Spipe Gribnewo, mahrend ber Schweif ber Colonne (bie Westphalen unter Junot) nur wenig über

Gfhatet hinaus tam. Wie weit Poniatoweti, zur Rechten, an diefem Tage vorwärts ging, erfahren wir nicht.

Um 5. blieb Napoleon's Beer im Borruden; Murat traf gegen brei Uhr Nachmittag, bei bem großen und festen Rlofter Rologfon auf Ronowniton; biefer vertheibigte auch biesmal feine Stellung mit Erfolg im hitigen Gefecht, bis ber Bicetonig Eugen, ber fich über Bolichie-Saby ber großen Strafe naherte, wieder in feiner rechten Flanke er-Da wich er, ziemlich nahe verfolgt, in ber beften Saltung gegen die Sauptstellung jurud. 218 Rapoleon, ber fich felbft jum Bortrab begeben hatte, auf die Sohen bei Balugema, auf bem linken Ufer ber Kaloticha gelangte, erblicte er bie Aufstellung Gortschafow's bei Schewarbino. Sogleich erfannte fein Felbherrn-Auge, bag bas Feuer aus biefer Stellung bie Berfolgung Ronownityn's fehr fcmierig mache, bie balbige Eroberung ber Reboute bei Schewarbino tagegen nothwendig fei. Er ließ ab von bem Ersteren, und gab nach zwei Uhr Nachmittage allen Truppen bie er unmittelbar zur Sand hatte, bie Richtung über bie Raloticha gegen Gortichafow's Stellung; Poniatowefi, ber auf ber alten Strafe über Jelnia heranrudte, erhielt ben Befehl, links ausbiegend bie linke Flanke biefer Stellung anzugreifen.

Konownigyn erreichte ohne weiter bedeutend gedrängt zu werben über die Brude bei Borodino, die Hauptstellung des Heeres. Der Nachtrad wurde sofort aufgelöst, und die Abtheilungen welche ihn bischer gebildet hatten, rudten wieder bei den Heertheilen ein zu benen sie gehörten, während Gortschakow ein sehr heftiges Gesecht zu bestehen hatte, über dessen Ginzelnheiten schwer in das Reine zu kommen ist. Der zuwerlässigte der französischen Schriftsteller, Chambrau, begnügt sich mit einem ganz allgemeinen Umriß; Gourgaud geht anscheinend sehr in das Einzelne, behauptet aber die Redoute auf dem Hundaus im freien Felde ausgekämpft und entschieden worden, einmal genommen, sei die Schanze auch den Franzosen geblieben, und das ist ganz gewiß irrig. Nicht nur alle Berichte von russischen, und das ist ganz gewiß irrig. Nicht nur alle Berichte von russischen seite — auch diesenigen die uns handschriftlich vorliegen — widersprechen ihm, sondern auch alle französischen, wozu man denn noch halten kann was der Herzog

Eugen v. Burttemberg ichon mahrent bes Gefechtes von Beit zu Beit über ben Bang beffelben vernahm. Wie fehr Gourgaud's Bericht, theils irrig, theile unvollständig ift, geht auch fonft aus mancherlei Umftanben hervor. Schon feine Befchreibung ber Wegend von Schewardino, giebt feineswegs ein burchaus richtiges Bild von ihr, und man wurde namentlich Dube haben zwischen bem fteilen Abhang bes verschanzten Sunengrabes links, und bem Balbe von Utiga "eine ausgebehnte Chene" ju finden; bann berichtet er auch nicht, bag außer ber Division Compans spater auch noch bie Divisionen Morand und. Ariant von Davout's heertheil gegen bie Stellung von Schewardino verwendet wurden - obgleich gang jufallig am Enbe feines Berichts jum Borichein tommt, daß wenigstens bie Division Friant auf bem Rampfplat eingetroffen war - : und mit einer gewiffen Absichtlichkelt wird zulett bas fur bie Ruffen besonders bedenkliche Eingreifen ber Bolen von Jelnia ber, fo unbebeutend ale möglich geschildert. - Die Berichte von ruffischer Seite haben eben auch feine Unspruche auf unbedingle Buverläffigfeit. Die meiften ergahlen von einem vollftanbigen und fehr glanzenden Sieg ben man erfochten habe, und baß bie Redoute und die Stellung überhaupt, bann fpater in ber Racht, auf Rutusom's Befehl, freiwillig verlaffen wurde, was freilich im Blan lag, und jebenfalls geschehen mußte. Aber wenn man bie Schange fo gang freiwillig in aller Ordnung und Rube, erft nach beenbetem Befecht aufgegeben hatte, waren wohl schwerlich Ranonen barin fteben geblieben : bas muß fich jeber fagen. Auch berichtet Barclay feinem Raifer gang troden bag man biefe Schange nach vielem Blutvergießen verloren habe, und Buturlin lagt bie Wahrheit wenigstens burchfchimmern.

Wir können wenigstens in Beziehung auf die ersten Maaßregeln Gortschakow's etwas genauere Nachrichten mittheilen als sich bei Buturlin und Danilewsky finden. Dieser General hatte mit seinen 6 Jägerbataillonen (dem 5., 49. und 50. Regiment) von Alexinki an eine natürlich schwache Kette gebildet, die an der Kalotscha aufwärts ging bis zur Mündung des kleinen Baches der von Doronino kömmt — dann am Thalrand dieses letteren bis Doronino, und von hier durch den Wald in der Richtung auf Jelnia, das jedoch nicht erreicht wurde.

Die 8 Linien-Bataillone der Division Newerowsty standen in Batail= lond-Colonnen hinter ber Schange, fie ju beiben Seiten überragenb; bie Schange felbft mar, wie fich ergiebt, nur burch Artillerie befest ; vor bem linken Flügel ber Infanterie, links ber Schange, ftanben bas Riem'sche und Neuruffische Dragoner-Regiment in Schwadrone-Colonnen gur Unterftutung ber Jagerfette. Die Dragoner-Regimenter Charfow und Tichernigow ftanden auf bem rechten Flügel ber Division Rewerowofn; die funf Rurassier-Regimenter (2. Division) auf beren linfem Flügel; noch weiter linfs 2 Schwabronen Achtyricher Sufaren (Wie bie zwei Grenabier= mit 8 Geschüßen reitenber Artillerie. bataillone verwendet maren : ob fie bie Sagerfette verftarften, ober mit ber Division Rewerowsty vereint aufmarschirten, wird nicht gesagt.) - Die alte Strafe murbe burch bie Rosaden ber 2. Urmee unter bem G.-M. Karpow beobachtet. Man fieht bag in biefer vorgeschobenen Stellung fo wenig ale in ber hauptstellung an eine ernftliche Befahr gebacht mar bie von ber alten Strafe her broben fonnte.

Compans ging mit seiner Division oberhalb Walupewa über Die Ralotscha, und bemächtigte fich bes Dorfes Fomfino; die Reiter-Corps Ransouth und Montbrun folgten ihm. Grouchy blieb auf ber Straße gegen Borobino hin halten, bis ber Vicefonig Eugen mit feinen Trup. pen und bas Fugvolt ber Saupt-Colonne naher heran waren. - Bor Komfino wurde eine ftarte Batterie auf einer fanften Unhohe aufgefahren, und befchof die Redoute, wie felbft von ruffischer Seite jugegeben wird, mit gutem Erfolg, obgleich die Entfernung gwölfhundert Schritt betrug. In Colonnen formirt, benen Tirailleur . Schwärme voran gingen, von Reiterei unterftust, bewegte fich die Division Compans vorwarts, warf bie ruffifche Jagerfette jurud, und bemachtigte fich bes Dorfe Doronino,\*) obgleich bas Reuruffifche Dragoner Regiment, bas awischen bem Bald und bem Dorf vorging, einen gludlichen Angriff auf Infanterie gemacht haben will, bie gegen bas Dorf heranzog. Um diese Zeit begann auch Poniatowski Theil an dem Gefecht zu nehmen. Sein Bortrab faßte bie ruffifchen Jäger im Walbe in ber Flanke, zwang

<sup>\*)</sup> Rach ruffifden Berichten erft um 6 Uhr Abends. Es muß aber wenigstens um zwei Stunden früher gefchehen fein.

fie erft fich links rudwarts im Safen jurud ju biegen, und brangte fie bann in ber Richtung gegen bie Bagration-Schanzen gurud. dem Bald in die Flache vorzudringen, wollte aber für jest noch den Bolen nicht gelingen; rafche und entschloffene Angriffe bes Riewschen Dragoner-Regimente warfen ihre Tirailleure immer wieder in bas Beholz zurud. Auch bie Spipe ber Reiterei Ranfouty's erschien awischen Doronino und bem Balbe, mahrscheinlich um bie Verbindung mit ben Bolen aufzusuchen: aber bas gut angebrachte Reuer ber acht Stude reitender Artillerie welche bie Uchtyr'ichen Sufaren bei fich hatten, und ein Angriff ber Regimenter Reurufland und Riem marfen fie gurud. Sie fam nicht wieder jum Borfchein. — Compans brachte feine Urtillerie jest aus größerer Rahe gegen bie ruffifche Stellung in Thatigfeit, und befette eine fleine Unbobe, am Fuß bes verschangten Sunengrabes, mit 6 Boltigeurs - Companien, hinter benen ein Bataillon bes 61. Regiments zur Unterftugung ftand. Das Feuer biefer Schuten wirfte fehr morberifch ; wie bas Profil ber Schanze beschaffen mar, geht schon aus bem Umftand hervor, daß es bie ruffischen Artilleriften selbft gegen biefes Feuer nicht fcutte, bas auch aus ber Tiefe fam. - Balb ging Compans zum weiteren Angriff vor; bag biefer nicht auf bie unbedeutende Schanze allein beschränft werben, sondern zugleich auch gegen bie Stellung babinter gerichtet fein mußte, liegt in ber Ratur ber Sache. Es ift fogar fehr möglich, ja trot ber widersprechenden ruffischen Berichte fogar mahrscheinlich, baß bie Schange felbft, beren Feuer gang ober faft gang jum Schweigen gebracht, die Truppen babinter nicht mehr fcutte, gar nicht unmittelbar angegriffen wurde. - Rechts ging Compans felbft mit ber Salfte feiner Divifion (bem 57. und 61. Linien-Regiment) gegen ben linten Flügel ber Divifion Newerowoth vor; linte Ben. Duppelin mit bem 25. Regiment gegen beren rechten Flus gel, welchen bas 111. Regiment, noch weiter links entfendet, umgehen follte. Compans hatte, bei feinem Borgeben Reiterangriffe abzuweisen, bie wie aus bem Zusammenhang hervorgeht seine rechte Flanke trafen. Ein Feldgaun fam babei feinen friegogeubten Truppen, bie überall ben Boben gut zu nüten wußten, fehr zu ftatten. Balb barauf maren bie beiben Regimenter in ein morberisches Feuergefecht auf wenige Schritte Entfernung, mit bem linken Flügel Rewerowsky's verwidelt.

Rach Gourgaud's Bericht hatten bie fampfenden Truppen ben Ramm ber Abbachung awischen fich, ber fie beiberfeite bis zu halber Mannehohe einigermangen bedte - und bei beiben Theilen machten bie Führer vergebliche Anftrengungen um ihre Truppen vorwärts zu einem Baponet-Angriff zu bringen. Go foll bas Gefecht brei Biertheil Stunden gewährt haben, was beinahe fabelhaft flingt. Endlich führte Compans ein Bataillon bes 57. Regiments und eine halbe Batterie rechts burch ben Feldgaun hinaus, ber ihn bisher gefchutt hatte, und ben er nun öffnen ließ; weiter wurde bann links geschwenkt, und bas Bataillon traf auf die linke Flanke ber ruffifchen Stellung; Die halbe Batterie gab in größter Rahe ihr Kartatichenfeuer ab, bas große Wirfung that, und Schwanken und Unordnung erzeugte; ein Bayonet-Angriff bes umgehenden Bataillons entschied bas Burudweichen ber Divifion Rewerowofty. (Daß die ruffifche Reiterei dies fo geschehen ließ ift feltsam Das Bataillon bes 57. Regiments erlitt auf feinem furgen Umgehungsmarsch einen Berluft von mehr als 200 Mann. — Bon bem Bang bes Befechts auf bem rechten Flugel ber Ruffen erfahren wir fo gut wie nichts; benn ein Reiter-Angriff auf bas umgehenbe 111. Regiment, von welchem Gourgaub fpricht, mußte nach ben ruffischen Berichten erft spater ftattgefunden haben.

Jest, gegen 8Uhr Abends traf von ruffifcher Seite bie 2. Grenabier-Division auf bem Rampfplat ein, bie ber Fürst Bagration selbst herbeiführte, und es entspann fich eine hartnädige Fortsetung bes Befechts von ber Gourgaud freilich nichts wiffen will. Der läßt ben Rampf mit bem hereinbrechenden Abend enden : aber bag die fpat herbei geführten Grenadiere wirflich, und fehr ernfthaft ins Gefecht tamen, baß bies bis spat in die Racht bauerte - barüber fann bei alle bem wohl nicht gut ein Zweifel sein; die Berichte ber verwendeten Truppentheile bezeugen es zu beftimmt. Freilich fonnte eine genauere Befchreis bung diefes Rampfes schwerlich etwas anderes fein als ein Phantafie= Denn wer vermöchte alle Umftanbe eines Feuergefechtes ju ermitteln, in bem Tirailleur-Schwärme und Bataillons-Maffen einander gegenüber ftehen, bas im Bangen auf berfelben Stelle bleibt, und doch in Schlangenwindungen hin und her wogt, wie die Linie hier vordringt, dort weicht —: und wenn nun vollends ein solches Gefecht

in ber Dammerung beginnt und in ber Dunfelheit enbet. Die Schange foll von beiben Seiten mehrmals genommen und verloren worben fein; nach russischen Berichten mare es sogar theilweise zum Rampf mit blanter Baffe gefommen, aber bergleichen fommt in ben Berichten fo außerorbentlich oft vor, bag man billig mißtrauisch wirb. Bon frangöfischer Seite machte man auf beiben Flügeln Bersuche bie Ruffen in ber Rlante zu faffen. 3mei Regimenter Ruraffiere follen auf eine folde Umgehunge-Colonne einen gludlichen Ungriff gemacht haben, ber bis vor Doronino führte (ohne bag ber vorhin ermähnte Feldzaun hinderlich wurde?) auf eine Batterie, wo fie 5 Ranonen eroberten, bie aber fteben bleiben mußten (bag fie wirflich einen Augenblid funf feindliche Ras nonen in Besit hatten, wenn auch vielleicht nicht gerade bei Doronino, ift ausgemacht). Auf ber anderen Seite machten bie Dragoner-Regimenter einen Angriff auf bas 111. Regiment und eroberten zwei Ranonen, wobei bies frangofifche Regiment einen fehr fchweren Berluft erlitt, endlich aber burch ein fpanisches Regiment bas zur Division Friant gehörte, gerettet wurde. Da biefer Ungriff, wie fest steht, in der Dunfelheit, bei bem Schein bes brennenben Dorfes Schewardino ausgeführt murbe, muß er fehr fpat ftattgefunden haben, als ichon langft bie Grenabiere, und nicht mehr bie Truppen Rewerowsty's im Gefecht ftanben. - Die Divisionen Morand und Friant waren also nun heran gefommen. Sie waren an Walupewa vorbeimarschirt und weiter unterhalb, bei Alexinfi, wohl oberhalb biefes Dorfs, über bie Raloticha gegangen. Auch Grouchy's Reiter folgten ihnen jest, am Abend in einiger Entfernung als Rudhalt. Wie und in wie weit aber biefe beiben Infanterie Diviftonen noch Antheil am Gefecht genommen haben, barüber geben bie vorhandenen Quellen feine Ausfunft, wir erfahren nur daß es bie Divifion Morand mar bie bas Dorf Schemarbino eroberte. Gewiß ift bagegen bag ben Polen gelang noch in ben Abendftunden in ben Befit ber fauften Abhange am Balbrande zu fommen und Artillerie borthin, in bie linfe Flante ber Ruffen vorzubringen, wodurch die Lage biefer letteren miglicher murbe. Ueberhaupt hatte Die hartnadige Fortfegung bes Gefechts von Seite ber Ruffen feinen rechten 3med; man muß fast glauben, baß fie eben nur burch bie Raufluft des Fürften Bagration veranlagt wurde. Auch foll endlich, schon

ganz in ber Dunkelheit ein bestimmter Befehl Kutusow's eingetroffen sein, in die Hauptstellung zurud zu weichen. Die Franzosen mögen wohl eben im Bortheil und im Bordringen gewesen, von Reuem in Bestip bes Hunengrabes gekommen sein: ba ließ man es babei bewensen, machte keine Unstrengung weiter, wich zurud, und das Gefecht brach ab im nächtlichen Dunkel weil man natürlich dem Feinde sehr balb aus dem Gesichtskreis verschwunden war.

Die Bagration - Schanzen waren aller Wahrscheinlichseit nach schon mahrend bes Gesechts burch Woronsow's Grenadiere besett worden; dahinter wurde nun tie Division Newerowsky so aufgestellt, daß sie die Schanzen überragend mit dem linken Flügel ganz in der Luft stand. Die zweite Division kehrte in ihre Aufstellung hinter Semenowskoie zuruck, und die zweite Kurasster-Division stellte sich hinter ihr in einem Treffen auf. (Da die beiden Kurasster-Divisionen nicht vereinigt wurden, bildete auch die erste nur ein Treffen hinter der Garde.)

Die Frangosen behaupten, wie man bas von ihnen gewohnt ift, alle zwölf Befchute erobert zu haben, bie fich in ber Schanze befanden. Die ruffischen Berichte schweigen barüber gang; Barclay aber berichtet in seiner geheimen Denkschrift an ben Raifer, wo es wahrlich feine Absicht nicht fein konnte, ben Berluft ber Ruffen zu verkleinern, baß mit ber Schange brei Stude Befchut in bie Banbe bes Feinbes ge-Bar auffallend aber ift bag biefer General ben gewöhn= fallen feien. lich viel niedriger angeschlagenen Berluft ber Ruffen in biefem Gefecht auf nicht weniger ale 6000 Tobte und Bermundete angiebt - : Befangene maren ben Frangofen nur wenige ober gar feine in die Sande gefallen. (Rur Miller in seiner Darftellung bes Feldzugs 1812 hat Diefelbe Bahl; es mare intereffant zu miffen, moher er fie fowohl als einige gute Nachrichten über ben Bergang beim ruffifchen Beere eigent= lich hat.) - Auf ben erften Blid fcheint ein fo bedeutender Berluft faum glaublich; bei näherer Forschung ergiebt fich aber bann, baß bas ruffifche heer am Tage von Borodino allerdings um etwa 7000 Mann schwächer mar, ale es bei Baremo-Saimischtsche burch die Berftarfungen unter Milorabowitich wurde, und ber Abgang muß naturlich fast ausschließlich burch ben Berluft in ben brei Gefechten von Gridnewo, Kloster Koloston und Schewardino verursacht worden sein. Die Sache gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man sich sagt, daß die Russen bei Gridnewo und Koloston 25 Bataillone und 96 Schwadronen hatten, bei Schewardino aber andere 28 Bataillone und 38 Schwadronen in das Gesecht brachten, so daß hier beinahe zwei Fünstheile ihres gesammten Fußvolks, und etwas mehr als vier Fünstheile ihrer Reiterei in Thätigkeit waren. — Der französische Berlust bei Schewardino muß wohl auch bedeutend mehr als ein tausend Mann betragen haben, da ein einziges Bataillon bei einem kurzen Angriss 200 Mann versor, und das 111. Regiment ganz gewiß wenigstens theilweise einem Reiterangriss erlag. Wie sich sväter ergeben wird, betrug er wahrscheinlich bei Gridnewo, Koloston und Schewardino zusammen, etwa 4000 Mann.

Bon Seiten der Franzosen biwachteten während der Racht drei Insanterie - Divisionen Davoust's (Compans, Morand und Friant) um und vor Schewardino; Murat mit Nansouth's, Montbrun's und Grouchy's Reitern zwischen diesem Dorf und der Kalotscha; Boniatowski erwartete den Tag im Walde zwischen Jesnia und Doronino, und am Nande des Waldes, gegen Doronino hin. Auf dem linken User des genannten Flüßchens drang der Vicekönig Eugen mit seinen Truppen, der von den bischer verfolgten Seitenwegen in die große Straße überging, dis über das letzte Seitenthal vor Borodinó vor. Die zwei anderen Divisionen Davoust's (Gerard und Desair) — New und die Garden blieben um Walupewa stehen, theils vor, theils hinter diesem Dorf, wo Napoleon's Zelt ausgeschlagen wurde. — Die Westphalen und Latour Maubourg mit seinen Reitern waren noch zurück.

Der Oberst Toll befand sich an diesem Tage von mehreren Offisieren des Generalstabs begleitet in der Schanze von Schewardino, und wartete dort die vollständige Entwickelung des Gesechts ab um den Anmarsch des Feindes zu beobachten. Er konnte sehr bald berichsten daß, wie er erwartet hatte, der Feind bedeutende Streitkräfte auf das rechte Ufer der Kalotscha herüber werse, und daß bedeutende Massen auf der alten Straße von Gshatsk über Jelnia vorrücken. Auch ein Bericht des Kosacen Wenerals Karpow bestätigte etwas später

daß eine fehr ftarte feindliche Colonne fich auf biefer alten Strafe beranbewegte.

Da ließ sich benn Rutusow enblich bavon überzeugen, baß ber Angriff vorzugsweise seinen linken Flügel treffen werbe, und baß biefer in Gefahr schwebe auf ber alten Straße umgangen zu werben. Ben-nigsen, mit dem Toll weniger verkehrte, scheint wenigstens das lettere erst später eingesehen zu haben; doch kam er auch jest nach und nach barauf daß die Truppen in bieser Stellung, die ja vorzugsweise die seinige war, anders verwendet werden mußten.

Mehrere benkende Generale des russischen Heeres hatten sich das bereits gesagt. Alles war in Bewegung, um die Stellung kennen zu lernen. So traf der Herzog Eugen von Württemberg schon am 5., noch vor dem Gesecht bei Schewärdino, zufällig auf der Höhe bei Gorfi, mit den Generalen Bennigsen, Barclay und Baggehuffwudt zusammen. Es war hier wieder viel von Besorgnissen für den linken Flügel die Rede. Der Herzog Eugen äußerte, es wäre zwecknäßig die ganze Strecke von Gorfi bis zur Moskwa, wo es nur auf Figurisren ankomme, bloß mit Milizen und Geschütz zu besetzen; dagegen die hier unter Miloradowitsch stehenden Truppen, das II. und IV. Insfanteriecorps, gleich der Reserve zuzutheilen. Barclay billigte diese Ansicht.

Zest, am 6., trug sich Bennigsen mit einem ähnlichen Gedanken ohne ihn jedoch ganz so folgerichtig zu fassen. Er belehrte den Herzog Eugen, dieser solle mit seiner, noch durch vier Jägerregimenter verstärkten Division, und dem Reitercorps von Korff allein zwischen Gorki und der Moskwa den rechten Flügel des Heeres bilden; mit den übrigen Truppen des II. und IV. Corps solle Miloradowitsch gleich zu der Reserve einrücken, und im Fall der rechte Flügel gar nicht angegriffen werde, könne dann die Abtheilung des Herzogs auch noch anderwärts als letzte Reserve verwendet werden. Es blieb aber in Beziehung auf diese Anordnungen bei dem bloßen Reden davon.

Der Oberft Toll, ber biesmal entscheibenden Einfluß übte, hatte ben Oberfelbherren für einen anderen Gedanken gewonnen, ber weiter ging als auf eine bloße Steigerung bes passiven Widerstandes in einem stehenden Fußes angenommenen Gefecht.

Bon ben Bortheilen einer tiefen Aufstellung überzeugt, blieb Toll auch bem Grundfage getreu bag ein nicht gehörig angelehnter Flügel nie im Saten gurudgebogen, fonbern burch einen weiter rudwarte aufgestellten Rudhalt geschutt werben muß, ber barauf vorbereitet ift ben umgehenben Feind feinerseits in ber Flante zu faffen. Ferner genügte ber Bebanke an eine gang paffiv anzunehmende und burchzufechtente Schlacht, ein bloges Abwehren bes feindlichen Stofes, bem Dberften Toll in feiner Beife; er legte vielmehr einen gewiffen Werth auf einen activen Rudfchlag, auf ein überraschendes Uebergeben aus ber Bertheibigung in den Angriff - und es ift auch dies Element des Erfolas unter gewiffen Bebingungen nicht gering anzuschlagen. Entscheidend über feinen Berth mochte wohl fein, in welcher Beriode ber Schlacht bies offenstwe Element hervortreten muß. Bird ber Angriff burch bie Umftanbe ichon fruhe in Thatigfeit gerufen, wenn ber Feind erft einen Theil feiner Truppen verbraucht, und feinen Mangel an Referven hat, bann fann ber Erfolg wohl nur ein theilweiser und geringer fein; anbers bagegen zu einer Beit mo ber Rampf wirklich beinahe ausgefämpft und fur bie Entscheibung reif ift. Dag ber Begenschlag ba geführt werben muffe wo überhaupt bie Entscheidung lag, also auf bem linken Flügel, bas mar bem Oberften Toll einleuchtenb.

Von biesen Grundfäßen geleitet schlug er bem Oberbefehlshaber vor einen Heertheil hinter Utiza in ben Balbern verdeckt aufzustellen. Bon bort könne biese Abtheilung in entscheidendem Augenblide überstaschend vorbrechen, und dem Feind, der den linken Flügel angreise, in Flanke und Rücken fallen. Natürlich sollte dieser Hinterhalt so spat als möglich einschreiten.

Roch am 5. beauftragte Rutusow, nicht einen Generalstabs- Offizier, sondern den Capitan Kölfer vom Ingenieur-Corps, in den Baldern hinter dem linken Flügel, an der alten Straße, eine verdeckte Stellung für einen Heertheil aufzusuchen, und machte ihn dabei genau bekannt mit Allem was hier beabsichtigt wurde. Capitan Fölker kehrte bald mit der Runde zuruck, daß er im Balde hinter Utiza, hinter dem bortigen Hunengrabe, in einer Bodenfalte welche die Fortsetung des Semenowka-Grundes höher hinauf bilbet, eine ganz zweckmäßige Aufsstellung gesunden habe. Auch Toll besichtigte die Dertlichkeit, und

führte bann in ber Racht bas III. Infanteriecorps (Tutschtow) aus ber Reserve in bie gemählte Stellung; hinter biesem murben auch bie Mostom'ichen Milizen aufgeftellt, die freilich hier fo wenig als anderswo von sonderlichem Rugen fein konnten. Bezeichnend ift bag Rutufom ben General Barclay von biefen Anordnungen gar nicht benach-Toll fam eben in ber tiefen Dunfelheit ber Racht gum richtigen ließ. III. Infanterie-Corps, ließ bas Gewehr aufnehmen, links abmarfchiren, und führte bie Truppen fo geräuschlos als möglich fort. auf eine gang zufällige Veranlaffung, ba er einen Abjutanten mit Befehlen zu Tutschkow sendete, erfuhr Barclay daß ein Theil seiner Reserven spurlos verschwunden sei. Naturlich beschwerte fich Barclan, und Rutusow achtete es benn boch nothwendig sich zu entschuldigen : es sei ein Versehen vorgegangen bas nicht wieber vorkommen folle. In feiner neuen Aufstellung ftand Tutschtow's Abtheilung in funf Brigadecolonnen im flachen Grunde. Die Divifion Konownityn (amei Brigaben) bilbete ben linken, bie Grenabierdivifion (brei Brigaben) ben rechten Flügel biefer Aufftellung. Die beiben Regimenter ber Jägerbrigabe Konownigun's ftanden einzeln weiter rechts im Balbe, um die Berbindung mit der Hauptmaffe bes Beeres zu vermitteln.

Zwei Jägerregimenter, bas 11. (von ber 7. Division, VI. Inf.-Corps) und bas 41. (von ber 12. Division, VII. Inf.-Corps) wurben im Lauf bes Tages barauf, am 6., beorbert (wir wissen nicht auf wessen Berfügung) neben ber Division Newerowsky im Gebusch aufsgestellt bas Gelände von dieser Seite zu beobachten. Die zusammensgesetzten Grenadier Bataillone die sich bei verschiedenen Divisionen eingetheilt befanden, wurden vorgesendet um die Jägerkette vor der ganzen Fronte zu verstärken.

Tutschfow's Abtheilung zählte aber nur etwa 8000 Mann unter ben Waffen, ba wie es scheint namentlich die 3. Division sehr schwach war. Sie konnte also in einer Schlacht wo solche Massen auseinander trasen, kaum Entscheidendes bewirken. Das scheint man auch gestühlt zu haben. Man bachte baran, sie zu verstärken, was in der folgenden Nacht, vom 6. zum 7., sehr wohl ausgeführt werden konnte; wenigstens erfuhr der Herzog Eugen von Württemberg, daß er mit

seiner Abtheilung bestimmt sei ben General Tutschfow zu verstärken, weshalb er sich auch mit bem kurzesten Wege von Gorki auf die alte Straße\*) bekannt machen solle. Doch scheint man schwankend zwischen verschiedenen Borstellungen nicht zu einem bestimmten Entschluß gekommen zu sein, benn auch davon war die Rede daß die Division bes Herzogs jenseits der Kalotscha demonstriren solle. Zedenfalls wurde Tutschkow eben nicht verstärkt.

Auch war bie ganze Maagregel burch unbefugtes Eingreifen in einem gang verschiedenen Ginn, ichon von vornherein verborben. Rutusow hatte nämlich bem General Bennigsen verschwiegen was er eigentlich auf dem linken Flügel beabsichtige, ober vielmehr mas ihm Toll an bie Sand gab; wir wiffen nicht ob aus Mißtrauen ober bloß aus Schwäche, weil er vielleicht eine Erörterung mit ihm fürchtete. In ben Rachmittagestunden bes 6. machte fich Bennigfen auf, bie Stellung bes linken Flugels ju besichtigen. Der faiferliche Flugel-Abjutant Graf Dzarowefi, ber auch im Sauptquartier eine Rolle fpielte, wenn auch eine unbebeutenbe, nahm neben ihm auf feiner Drofchte Blat. Sie erreichten bie Jäger jenseits ber Division Remerowoth, welche über bie Bagration-Schangen hinaus, in bas Birtengebuich hinein, ben außerften linken Flügel bilbeten. Gin Dberft von ben Jägern, ber biefe Bataillone befehligte, naberte fich bem General Bennigfen, und zeigte fich in großer Aufregung fehr unzufrieden mit feiner Stellung; er außerte bie Jagerregimenter feien ale Opfer bingestellt - bie Kluft zwischen ihnen und bem Beertheil Tutschlow's fei viel zu groß, ber Feind werbe fich hineinwerfen, bie Bager in Flanke und Ruden angreifen u. f. w. - Dem General Bennigsen war bas Alles fehr einleuchtend. Früher hatten ihn Barclay und Bagration nicht bavon überzeugen konnen bag ber linke Flügel in Befahr fei ums gangen zu werben : jest gewann er bie Unficht, bag biefer Flügel auch burch Tutschkow's fehlerhafte Aufftellung (bie er nicht angeordnet hatte) nicht gehörig gefichert fei.

Bennigsen begab fich fofort felbft zu Tutschfow bem 1. und forberte

<sup>\*)</sup> Nach Utiga fagt ber Bergog felbft; bas ift aber wohl ein fleiner Gebacht= niffehler.

ihn auf, bis Utiza, bis in gleiche Höhe mit ber Division Newerowsky vorzugehen. Tutschfow hatte bazu keine Luft; zwar wußte auch er seltschamer Weise nicht, warum er eigentlich dahin gestellt war, aber er wendete ein, daß er bei Utiza, von wo an das Gelände gegen die seindeliche Seite hin steigt, am Fuße eines fansten Abhanges, dessen kamm in Feindes Händen sei, in eine sehr ungünstige Stellung kommen würde. Bennigsen, der oft schwach war und die Runst, sich Ansehen zu verschaffen, schlecht verstand, wurde jest sehr verdresslich und wiedersholte in gebieterischem Tone: "Ich, der Chef des Generalstabs der Urmee, besehle Ihnen dis Utiza vorzurücken!" — Da konnte denn freilich Tutschstow nichts weiter thun, als schweigend gehorchen, besonders, da erst vor wenigen Tagen jener früher erwähnte merkwürdige. Tagesbesehl erlassen worden war.

So stellte benn nun Bennigsen biesen Heertheil ganz ohne Schutzund Deckung, wie zur Zielscheibe, auf bas freie Feld bei Utiza hin, an ben Fuß ber Lehnen, welche bie seindliche Stellung fronte, und zwar seinen Grundsätzen von bichten Stellungen gemäß, in vier Treffen die sehr nahe hinter einander standen. (Die 3. Division bilbete die beiden ersten, die 1. [Grenadier=] Division bas 3. und 4.) — Die Jägersbrigade der 3. Division unter dem Gen.=M. Fürsten Schachoffskop (20. und 21. Regiment) bilbete nun mit dem 11. und 41. Regiment eine fortlausende Rette von dem Dorfe Utiza an dis an den linken Flügel der Division Newerowsky. Den Jäger-Obersten mögen diese Anordnungen allerdings wohl beruhigt haben.

Bennigsen verfügte sich von hier in das Hauptquartier Tatarinowo zurud, und zwar unmittelbar zu Rutusow. Aber, was wohl sehr eigenstümlich zu nennen ist: er sagte nun seinerseits weder dem Fürsten noch dem Obersten Toll auch nur ein Wort von dem, was er auf dem linken Flügel angeordnet hatte. Am folgenden Worgen war man in Rutussow's nächster Umgebung nicht wenig verwundert darüber, daß Tutschstow sich gleich von Ansang in das Gesecht verwickelt sand, und dieser General wurde bitter getadelt. Er siel in der Schlacht, konnte sich also nicht rechtsertigen; Bennigsen ließ sich natürlich nun vollends nichts merken, und Dzarowski war viel zu sehr Weltmann, um sich irgendwie zu "compromittiren," wie man das nennt, besonders für

Zemanden der geblieben war, und weber schaden noch nügen konnte—
oder etwa gar im abstracten Interesse ber Wahrheit und des Rechtes.
Zufällig, aber war ein sehr thätiger junger Generalstabs-Ofsizier, der Lieutenant Stscherbinin, erhaltenem Besehl gemäß auch in Bewegung um alle Theile der Stellung kennen zu lernen, gerade gegenwärtig als Bennigsen die Klagen und Bedenken jenes Obersten anhörte, und folgte dem ersteren zu Tutschsow. Durch diesen Stscherbinin ersuhr Toll viel später, im Jahr 1813 zu Kalisch, zufällig, als beide mit noch einigen anderen Ofsizieren zusammen eines Morgens Thee tranken, und die Begebenheiten des vergangenen Feldzugs besprachen, zuerst den wahren Hergang.\*)

3m Lauf bes 6. Septembers, besonbers gegen Abend, bemertte man ruffifcher Seits bag bie Truppen - Maffen auf bem feinblichen rechten Klugel fich bedeutend vermehrten. Unterrichtete Offiziere brachten später bie beobachteten Bewegungen, Die natürlich jedenfalls ftattgefunben hatten, ba ber Ungriff bes linken ruffischen Flugels nie zweifelhaft fein fonnte, mit Tutschkow's unzeitiger Erscheinung in ber Flache in Berbindung, und glaubten fie durch biefe veranlaßt. Befanntlich fielen bie Bapiere bes frangofischen Sauptquartiers auf bem Ruchug ben Ruffen jum Theil in Die Sande, und werben jest im Archiv bes Generalftabe ju Betereburg bewahrt. Ein hoherer Offizier bes ruffifchen Generalftabs verficherte bem Berfaffer biefer Denfwurdigfeiten, unter ben genommenen Bapieren befinde fich eine boppelte Disposition zur Schlacht bei Borobino. Rach ber erften war auch Boniatomofi zum Angriff auf ben linken Flugel bes heeres bei ben Bagration-Schanzen bestimmt, bem er mahrscheinlich in die Flanke geben follte. Erft in ber zweiten, die bekanntlich von funf Uhr Abends batirt ift, und vielleicht entworfen wurde nachbem man Tutschfow's Borruden in bie Ebene bemerft hatte, war Boniatowefi angewiesen auf ber alten Straße

<sup>.\*)</sup> Sticherbinin hatte naturlich vorausgesest baß Bennigsen bem Oberfelbherren gehörig berichtet habe, und glaubte sich nicht im Besig eines Geheimnisses. Toll war so überrascht burch diese unerwartete Aufklärung eines dunkelen Bunktes, daß er augenblicklich aufsprang, sich mit ber Schärpe umgurtete und zu Kutusow eilte um auch diesem die unerwartete Entdedung mitzutheilen.

vorzugehen. — Unmöglich ober selbst unwahrscheinlich ist das Alles burchaus nicht, da so ziemlich ausgemacht scheint das Rapoleon keine weitere Umgehung beabsichtigte — : wahrscheinlich aus Besorgnis, das russische Heer werde der Entscheidungsschlacht, deren er unbedingt besurste, von Reuem ausweichen, sobald eine irgend weitgreisende Beswegung sie ernstlich für ihren Rücken besorgt machte. Davoust soll eine Umgehung auf der alten Straße vorgeschlagen, Rapoleon den Gesbanken abgelehnt haben, und daß dies kein ungegründetes Gerücht sei, scheint selbst aus dem Bericht Gourgaud's hervor zu gehen, der gar gerne Segur in allen Dingen widerlegt, hier aber doch nicht mit einer bestimmten Berneinung hervortritt.

Wir muffen jedoch dahin gestellt sein lassen wie es sich mit dieser zweisachen Disposition verhält, da wir die Dokumente nicht einsehen konnten. Derselbe Offizier dem wir diese Mittheilung verdanken, hat übrigens auch den General Danilewsky auf ihr Dasein ausmerksam gemacht. Das Danilewsky sehr gut und sehr genau wußte wie Tutsch-kow's Ausstellung bei Utiza herbeigeführt wurde, das können wir aus voller Ueberzeugung mit unbedingter Entschiedenheit versichern. Aber freilich, in seiner Geschichte des Jahres 1812, in dem beabsichtigten Gegenstück zu Xenophon's Chropädie, konnte er das Alles nicht brauchen.

Da man die Bermehrung der feindlichen Streitkräfte dem linken Flügel gegenüber gewahrte, tauchte im Lauf des Tages, wohl versanlaßt durch das was bereits geschehen war, ein Gedanke auf, den Barclay nicht für den seinigen ausgiebt, den er aber bei Kutusow vertrat.

"Dem Fürsten Kutusow wurde vorgeschlagen, " sagt Barclay (Denkschrift), "gegen Abend, bei einbrechender Dunkelheit mit dem Heer eine Bewegung auszuführen, in der Art daß der rechte Flügel der ersten Armee sich an die Höhen bei dem Dorfe Gorki gestütt, der linke aber das Dorf Semenowskoie erreicht hätte; daß dagegen die gesammte zweite Armee dorthin versetzt worden wäre, wo sich jest das III. Corps (Tutschkow) befand. Jeder General hätte dann seine Truppen ungestrennt um sich gehabt. Unsere Reserven wären dann nicht gleich von Ansang in das Gesecht verwickelt worden; sie hätten, ohne zersplittert

zu werben, bis auf die Lett aufgespart werben können und vielleicht bie Schlacht entschieden. Der Fürst Bagration, selbst nicht angegriffen, hätte dem Feinde in die rechte Flanke fallen können. Bur Deckung unsferer rechten Flanke, die schon durch die Dertlichkeit geschützt war, hate ten die dort aufgeworfenen Berschanzungen, 8 Bataillone Fußvolk, das 1. Cavalerie-Corps und die Kosacken-Regimenter der ersten Armee genügt.

"Diefer Bebante wurde, wie es schien, von bem Fürsten gut ge-

Man sieht, Barclay war, wohl in Folge seiner Beschwerde, von dem in Kenntniß gesett was mit Tutschtow's Aufstellung auf dem linken Flügel beabsichtigt wurde, und dachte sich deffen Truppen noch immer im Waldgrund verborgen. — Es ware wohl der Mühe werth zu wissen von wem eigentlich dieser sehr bemerkenswerthe Borschlag ausging. Clausewiß wird bekanntlich durch seine Betrachtungen auf benselben Gebanken geführt, war aber in seiner damaligen, ungunstigen Stellung ganz gewiß nicht der, der ihn auf dem Schlachtselbe selbst in Anregung brachte.

Kutusow war übrigens auch burch manche andere Dinge in Anspruch genommen. Er that was er konnte um das heer zu dem bevorstehenden Rampf zu begeiftern. Gin wunderthätiges Marienbild, aus Smolenst gerettet, wurde gegen Abend mit firchlichem Pomp burch die gange Stellung geführt, begleitet von Beiftlichen in prachtigen Bewanbern, mit Rreug und Rauchfäffern, mit firchlichem Gefang. Un verschiedenen Stellen murben Bebete gesprochen und eine Proclamation verlesen, die zu folder priefterlichen Feier paßte, und bem ungefahr entsprach mas ber russische Soldat und Bauer gewohnt ift in veralteter Sprache in ber Rirche, wenn nicht gang ju verftehen, boch mit glaubigem Sinn zu horen. Berbunden mit dem feierlichen Befang, bem Bomp bes griechischen Gottesbienftes, mag fie ziemlich ihren 3med erfullt haben. Obgleich biefe Broclamation gur Beit in allen Zeitungen Ruflands zu lefen war, wo fie noch finden fann wer Luft und Beit bat nachzuschlagen, übergeht Buturlin fie gang mit Stillschweigen, und Danilewold, ber mit Berachtung von ihr fpricht,

leugnet mit großer Recheit ihr Dasein. Wohl nur weil die Franzosen sich in ihrer Weise über diese Composition lustig gemacht haben. Le ridicule est la religion des gens du monde. — Kutusow begleitete den Zug wenigstens zum Theil. — Das Hauptquartier wurde am Abend von Tatarinowo nach Gorsi verlegt.

Bon französischer Seite beschäftigte man sich ben Tag über mit Erstundung ber russischen Stellung, und das Streben sie so viel als mögslich aus der Rähe zu sehen, führte hin und wieder zu einem leichten Tirailleur-Gesecht, und selbst zu einigen Kanonenschüffen. Doch geslang es Napoleon wie man sieht nur unvollsommen, sich ein Bild von der Gegend zu verschaffen. Man hielt die Kamenka für die obere Semenowka, und wurde den Semenowka. Grund, der hinter den Bagration-Schanzen wegläuft, gar nicht gewahr. So dachte man sich denn, wie aus den frühesten, von französischer Seite bekannt gemachten Planen der Schlacht zu ersehen ist, die Rahewsky- und die drei Bagration-Schanzen auf einem und demselben Plateau gelegen, weswegen auch der Angriff auf beibe zugleich gerichtet sein sollte.

An mehreren Stellen wurden Erdauswürfe für die Artillerie gemacht. Das 4. Reiter-Corps (Latour-Maubourg) und die Westsphalen trasen, jenes noch vor Mittag, diese Abends bei dem Heere ein. Der erstere lagerte bei Fomfino, die Westphalen bei Doronino. Murat's Reiterei scheint aus ihrer gestrigen Stellung mehr rechts, über die Schanze von Schewardino hinausgeschoben worden zu sein.

Es bleibt nun zu erörtern wie start die beiden Heere in die Schlacht zogen. — Die Streiterzahl des russischen ist gerade wie bei der Eröffnung des Feldzugs, selbst von russischer Seite etwas zu hoch angegeben, und wohl aus denselben Gründen. So hätte sie nach Buturlin, Milizen und Kosacken ungerechnet 114,200 Mann in Reihe und Glied gezählt; sie wäre also bei Borodino um etwa 3,000 Mann stärker gewesen als bei Gshates, obgleich sie die Zeit her keinerlei Verstärkungen erhalten hatte, und das wäre immer seltsam genug, selbst wenn wir annehmen daß Buturlin den Zustand vor den Gesechten von Gridnewo, Kloster Kologson und Schewardino meint.

Wir fügen hier die Bahlen bei die ber Oberst Toll ermittelt hat,

und die wohl als zwerlässig betrachtet werden durfen, wenn man Toll's Stellung im Heere erwägt. (Toll hatte diese Uebersicht schon bei seinem Leben dem General Chatow mitgetheilt, als dieser Buturslin's Werf in das Russische übersetze; in Chatow's Uebersetung ist sie denn auch als Anhang zu lesen. Sie folgt, jedoch nicht ganz streng, der Eintheilung des Heeres wie sie die erste Disposition Rutusow's verfügte; die Streiterzahl gilt für den Tag der Schlacht.)

## Der rechte Flügel bes Beeres.

G.-M. Bergog Eugen - Inf .- Reg. Tobolet . . 2 Bat.

General v. b. Infanterie Miloradowitsch.

II. Infanterie-Corps, G.-L. Baggehuffmubt.

4. Infanterie-Division :

| von Württemberg.          | " " Wolynien . 2 "     |
|---------------------------|------------------------|
| _                         | " " Krementschuf 2 "   |
|                           | " " Minst 2 "          |
|                           | 4., 34. Jäger-Reg 4 "  |
| •                         | 1 Positione. Batterie. |
| 17. Infanterie-Division : |                        |
| Gen Lieut. Olfuwiem.      | Inf.=Reg. Rasan 2 Bat. |
|                           | " " Bieloofero . 2 "   |
|                           | " " Breft 2 "          |
|                           | " " Willmanstrandt 2 " |
|                           | 30., 48. Jager=Reg 4 " |
|                           | 1 Positions Batterie.  |
|                           | 04 90 44               |

24 Bat.

und 2 Batterien.

IV. Infanterie-Corps, Ben.-Lieut. Graf Oftermann-Tolfton.

11. Infanterie-Divifion :

| GM. | Bachmetiew | ber 2. | Inf | .Re | g. Rerholm |   |   | 2 | Bat. |
|-----|------------|--------|-----|-----|------------|---|---|---|------|
|     |            |        | ,   |     | Pernau     |   | • | 2 |      |
|     |            |        | ,,  | ,,  | Polotsf    |   | ٠ | 2 | ,,   |
|     |            |        | ,,  | ,,  | Jelet      | • | • | 2 | "    |
|     |            |        | 1., | 33. | Jäger-Reg. |   | • | 4 |      |

Toll, Denfmurbigfeiten. II.

|                               | Busammengefeste Grena-,      |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | bier-Bataillone 2 Bat.       |
|                               | 1 Positione-Batterie.        |
| 23. Infanterie-Divifion :     |                              |
| S.=M. Bachmetiem ber 1.       | Inf.=Reg. Rolof 2 Bat.       |
| •                             | " " Catherinburg . 2 "       |
|                               | " " Selenginst . 2 "         |
|                               | 18. Jager=Reg 2 "            |
|                               | Bufammengef. Grenabiere 1 "  |
|                               | 1 leichte Batterie.          |
|                               | 23 Bat.                      |
|                               | und 2 Batterien.             |
| I. Cavalerie-Corps, GenLieut. | Uwarow.                      |
| Leib. Be                      | arbe Dragoner-Reg 4 Schwabr. |
| ,, ,,                         | Husaren. Reg 4 "             |
| ,,                            | , Uhlanen=Reg 4 "            |
| " "                           | Kosaden 4 "                  |
| Husar.                        | Reg. Elisabethgrad . 8 "     |
| Dragor                        | ier-Reg. Neshin 4 "          |
| 1 reiten                      | be Batterie.                 |
|                               | 28 Schwabr.                  |
|                               | 1 Batterie.                  |
| 11. Cavalerie-Corps, BenLieut | . Baron Korff.               |
| DragS                         | Reg. Psfow 4 Schwadr.        |
| n                             | " Mosfau 4 "                 |
| "                             | " Kargapol 4 "               |
| "                             | " Ingermanland . 4 "         |
| Polnisch                      | es Uhlanen-Reg 8 "           |
| Husar.                        | Reg. Istum 8 "               |
| 1 reiten                      | be Batterie.                 |
|                               | 32 Schwadr.                  |
|                               | 1 Batterie.                  |
| Die Mitte                     | bes heeres.                  |

General v. b. Infanterie Dochturow. VI. Infanterie-Corps (Dochturow).

7. Infanterie-Divifion :

G.L. Rapzéwitsch.

|                               | " " Sophia . 2 "                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                               | " " Libau 2 "                           |
|                               | 11., 36. Jager-Reg 4 "                  |
|                               | Grenabiere 2 "                          |
|                               | 1 Positione-Batterie.                   |
| 24. Infanterie-Divifion :     | •                                       |
| G M. Lichatschew.             | Inf. Reg. Ufa 2 Bat.                    |
|                               | " " Schirwan . 2 "                      |
|                               | " " Butyret . 2 "                       |
|                               | , , Tomsf . 2 ,                         |
|                               | 19., 40. Jager=Reg 4 "                  |
|                               | Grenadiere 2 "                          |
|                               | · 1 Bositions-Batterie.                 |
|                               | 28 Bat.                                 |
|                               | und 2 Batterien.                        |
| III. Canaleries Carna Gien Si | eut. Baron Kreup (in Abwesenheit bes    |
| erfrankten Grafen Pahlen)     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                               | Drag.=Reg. Curland 4 Schwabr.           |
|                               | " " Orenburg 4 "                        |
|                               | Sibarian A                              |
|                               | Grafish A                               |
|                               | Husar. Reg. Sum . 8 "                   |
|                               | " " Mariupol 8 "                        |
|                               | 1 reitende Batterie.                    |
|                               |                                         |
|                               | 32 Schwadr.                             |
|                               | 1 Batterie.                             |
| Referve bes rechten           | Flügele und ber Mitte.                  |
| III. Infanterie-Corps, GenL   | ieut. Tutschkow ber 1.                  |
| 1. Infanterie-Division :      | • • •                                   |
| GM. Graf Strogo-              | Gren .= Reg. Leib=Grenabier 2 Bat.      |
| now.                          | " " Araktschenew . 2 "                  |
|                               | 4 4*                                    |
|                               |                                         |

```
Gren .- Reg. Pawlowst
                                          St. Betereburg
                                          Catherinoslam
                                                           \mathbf{2}
                                          Taurien . .
                                                           2
                        1 Bofitions, 2 leichte Batterien.
  3. Infanterie-Diviston :
      Ben.-Lieut. Ronownigyn.
                                   Inf.=Reg. Murom
                                             Reval .
                                                           \mathbf{2}
                                             Tschernigow
                                            Raporie
                                  20., 21. Jager=Reg.
                        1 Bofitiones, 2 leichte Batterien.
                                                          24 Bat.
                                                  und 6 Batterien.
V. Infanterie-Corps, Gen.-Lieut. Lawrow.
                        Leib-Barbe-Reg. Preobrafhenst .
                                         Semenow
                                                           3
                                        Ismailow .
                                        Lithauen
                                        Jäger .
                                        Vinland (Jäger)
                        Garde-Marine-Equipage . . .
                                                          1
                        Busammengesette ( von der 4. Div.
                         Grenabier-Bat.
                                              ,, 17: ,,
                                                          2
                                                 3. "
                                                          2
                                                         27 Bat.
 Die 1. Ruraffier=Division :
     G.=M. Borostin
                          Ruraff.-Reg. Chevalier-Garbe
                                                         4 Schw.
        ber 2.
                                       Garbe zu Pferbe
                       Leib-Ruraffiere Gr. faif. Majeftat
                                     Ihrer faif. Maj.
                       Ruraffier-Regiment Aftrachan .
                                                       20
```

```
Reserve-Artillerie (bei Bfaremo) :
         6 Pofitione=Batterien,
         9 leichte
         5 reitenbe
         2 Positions
                       Batterien ber Barbe,
        2 leichte
        2 reitenbe
                     1 Bioniers, 2 Bontonier-Compan.
       26 Batterien, 1 Bionier., 2 Bontonier-Compan.
  Abtheilung bes Atamans Generals v. b. Cavalerie Platow:
                     14 Rofaden=Regimenter,
                      2 Rosaden=Batterien.
                Linter Flügel bes Beeres.
    Beneral-Lieutenant Fürst Gortschafow.
VII. Infanterie-Corps, Gen.-Lieut. Ravewsty.
 26. Infanterie-Division:
     S .= M. Bastiewitich.
                            Inf. Reg. Laboga
                                       Boltama .
                                      Nishny-Nowgorod
                                       Drel .
                           5., 42. Jager=Reg. .
                           1 Bofitiones, 1 leichte Batterie.
 12. Infanterie-Divifion :
     G.=M. Wassiltschi=
                           Inf.=Rea. Narwa
       fom.
                                     Smolenet
                                     Neu-Ingermanland
                                     Alexopol
                           6., 41. Jager=Reg. .
                                                        24 Bat.
                                                und 2 Batterien.
```

| VIII. Infanterie-Corps,*) 2. Grenadier-Divifion:  | Gen. S                                           | lieut                                                                                               | . Bo                                                             | roøbin                                                                                                  | ber 1.                                         |                                                   |                         |                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| GM. Prinz Rar                                     | ( (                                              | dren.                                                                                               | -Reg                                                             | . Riew                                                                                                  | ٠                                              | •                                                 | 2                       | Bat.           |
| von Medlenburg.                                   | r                                                | #                                                                                                   | ,,                                                               | Aftra                                                                                                   | chan                                           |                                                   | 2                       | "              |
| Schwerin.                                         |                                                  | ,,                                                                                                  | "                                                                | Mos                                                                                                     | fau .                                          | •                                                 | 2                       | "              |
|                                                   | ٠                                                | "                                                                                                   | "                                                                | Fana                                                                                                    | gorie                                          | •                                                 | 2                       | "              |
|                                                   |                                                  | "                                                                                                   | "                                                                | Siber                                                                                                   | rien .                                         | •                                                 | 2                       | "              |
| •                                                 |                                                  | ,,                                                                                                  | ,,                                                               | Klein                                                                                                   | =Rußl                                          | and                                               | <b>2</b>                | "              |
| 1 9                                               | Position                                         | 18= 1                                                                                               | ınd 1                                                            | leichte                                                                                                 | Batte                                          | erie.                                             |                         |                |
| 27. Infanterie-Division                           | :                                                |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         |                                                |                                                   |                         |                |
| G.=M. Newerowsky                                  | ). (                                             | Inf.                                                                                                | Reg.                                                             | . Wilne                                                                                                 | a                                              |                                                   | 2                       | Bat.           |
|                                                   |                                                  | "                                                                                                   | ,,                                                               | Simbi                                                                                                   | irsk .                                         |                                                   | 2                       | "              |
|                                                   |                                                  | · "                                                                                                 | ,,                                                               | Doeffa                                                                                                  | ι                                              |                                                   | 2                       | <b>"</b> ·     |
|                                                   |                                                  | ,,                                                                                                  | "                                                                | Tarno                                                                                                   | pol .                                          |                                                   | 2                       | •              |
|                                                   | 4                                                | 19.,                                                                                                | <b>50.</b> 3                                                     | Jäger=                                                                                                  | Reg                                            | •                                                 | 4                       | "              |
|                                                   |                                                  |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         |                                                |                                                   |                         | Bat.           |
|                                                   |                                                  |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         | unb                                            | 2 2                                               | atte                    | rien.          |
| IV. Cavalerie-Corps, G.M. Graf Siewers.           |                                                  |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         |                                                |                                                   |                         |                |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |                                                  |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                         |                                                |                                                   |                         |                |
|                                                   |                                                  |                                                                                                     | g. Cl                                                            | jarkow                                                                                                  |                                                |                                                   | ŏdyr                    | vabr.          |
|                                                   |                                                  |                                                                                                     | g. Cl<br>T                                                       | harkow<br>Schernig                                                                                      |                                                | 4                                                 | ŏdyr<br>"               |                |
|                                                   |                                                  | .=Re                                                                                                | g. Cl<br>T<br><b>R</b> i                                         | jarkow<br>Schernig<br>iew                                                                               | jow .                                          | 4                                                 | •                       |                |
|                                                   | Drag<br>"<br>"                                   | .=Re<br>"<br>"                                                                                      | g. Cl<br>T<br>Ri<br>N                                            | harkow<br>Schernig<br>iew<br>eu=Ruk                                                                     | jow .<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4<br>4<br>4                                       | ,                       |                |
|                                                   | Drag<br>"<br>"<br>Hyufa                          | .=Re<br>"<br>"<br>:r.=V                                                                             | g. Cl<br>T<br>Ri<br>N<br>leg. !                                  | harkow<br>Schernig<br>iew<br>eu=Ruf<br>Uchthr                                                           | gow .<br><br>iland                             | 4<br>4<br>4<br>8                                  | ,                       |                |
|                                                   | Drag<br>"<br>"<br>Hyla<br>Uhla                   | .=Re<br>"<br>"<br>r.=K<br>n.=K                                                                      | g. Cl<br>Ti<br>Ri<br>Ni<br>leg. !                                | harkow<br>Schernig<br>iew<br>eu=Ruf<br>Uchthr<br>Lithaue                                                | gow .<br><br>iland                             | 4<br>4<br>4                                       | ,<br>,,                 |                |
|                                                   | Drag<br>"<br>"<br>Hyla<br>Uhla                   | .=Re<br>"<br>"<br>r.=K<br>n.=K                                                                      | g. Cl<br>Ti<br>Ri<br>Ni<br>leg. !                                | harkow<br>Schernig<br>iew<br>eu=Ruf<br>Uchthr                                                           | gow .<br><br>iland                             | 4<br>4<br>8<br>8<br>8                             | "<br>"<br>"<br>Sch1     | vabr.          |
|                                                   | Drag<br>"<br>Husa<br>Uhla<br>1 reis              | .=Re<br>"<br>"<br>r.=H<br>n.=H                                                                      | g. Cl<br>Ti<br>Ri<br>Ni<br>teg. !<br>teg. !                      | harkow<br>Schernig<br>iew<br>eu=Ruk<br>Uchtyr<br>Lithaue<br>terie.                                      | jow . iland . n                                | 4<br>4<br>8<br>8<br>8                             | "<br>"<br>"<br>Sch1     |                |
| Referve                                           | Drag  " " Hola 1 rein bes 1                      | .=Re.<br>"<br>"<br>n.=N<br>ende                                                                     | g. Cl<br>T<br>Ri<br>No<br>teg. !<br>leg. !<br>Bat                | jarkow<br>schernig<br>iew<br>eu-Ruf<br>Uchtyr<br>Lithaue<br>terie.                                      | jow. iland n . ils.                            | 4<br>4<br>8<br>8<br>8                             | "<br>"<br>"<br>Sch1     | vabr.          |
|                                                   | Drag  " " Sufa Uhla 1 reii bes l                 | .=Re.<br>"<br>"<br>r.=R<br>n.=R<br>ende<br>in f                                                     | g. Cl<br>T<br>Ri<br>Ri<br>leg. !<br>leg. !<br>Bat<br>en F        | garkow<br>fchernig<br>iew<br>eu-Ruf<br>Uchthr<br>Lithaue<br>terie.<br>i Lüge<br>ataillor                | jow. iland                                     | 4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>32 6<br>1 8              | "<br>"<br>Schi<br>Batt  | vadr.<br>erie. |
| Referve<br>Division zusammengeset                 | Drag  " " Sufa Uhla 1 reii bes l                 | .=Re.<br>"<br>"<br>r.=R<br>n.=R<br>ende<br>in f                                                     | g. Cl<br>Ri<br>Ri<br>teg. !<br>teg. !<br>eg. s<br>eg. s<br>en T  | garkow<br>fchernig<br>iew<br>eu-Ruf<br>Uchthr<br>Lithaue<br>terie.<br>i Lüge<br>ataillor                | jow. iland                                     | 4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>32 6<br>1 8              | "<br>"<br>Schi<br>Batt  | vadr.<br>erie. |
| Referve<br>Division zusammengeset<br>GM. Graf Wo- | Drag  " " " Sufa Uhla 1 rein bes l ter Gre Gren. | .=Re<br>"<br>"<br>"<br>n.=N<br>tende<br>i n f<br>nadi<br>=Con                                       | g. Cl<br>Ri<br>Ri<br>teg. !<br>teg. !<br>teg. !<br>eg. !<br>en & | garkom<br>schernig<br>iew<br>Luchtyr<br>Lithaue<br>terie.<br>I üge<br>ataillor<br>er 26.                | jow iland n . l 8. ie:                         | 4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>32 0<br>1 9              | "<br>"<br>Tõchr<br>Batt | vadr.<br>erie. |
| Referve<br>Division zusammengeset<br>GM. Graf Wo- | Drag  " " Husa Uhla 1 rein bes l ter Gre Gren.   | .=Re<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>"<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>!<br>! | g. Cl<br>Ri<br>Ri<br>teg. !<br>teg. !<br>teg. !<br>eg. !<br>en & | jarkow<br>schernigiew<br>eu-Ruß<br>Achtyr<br>Lithaue<br>terie.<br>slüge<br>ataillor<br>er 26.:<br>" 12. | jow iland n . l 8. ie:                         | 4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>32 0<br>1 2<br>on 2<br>2 | "<br>"<br>Tõchr<br>Batt | vabr.<br>erie. |

<sup>\*)</sup> Sier zuerft in biefer Busammensetzung. \*\*) Diefe Divifion hatte ursprünglich aus 10 Bataillonen bestanden, jest aber bie Grenadiere ber 7. und 24. Divifion Diefen Beertheilen überwiefen.

| 2. Kurassier-Division                         | :               |             |             |             |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| GM. Dufa. Kür                                 | caffReg.        | Catherino   | Blaw.       | . 45        | dywabr.          |
| ;                                             |                 | bes Milit   | air=Drbei   | 16 4        | 5                |
| :                                             |                 | Gluchow     | • •         | . 4         | ,                |
| •                                             |                 | Rlein-Ru    | ßland .     | . 4         | *                |
| • :                                           | , ,             | Rowgord     | b           | . 4         | 5                |
|                                               |                 |             |             | 20 ල        | chwabr.          |
| Referve=Artillerie :                          |                 | 1 Position  | ne-Batter   |             | •                |
| •                                             |                 | 6 leichte S |             | •           |                  |
|                                               |                 | 1 Ponton    |             |             |                  |
| Abtheilung bes GM                             | . Rarpow        | •           | ,           |             |                  |
| , 0                                           | •               | 6 Rosade    | n=Regime    | nter,       |                  |
| bagu bie Miligen unter S                      | Lebebem u       |             | •           |             | linfen           |
| Flügel gerechnet wurden.                      |                 |             | •           | , ,         |                  |
| 0 0 7                                         | Wieber          | holung.     |             |             |                  |
| Der rechte Flügel :                           |                 | , 0         |             |             |                  |
| II. Inf. Corps = 24 B                         | ataiA.          |             | 2 Batt.     | 10,300      | Mann             |
| IV. $=23$                                     |                 |             | 2 ,         | 9,500       | *                |
| I. CavCorps ==                                | 28              | Schwabr.    | 1 =         | 2,500       | *                |
| II. : =                                       | 32              | •           | 1 :         | 3,500       |                  |
| 47 %                                          | ataill. 60      | Schwadr.    | 6 Batt.     | 25.800      | Mann.            |
| Die Mitte:                                    |                 | C ay. a     |             | _=,_==      |                  |
| VI. Inf Corps = 28 B                          | ntai <b>U</b> . |             | 2 Batt.     | 9,900       | Mann.            |
| III.Cav. Corps=                               |                 | Schwabr.    |             | 3,700       |                  |
|                                               |                 |             | <del></del> | <del></del> | m <sub>anu</sub> |
| Reserve des rechten                           |                 | Schwabr.    |             | 13,600      | wann.            |
| III. Infant. Gorps = 24                       |                 | 69          |             | Q           | 000 M.           |
| $V_{*} = 27$                                  |                 | 0 2         |             |             | 000 ±1.          |
|                                               |                 | ichw.       |             | •           | 400 -            |
| 1. Kürass. Divis. =                           | 20 6            | 26          | ,           | ١ .         |                  |
| Referve-Artillerie =<br>Pioniere u. Ponton. = |                 | 20          | 3 6         | {8,         | 400 =            |
| •                                             |                 | 2           |             | •           | 500 =            |
| 14 Rosad. Regim. =                            |                 |             | 8           |             |                  |
| 51                                            | Bat. 20 E       | dvw. 34 B   | latt. 3 Cc  | mp.         |                  |

51 Bat. 20 Schw. 34 Batt. 3 Comp. und 14 Rosacten-Regim. 37,300 M. Die 1. Armee im Gangen = 76,700 Mann.

Linker Flügel:

VII. Inf.-Corps = 24 Bataill.

2 Batt. 10,800 Mann.

 $VIII. \quad = 24$ 

2 • 11,200 =

IV. Cav. Corps =

32 Schwabr. 1 - 3,800

48 Bataill. 32 Schwadr. 5 Batt. 25,800 Mann.

Referve bes linten Flügels:

6 Bat. 20 Schw. 7 Batt. 1 Comp.

und 6 Rosaden=Reg.

8,300 M.

Die 2. Urmee im Gangen = 34,100 Mann.

Das gesammte russische Heer zählte bemnach an Linientruppen, in 180 Bataillonen, 164 Schwadronen, 55 Batterien (ober Artilleries Companien), 1 Pioniers und 3 Pontoniers Companien, 103,800 Mann mit 640 Stuck Geschüß.

Wozu bann noch 7000 Rosaden kamen, die zu wenig, und die Milizen, die zu noch weniger zu gebrauchen waren.

Diese Jahlen sind freilich geringer als man erwarten sollte wo bas russische Reich seine Kräfte zu einem Entscheidungskampse ausgeboten hatte. Im Einzelnen will es dann auch scheinen als sei der eine oder der andere Heertheil, wie z. B. das III. Infanteriecorps, zu gering angeschlagen, und wenn man den Drang der Umstände erwägt, ließe sich wohl erklären wie sich, troß Toll's günstiger Stellung, dennoch einzelne Fehler in eine solche Schäpung einschleichen konnten. Aber Mehreres trifft zusammen um zu beweisen, daß diese Schäpung im Wesentlichen richtig ist, und keinen irgend bedeutenden Fehler einschließt. So wissen wir genau daß die durch Miloradowitsch herangeführten Verstärfungen das Heer auf 111,323 Mann gebracht hatten; ziehen wir davon die 6000 ab die es in den Gesechten der letzten

Tage nach Barclay's Aussage verloren hatte, so fommen wir fo ziem- lich auf bieselbe Bahl.

Merkwürdiger Beise brachte schon sehr früh ein weniger als er verdiente beachteter Schriftsteller, ohne Zweisel ein Deutscher, der diesen Feldzug als höherer Offizier im russischen Heere mitgemacht hat, ziemslich dieselben Zahlen zur allgemeinen Kunde. In den "Fragmenten über Moskau's Einäscherung" nämlich. (In den "Militärischen Monographien aus der neueren Zeit, 1. Theil, Seite 287 — 303.) Dort heißt es: "Die Stärke der Russen (bei Borodinó) ergiebt sich, wenn ich gewissenhaft berichte daß die große Armee dis auf 70,000, die kleine Armee dis auf 34,000 Mann zusammengeschmolzen war."

Ueber bie frangöfische Urmee find wir jest zuverlässig und im Befentlichen ausreichend unterrichtet. Aus ben Liften bie Chambray und Pelet mitgetheilt haben wiffen wir bag Rapoleon's Seer am 2. September bei Gfhatof 123,662 Mann unter ben Baffen gablte, wezu vor ber Schlacht noch Latour, Maubourg mit seinen 3600 Reitern ftieß, fowie fpat Abende auch noch bie fruher in ber Begend von Smolendt entfendete leichte Reiter-Division Bajol, von Montbrun's Beertheil, beren feltfamer Beife weber Chambray noch Belet gebenfen. Außerbem waren noch 6003 Mann Fugvolf und 1318 Reiter bergeftalt entfendet, Lebensmittel aufzutreiben, baß fie innerhalb ber nachften fünf Tage wieber bei ben Fahnen eintreffen fonnten. alfo bas frangöfische Beer am 7., bem Tage von Borobino, ungefähr 135,000 Mann ftart fein muffen, wenn es in ber Zwischenzeit feinen neuen Berluft erlitt. Aber es hatte feitbem bie blutigen Gefechte von Bridnewo, Rologfon und Schewardino geliefert, und auch burch Rranfheit und Uebermubung Leute verloren. Auch war in Gshatof eine anfehnliche Befatung gurudgeblieben - (namlich 2 Bat. Beftphalen, 1 Bat. der Beichsel-Legion, und "Depots" ber heertheile Davouft's und Rey's) - und schwerlich waren alle entsendeten Truppen, die im Lande umberzogen bis fie Lebensmittel fanden, und von dem mas bei bem Beer vorging, von ber bevorftebenben Schlacht, nichts wiffen fonnten, wirflich ichon am Morgen bes 7. vollftanbig wieber bei ben Fahnen eingetroffen. Die gurudgefehrten Commandos hatten auch wohl unterwege burch Erfrantung und Uebermubung Berluft erlitten, und können nicht die volle Streiterzahl mit der fie ausgerudt waren, wieder zurud gebracht haben. Wahrscheinlich hatte die drudende Roth bann auch gezwungen wieder neue Commandos auf Lebensmittel zu entsenden, wenn auch nach einem bescheidenen Maaßtab.

Es ift also jebenfalls ein Bebeutenbes von jener hauptzahl abzuziehen. Wenn wir aber unmittelbar feststellen wollen wie viel etwa, so gerathen wir auf bas Feld willfürlicher Annahmen und Boraussfehungen; wie es benn auch vollfommen willfürlich ist, wenn die französischen Schriftsteller die Jahl der Streiter in Napoleon's Heer bei Borodino zu 120,000 angeben. Auch ist diese Jahl offenbar zu gezing; 15,000 Mann, oder gar darüber, kann ber Abgang in den fünf Tagen nicht betragen haben.

Gludlicher Beise tonnen wir vermoge einer ziemlich leichten Berechnung, ber Bahrheit nabe, und zu einem ausreichend zuverläffigen Ergebniß gelangen. Das frangofifche Beer rudte nach ber Schlacht, 95,800 Mann ftart, in Mostau ein. Dabei befanben fich aber bie italienische Division Bino, die aus der Gegend von Smolenet heranrudent, erft nach ber Schlacht zum Beer gestoßen war, und in ihren 15 Bataillonen mit ber Artillerie gewiß noch 6000 Mann gablte, und bann bie zehn Bataillone und etwa 4000 Mann ftarte Divifion Laborbe von ber jungen Garbe. Singu zu rechnen find bagegen bie Weftphalen, bie noch ungefähr 5000 Mann ftarf in ber Begend bee Schlachtfelbes jurudgeblieben waren. Unftreitig hatte bie frangofische Urmee feit ber Schlacht wieder einige taufend Mann verloren; boch blieben nach Borodino fehr wenig Uebermudete gurud; felbft bie Erfrankenden schleppten sich, wenn es irgend möglich war, mit fort in Reihe und Glied, benn Alles hoffte auf Mostau wie auf bas gelobte Land. Der Berluft mahrend biefer Beit möchte baber faum auf mehr ale brei bis vier taufend Mann anzuschlagen fein.

Es ergiebt fich bemnach, daß Rapoleon's heer mit etwa 95,000 Mann aus ber Schlacht hervorgegangen sein muß. Der Berluft in ber Schlacht aber möchte, wie aus ben vorliegenden Angaben mit ziemslicher Wahrscheinlichseit hervorgeht, etwa 28,000 Mann betragen haben. So muß benn wohl das heer am Morgen des 7. Septembers gewiß 123,000 Mann start gewesen sein, und nach Waffengattungen

mochten beibe Heere ungefähr in folgendem Berhaltniß zueinander fieben:

|                |       |      |       |     | Franzo | en. | Ruffen.                   |
|----------------|-------|------|-------|-----|--------|-----|---------------------------|
| Infanterie     | •     |      | •     | •   | 82,000 | M.  | . 72,000 M.               |
| Cavalerie      | •     |      | •     |     | 26,000 | *   | 17,500 -                  |
| Artillerie (Bi | ionie | re 1 | ı. ſ. | w.) | 15,000 | *   | mit 587: 14,500 = mit 640 |
| Stud. Ge       | (d)ü( | 3    | _     |     |        |     |                           |

Im Ganzen kämpften also 123,000 Mann gegen 104,000; bas heißt die beiden Heere standen zu einander ungefähr in dem Verhältniß von 6 zu 5. Und noch ist zu berücksichtigen, daß sich im russischen Heere gegen 15,000 wohl nur nothdurftig ausgebildete Rekruten befanden, die nie einen Feind gesehen hatten, während das französische Heer gewiß nur mit sehr wenigen Ausnahmen, aus kampsgeübten, sieggewohnten Veteranen bestand. Denn was hier socht war der Rest und Kern eines Heeres von 300,000 Mann. Alle schwächlichen, zu jungen, den Beschwerden eines solchen Feldzugs nicht gewachsenen, an Heihen zählte als es über den Niemen ging, waren längst in die Lazarethe gewandert — oder übermüdet zurück geblieben — von denen nicht zu reden die begraben oder unbegraben, todt auf den verlassenen Lagerplägen herumlagen.

Freilich, wollte man die Kosaden und Milizen mitzählen, bann könnte man allenfalls herausrechnen baß die rufftsche Armee fogar noch um ein Paar tausend Mann stärfer war als die französische. Aber das wäre eine sehr trügerische Rechnung. Der Kaiser Alexander scheint allerdings zu seiner eigenen Beruhigung die Macht die ihm zu Gebote stand, in diesem Sinn berechnet zu haben. Er meinte das russische heer sei nun dis auf 140,000 Mann verstärft, und bei einiger Phantasie mögen sich die 111,000 Mann die man dei Iwaschsowo wirklich hatte, mit noch einigen Linientruppen auf die man etwas unsbestimmt hosste, die aber nicht herankamen (wie namentlich Windingerode's Abtheilung) und den etwas zu hoch angeschlagenen Kosaden und Milizen, aus der Entsernung wohl so ziemlich wie 140,000 Mann ausgenommen haben.

Eine wirkliche Ueberlegenheit, und zwar eine fehr gewichtige, hatte

bas russische Heer in seiner Artillerie. Sie war sogar bem Wesen nach bebeutender als die Zahlen der Geschüße (587 und 640) an sich ausweisen. Denn man darf nicht übersehen daß die russische Artillerie sast zum vierten-Theil aus 12Pfündern bestand; das übrige waren 6Pfünder, und diesem Kaliber entsprechende Haubigen. Bei der französischen Artillerie dagegen machten die 12Pfünder kaum den zehnten Theil der Gesammtzahl aus, und in dieser waren außerdem noch etwa 160 Regiments Ranonen, das heißt 4Pfünder und 3Pfünder mitgerechnet. (So weit sich bei den nicht ganz vollständigen Nachrichten das Berhältniß übersehen läßt, möchte das Kaliber-Gewicht der französisschen Artillerie auf 3800 Pfund, das der russischen aber auf ungefähr 4800 Pfund zu schähen sein.) — Gerade von dieser Ueberlegenheit aber wußte man, wie wir sehen werden, von russischer Seite keinen Gebrauch zu machen.

## Bweites Kapitel.

Die Schlacht bei Borobinó.

Die Geschichte verhält sich zum Leben, wie die Sage zur Gesschichte! — Das ist nur all zu wahr, und wer es je versucht den Hersgang einer Schlacht der Wahrheit treu zu schildern, der wird die Wahrsheit dieses Spruchs mit doppeltem Gewicht empfinden. Es ist schwer dem was der mächtige Drang des bewegtesten Augenblicks gebar, im Geist mit rechtem Sinn zu folgen, und die einzelnen Erscheinungen die sich bestimmt erkennen lassen, nicht in einen willkurlichen Jusammenshang zu bringen, sondern in ihrer wahren Folge und Bedeutung zu erkennen. Selbst der redlichste Bericht unmittelbarer Zeugen führt hier nicht immer sicher; ja das selbst Erlebte täuscht. Denn mit spannensder, und darum bald erschöpfender Gewalt ergreift die Gegenwart der Schlacht den Geist, der sich erhoben oder niedergedrückt aus dem geswöhnlichen Gleichgewicht, in einem wogenden Element bewegt. Ist der Kamps vorüber, erwacht man aus tiesem Schlas wie ihn die

außerste Ermattung herbeiführt, zu einem neuen, weniger außerorbentslichen Tage, wie zu einem neuen Leben: bann erscheinen die bewegten Erlebnisse schon wie die fliehenden Erscheinungen eines schwer zu fassens den Traumes, und um so mehr, je unmittelbareren Antheil man selbst am Rampse genommen. Ueber die Erscheinungen selbst, über das was geschehen, sind diejenigen die sich redlich bemühen ihre Erinnerungen gemeinschaftlich zu ordnen, fast immer einig: über die Zeit aber und die Folge in der sie zur Erscheinung kamen, entsteht gar oft Widersspruch und Streit. Und doch liegt die Bedeutung der Ereignisse wesentlich in ihrer Folge; es gestalten sich ganz verschiedene Bilder je nachsdem man sie so oder anders zusammensaßt und ordnet, und das verseinzelte so oder anders als Ursache und Wirfung in Verbindung bringt.

Gesteigert wird bann die Schwierigkeit durch so manches besfangene, halbe, oder getrübte Zeugniß. In allem menschlichen Thun sind Schwächen zu bemänteln; am meisten im Krieg, dem schwersten alles menschlichen Thuns, dessen höchsten Aufgaben sich im Lauf der Jahrhunderte nur Wenige ganz gewachsen zeigen. Die schonungslose, wahre Wahrheit ist selten willsommen. Auch Rational-Eitelkeit und Rücksichten der Politik wie sie nun einmal ist, suchen ihr gar oft auszuweichen, und hüllen in Rebel was den Tag nicht sehen soll.

Die Schlacht bei Borobino verlief sich im Ganzen in sehr einsacher Weise. Daburch wird es freilich eher schwerer als leichter die Einzelnheiten festzustellen: boch aber ist es möglich ein treues Bild bes hergangs zu entwersen, sobald nur ein paar störende Irrthumer und Widersprüche entsernt werden, die nur allzuost von Reuem in Umlauf gesetzt, für Wahrheit gelten sollen. So will man von Seiten der Russen den Thalrand des Semenowsa-Grundes und das Dorf Semenowssoie den ganzen Tag über behauptet, und selbst dann nicht versloren haben, als die Rapewssy-Schanze bereits in Feindes Hand gessallen war. Das ist schon an sich nicht wohl möglich, wie der erste Blid auf das Schlachtseld lehrt. Auch widersprechen nicht blos die allgemeinen französischen Berichte selbst solcher Schriftsteller wie Chamsbray, sondern auch die besonderen der einzelnen Truppentheile, welche hier von Seiten der Franzosen in das Gesecht kamen — und was zusletzt wohl als entscheidend gelten muß: alle unbesangenen Zeugen die

ben Kampf in ben Reihen bes russischen Heeres mitmachten, gestehen, baß Semenowstoie und bie Aufstellung am Grund verloren ging. So ber General Hosmann ausbrücklich, und unumwunden; so ber Herzog Eugen von Bürttemberg; und namentlich berichtet auch Barclay feinem Kaiser baß die Stellung bes linken Flügels nicht behauptet wurde.

Seltfamer Beife hat bann auch einer ber geiftig bebeutenbften, ale Beobachter am beften ausgerufteten und zugleich redlichften Beugen, burch feine Ausfage große Berwirrung in ben Darftellungen ber Schlacht veranlaßt - : nämlich Clausewis. Diefer befand fich bes Morgens zwischen acht und neun Uhr im Gefolge bes Fürsten Rutusom, und fah hier wie ein rasch auflobernber Enthustasmus ben Sieg ichon erfochten glaubte, weil die erften Ungriffe ber Frangofen gurudgeschlagen waren; er horte von einer verlorenen und wieber eroberten Schange reben, und es verlautete, ber Konig von Neapel - Murat - fei bort in ber Schanze gefangen worben. Balb barauf wurde Clausewis auf ben außerften rechten Flügel entfendet, und fehrte nicht mehr gurud auf ben Theil bes Schlachtfelbes wo bie Entscheibung lag. In feiner Erinnerung verband fich bann mas er in Rutufom's Umgebung gehört hatte, mit bem Berluft und ber Wiedereroberung ber Rayewsty-Schange und ber Befangennehmung bes Generals Bonami. Biele Schriftfteller folgen biefem Winf, und ordnen bie Ereigniffe bem gemäß, fogar ber umfichtige Sofmann, und mas aus anderen Grunden Bunder nehmen muß, auch Danileweth, ber boch fonft naturlich von Claufewigens Aussagen , burchaus feine Renntnig nimmt. Es ift aber an fich unmöglich baß bie Ravewsth-Schanze ichon zwischen acht und neun Uhr fruh verloren und jurud erobert fein tonnte, wie nach biefen Ungaben geschehen sein mußte. Belche Maffe von Begebenheiten hatte fich ba in bem furgen Zeitraum von 6-8 Uhr fruh vollenden muffen. Dan braucht nur einen Birfel zur Sand zu nehmen und auf bem Plane ber Schlacht nachzumeffen, um fich ju überzeugen baß biefe furze Beit namentlich für die Bewegungen bes Bicefonige Gugen um vieles nicht ausreicht, besonders ba feine Truppen über die Ralotscha befiliren und fich jenseits wieder entwickeln mußten, was nicht in einem Augenblick geschehen konnte. Dagegen bliebe bann bie lange Beit von 8 Uhr fruh bis 3 Uhr Nachmittags an Greigniffen fehr leer. Auch melbet Barclay in seinem Bericht an ten Raiser ausbrucklich baß ber Rampf um bie Rapewsty-Schanze erft ungefähr um 11 Uhr stattsand; eben so Toll in seinen Aufzeichnungen.

Was Clausewis anbetrifft, so wird uns flar, wenn wir den Sang der Schlacht burchdenken, daß er früh in Rutusow's Rabe nicht von General Bonami's Niederlage reben hörte, sondern von Verlust und Gewinn der Bagration-Schanzen, die sich eben begeben hatten. Dort war Murat wirklich kaum der Gefangenschaft entgangen, und das Gerücht er sei gefangen, verbreitete sich sehr schnell nicht bloß bis in das Gesolge Rutusow's, sondern bis auf den äußersten rechten Flüget des Heers, wo der Herzog Eugen von Württemberg schon früh davon hörte.

Behalt man diese beiden Bunfte im Auge: daß fruh nach acht Uhr die Wiedereroberung der Bagration-Schanzen Begeisterung und Hoffnung anfachte; und daß die Rayewelly-Schanze erst um elf Uhr zum ersten Male verloren ging'—: bann fügen sich die Rachrichten die wir von dem Gang der Schlacht haben, ganz gut zusammen. So zwar, daß die Zeitbestimmungen welche die Führer einzelner Heertheile in Beziehung auf ihre Bewegungen beibringen, dis auf Kleinigkeiten ganz gut in das Ganze paffen, wodurch dann die Wahrheit des Bilbes das sich so gestaltet, in überzeugender Weise bestätigt wird.

Seltsam ist es auch wohl zu nennen daß bis jest fein einziger wirklich richtiger Plan der Schlacht von Borodind bekannt geworden ift. Der von Bleffon seiner Uebersetzung Chambray's beigelegte ist der einzige auf dem die Ratur des Geländes treu und charafteristisch darzestellt erscheint: dagegen sind hier, da keine eigentliche Messung zum Grunde liegt, alle Entsernungen falsch. Alle anderen Plane sind entsweder charafterlos, oder täuschen geradezu über die verhältnismäßige Wichtigkeit der verschiedenen Punkte, wie denn namentlich das Hunergrab bei Schewardino zu unbedeutend, die von der Rayewsty-Schanze gekrönte Höhe viel zu beherrschend dargestellt ist. Noch mehr fast muß es befremden, daß auch auf allen diesen Planen die ursprüngliche Stellung der russischen Truppen nicht ganz richtig eingetragen ist. Selbst auf Buturlin's Plan nicht: denn die Division Newerowskystand in zwei Trressen hinter den Bagration-Schanzen; nicht in einem

wie ba angebeutet ist; und außerbem ist auf seinem Plan bie Reserves Artillerie bei Pfarewo ganz vergessen, was man freilich in gewissem Sinn charafteristisch nennen könnte, ba sie auch in ber Schlacht einisgermaßen vergessen wurde. Auch die Berschanzungen sind meist nicht ganz richtig eingetragen.

Das Alles veranlaßt uns einen neuen Plan zu entwerfen, von bem wir hoffen bag er ber Wahrheit naher kömmt als bie fruheren.

Rapoleon's Anordnungen zur Schlacht find bekannt; schon um drei Uhr fruh am 7. September ftanden seine Truppen bereit in ben Stellungen von denen der Angriff ausgehen sollte.

Den äußersten rechten Flügel bilbete Poniatowsfi (6500 Mann Fußvolf, 1500 Reiter, 1500 Artilleristen, etwa 9500 Mann mit 50 Geschüßen) auf der alten Straße, bestimmt Tutschow den 1. anzugreisen, in die Wälder zu werfen, und die russische Stellung zu umgehen. Bergleicht man seine Macht mit der seines Gegners, besonders mit der überlegenen Geschüßzahl welche diesem zu Gebote stand, so muß man gestehen daß er für seine Aufgabe von Hause aus unzureichend ausgerüftet war, und schwerlich entschedenden Einfluß auf den Gang der Schlacht gewinnen konnte.

Bor Schemardino und ber eroberten Schanze bei biesem Dorf, stand Davoust, mit ben brei Divisionen Compans, Desair und Friant (ungefähr 21,000 Mann Infanterie und 2300 Artilleristen mit 93 Geschützen) mit bem Auftrag die Bagration. Schanzen anzugreisen. Die wohl noch 8000 Mann starte Division Compans etwas rechts gegen ben Wald vorgeschoben, sollte längs des Waldrandes vorgehen zum Angriff. Die Aufgabe war also die Schanzen in der Seite zu fassen. Desair und Friant mit ihren Abtheilungen links, zwischen dem Walde und Schewardino, einer hinter dem anderen, und zwar Friant ziemlich weit zuruck; jede Division hier wie überall auf dem Schlachtselbe, in sich in zwei Treffen.

Mit dem zweiten Hauptangriff, auf dem linken Flügel, war der Bice-König Eugen beauftragt, der an diesem Tag sein eigenes Corps (Divisionen Delzons, Broussier und die italienische Garde; 1 ital. Gardes, 1 italienische Liniens und 1 baierische Reiterbrigade; 17,500 Mann Fußvolf, 3000 Reiter, 2800 Mann Artillerie und 88 Ges

ichübe) — bie Divisionen Worand und Gerard von Davoust's Heertheil (11,000 Mann Fußvolf, 800 Artilleristen und 54 Geschübe) — und Grouchy's Reiter (2500 Mann, 10 Geschübe und ihre Bedienung) — im Ganzen 37,700 Mann mit 152 Geschüben unter seinen Besehlen vereinigte. Bon diesen Truppen stand die Division Morand vor Alexinsti auf dem rechten User der Kalotscha; Gerard, Broussier, Delzond in gleicher Höhe auf dem linken nebeneinander geordnet; Reiterei war links gegen Bessudwa zur Beodachtung entsendet. Hinter dieser Linke standen die italienischen Garden, und noch weiter zurück Grouchy's Reiter als besonderer Rüchalt dieses Angrisss. Die Ausgabe des Vicestönigs war zunächst das Dorf Borodinó zu erobern und als Stüppunkt des linken Flügels starf zu besehen. Dann sollte er über die Kalotschagehen und mit der Division Morand vereint die Rayewsty-Schanze angreisen.

Zwischen ber Kalotscha und Davoust's Heertheile, und zum Theil hinter biesem, waren die mächtigen Reserven aufgestellt, welche die unmittelbaren Angriffe nach Bedürfniß nähren und unterstüßen, und wie es die Gunst ber Umstände ergab, mit größerem oder geringerem Auswand von Mitteln zur Entscheidung bringen sollten.

Junachst mit bem rechten Flügel an Schewardino, Ney mit ben brei Divisionen (Ledrus bes Essarts, Razout und Marchand) seines (des dritten) Heertheils, die aber bereits auf die Stärfe mäßiger Brisgaden herabgekommen waren, und zusammen kaum 8500 Mann Fußsvolf und 1500 Artilleristen mit 69 Geschüßen unter den Wassen zählten. Die Division Marchand, aus Württembergern bestehend, die 14 Bastaillone start über den Riemen gegangen war, hatte sogar kaum noch 1300 Mann, in drei "provisorische" Bataillone eingetheilt, in Reihe und Glied. — Hinter diesem heertheil standen die beiden westphälischen Divisionen Tharreau und Ochs, eine hinter der anderen (ungefähr 6000 Mann Fußvolf, 1000 Reiter und ebenso viele Artilleristen mit 30 Geschüßen). — Sie standen heute ebensalls unter Ney's Besehlen; der wirklich ganz unfähige Junot war für diesen entscheidenden Tag beseitigt.

Rechts von Schewardino, zwischen Neu und Davoust, sammelten sich unter Murat, in tiefen Colonnen, die Reiter-Corps von Montbrun, Latour-Maubourg und Nansouty, benen fich, noch weiter rechts, bie

leichten Reiterbrigaben bie ursprünglich zu Davoust's und Rey's heerstheilen gehört hatten, jest aber, unter ben unmittelbaren Besehlen bes Generals Girarbin vereinigt, die unter Murat zur Verfügung stehenbe Masse verstärften. (Im Ganzen ungefähr 14,000 Reiter und 2000 Artilleristen mit 84 Stücken Geschüs.) Doch scheint es nach bem was Offiziere bieser Reiterschaaren berichten, daß sie aus ihren Lagerpläßen bei Fomkino herangeruckt, erst zur Zeit als sich Davoust sowohl als selbst Ney bereits nach rechts hin vorwarts in Bewegung gesett hatten, vollständig hier versammelt waren.

Hinter biesen Reitermaffen, ben rechten Flügel ihres ersten Treffens an das hunengrab und die eroberte Schanze gelehnt erwarteten die brei Divisionen der Garde, Claparede, Curial und Dorfenne (11,500 Mann Fugvolf, 3200 Artilleriften mit 109 Geschüßen) in mehreren Treffen, und hinter ihnen 4000 Garde-Reiter ihre weitere Bestimmung.

Schon Tags vorher waren vor ber Fronte Davoust's Erbaufwurfe errichtet, und hinter ihnen Batterien aufgefahren worden, um ein heftiges Feuer sowohl gegen die Bagration, als gegen die Ravewsty. Schanze zu eröffnen. In der zur Rechten, gegen die äußerste der Bagration. Schanzen gerichteten, standen 24 Zwölfpfünder von der Garde unter dem General Sordier; mit Tagesandruch vereinigte Napoleon's Anordnungen gemäß, der General Pernetti, der die Artillerie des ersten Corps befehligte, mit diesen noch die 30 Geschüße der Division Compans, und 8 Haubigen die sich bei den Batterien der Divisionen Desair und Friant befanden, so daß 62 Geschüße ihr Feuer auf diese Schanze richteten.

Die Batterie zur Linken stand unter ben Befehlen bes Artilleries Generals Foucher vom 3. Corps. Sie bestand ebenfalls aus 24 3wölfpfündern, neben welchen auf beiden Flügeln, die sämmtlichen Haubigen des 3. und 8. Corps, 16 an der Zahl, aufgefahren wurden, und die Geschützahl auf 40 vermehrten. Das Ziel ihres Feuers war die mehr gegen die Mitte des russischen Heers hin gelegene Bagrations Schanze.

Auch bei dem Heertheil bes Bice-Konigs waren die Gefchupe jum größten Theile vor der Fronte hinter Erdaufwurfen vereinigt, und angewiesen zunächst bas Dorf Borodino, bann bie Ranewsty - Schanze zu beschießen.

Das Feuer ber Batterie Sorbier eröffnete noch vor sechs Uhr, also mit dem andrechenden Tage, auf Napoleon's Befehl die Schlacht; bald eröffneten auch die übrigen Batterien ihr Feuer; sie lagen aber sämmtlich, wie schon ein flüchtiger Blick auf den Plan lehrt, den beschoffenen Werken zu fern, um sehr wirksam sein zu können. Bald gingen auch die Batterien Sorbier, Pernetti und Foucher über die, somit ganz unnüßen, Erdauswurfe vor, aber auch dann nur die auf eine Entsernung von 1700 bis 1800 Schritten an die Verschanzungen heran.

Die Division Compans trat zum Angriff an, nahm ihre 30 Gesichüße mit, und suchte sich theils durch das Gebusch, theils an bessen Rand hin, der äußersten Schanze zu nähern. Die Division Desair solgte, die dritte, Friant, blieb zunächst noch als Rüchhalt bei Scheswärdino zurück. Davoust verweilte bei der Batterie Sorbier's um das Gesecht von dort aus zu leiten. Die vier unter Girardin vereinigten Reiterbrigaden, Bajol, Bordesoult, Mouriez und Beurmann, solgten dem Angriff zur unmittelbaren Unterstügung, wie sich ergiebt, erft nach längerer Zeit langsam in der Ebene.

Bum unmittelbaren Kampf aber, fam es zuerst auf bem linken Flügel bes französischen Heeres; hier rückte die Division Delzons zum Angriff auf Borodinó vor, das 106. Linien-Regiment an der Spige. Die ruffischen Garde = Jäger, obzleich schon seit mehreren Tagen ganz nahe am Feinde, und durch diese Lage zur größten Wachsamseit aufges fordert, ließen sich in dem Dorfe vollständig überfallen. Es lagen nämlich auf der Kalotscha und deren nächster Umgebung vor Tages. Andruch dichte Nebel, die erst um sechs Uhr fielen, und dadurch wird die Sache einigermaaßen erklärt. Zudem war die Division Delzons oberhalb Borodinó über den Woina = Bach gegangen, und drang von einer Seite in das Dorf, von der man den Angriff vielleicht vorzugs weise erwarten mußte, in der That aber gerade am wenigsten erwartete. Nach einem, wie unter solchen Umständen natürlich, sehr unzusammens hängenden und geringfügigen Widerstand, wurden die Garde = Jäger in vollsommener Auslösung, sliehend, so schnell aus dem Dorf geworfen,

baß es bem 106. frangofischen Regiment gelang mit ihnen zugleich über bie Brude auf bas rechte Ufer ber Ralotscha - auf ben schmalen Ruden vor Gorti - ju getangen. Gine 12 Pfunber : Batterie, Die hier ftand um bie Brude zu bestreichen, mußte, ohne zum Schuß zu fommen, eilig abfahren, um fich weiter rudwarts in Sicherheit gu bringen. — Barclay hielt in biefem Augenblide hier mit feinem Befolge. Diefer befahl bem fehr tapferen Dberften Buitich fich mit feiner Jägerbrigade (bem 19. und 40. Regiment von ber 24. Divifion) bem Keinbe entgegen zu werfen,\*) mas mit großer Entschloffenheit geschah. Rach einem, in großer Nahe abgegebenen Feuer gingen bie ruffischen Jager zu einem Bayonet - Angriff vor; auch die Garde-Jager fehrten um; es fam theilweise zum wirklichen Sandgemenge, bas 106. Regi= ment wurde an ber Brude, über bie es fich nicht fcnell genug bem Befecht entziehen fonnte, großentheils vernichtet, ber Beneral Blaugonne ber es führte, blieb; bie Trummer wurden burch bas am jenfeitigen Ufer herbei eilende 92. frangofische Linien-Regiment aufgenommen und gerettet; bie Brude gerieth wieder in bie Sanbe ber Ruffen, und murbe auf Barclay's Befehl unter bem heftigften feindlichen Feuer unbrauch. bar gemacht.

Der Vice-König beschränkte sich nun, wie das in dem allgemeinen Plan lag, auf die Behauptung von Borodino. Die Division Delzons blieb in, neben und hinter dem Dorfe stehen; links neben dem Dorf ward eine starke Batterie aufgefahren welche ihr Feuer auf Dochturow, die Höhe bei Gorfi und die Rayewsky-Schanze richtete; links ruchwärts in der Ebene blieben 16 Schwadronen leichter Reiter unter dem Gen.-Lieut. Drnano halten; mit den Divisionen Broussier, Gerard, den italienischen Garden und Grouchy's Reitern ging der Vice-König, unter dem Schutz der Division Morand, deren Tirailleurs bereits mit den russischen Jägern am Fuß der Rayewsky-Höhe in lebhaftem Gesecht standen, bei Alexinsi, auf drei Tags zuvor geschlagenen Brücken, über die Kalotscha.

<sup>\*)</sup> So berichtet Barclay selbst der das wissen mußte. Danilewsky nennt neben bem 19., das 1. Jägerregiment, das sich aber ziemlich weit von da, auf dem rechten Flügel des Oftermannschen Geertheils befand, gar nicht zu der Brigade Buitsch gehörte, und wohl kaum hier zum Gefecht gekommen sein kann.

Davouft's, ober vielmehr junachft Compans' Angriff auf bie Bagration-Schange ftief auf bedeutende Schwierigfeiten, und ging ichlecht von Statten. Compans führte bie eine feiner Brigaben (bas 25. und 57. Linienregiment) unter bem Ben. Tefte mit ber Artillerie am Ranbe bes Beftrupps gegen bie außerfte ruffifche Schange; bie anbere, unter bem Ben. Dupelin (bas 61. und 111. Linien-Regiment) burch bas mit Geftrauch bewachsene Gelande felbft, wo naturlich nur langfam fortzutommen war. Auch wurde man hier balb in ein Befecht mit ben Jagern bes Fürften Schachowstop verwidelt. Der Bang ber Begebenheiten im Einzelnen läßt fich burchaus nicht ermitteln - was jum Theil schon in ber Ratur ber Cache liegt - und burch bie Art und Beife wie fich die vorliegenden Berichte von beiben Seiten in Biberfpruche verwideln vollends unmöglich gemacht wird. Befonders wird von Seiten ber Frangofen alles mas Diefen erften Angriff ber Bagration-Schangen betrifft, vermöge garter Undeutungen in ein ichonenbes Duntel Bahricheinlich faßten Schachowston's Jager bie Divifion Compans in ber rechten Flante, und bas gab bann Beranlaffung bie Division Desair welche folgte, wie unstreitig geschah, weiter rechts in bas Gefträuch hinein zu schieben - ben Jägern entgegen - um Compans frei zu machen.

Die Truppen aus bem Gebusch in bas Freie, zum unmittelbaren Angriff ber Schanzen zu führen, war eine Aufgabe beren Lösung vor ber Hand nicht gelang; es mußte in dem nahen Kartatschen-Bereich ber russischen Artillerie geschehen, die durch das etwas zu entsernte Feuer der französischen, keineswegs auch nur theilweise zum Schweigen gebracht war. Bon russischer Seite wird berichtet, daß die französischen Truppen, die sich in der Fläche zeigten, mehr als einmal durch Kartatschlagen gezwungen wurden wieder in das Gesträuch zurück zu weichen, und das muß wohl Thatsache sein, da sogar Gourgaud gesnöthigt ist zu gestehen "qu'il y eut de l'indécision."

Rey erhielt von Napoleon Befehl ebenfalls gegen die Bagrations Schanzen vorzuruden, und sette fich um fieben Uhr in Bewegung: die Division Ledru marschirte an der Spite; die 3 Bataillone Burttemsberger, welche die Division Marchand vorstellten, folgten; die Division Razout schloß. (Die Division Ledru hatte brei ihrer Regimenter, in

Bataillond = Colonnen, in eben fo viel Treffen hinter einander; bas vierte Regiment folgte mit entfalteten Bataillonen, eines hinter dem anderen.)

Die Weftphalen rucken bis links von Schewardino vor, und blieben hier in zwei Treffen stehen; ihre leichte Reiterei auf dem linken Flügel. — Bon der Reiterei erhielt das 1. Corps (Nansouty) den Besfehl Davoust's Angriff zu folgen und ihn zu unterküßen; Latours Maubourg (4. Corps) sollte in gleicher Weise dem Marschall Ney folgen; Montbrun (2.) hinter diesem wegmarschiren und weiter links vorgehend die Berbindung zwischen Ney und dem Bicekönig Eugen erhalten. — Die Brigaden unter Girardin besanden sich nun an der Spise der Reiters-Colonne Nansouty's, die ihnen solgte.

Nach mehreren fehlgeschlagenen Bersuchen Compans', gelang es endlich um 1/28 Uhr bem 57. Linien-Regiment von ber Brigade Tefte, bie außerfte Schange - a - ju erobern, indem es theils gerate anfturmte, theils bas Werf umfaßte und burch bie Rehle einbrang. Die hier aufgeftellten Beschütze fielen in feine Sande. Um biefe Beit aber fehlte bei Davouft's heertheil die höhere Leitung. Richt allein ber Brigade-Gen. Tefte wurde verwundet, fondern auch Compans (burch einen Granaten-Splitter) - Defair, ber nun bie unmittelbare Leitung bes Angriffs übernehmen follte, mußte auch gleich barauf bas Schlachtfeld verwundet verlaffen, und felbft ber Marschall Davouft erhielt in bem Augenblid wo eine Kanonenfugel fein Pferd tobt niederwarf, eine leichte Berlegung bie ihn jeboch nur auf turge Beit vom Schlachtfelbe entfernte. Bagration ließ fogleich einen Theil ber Division Newerowsty gegen bie verlorene Schanze vorgehn; ba fie ben Frangofen, in ber Rehle offen, feinen Schut gemahrte, murbe fie balb wieber genommen, bie Frangofen in Unordnung mit Verluft vertrieben - Reiterei, bas Reuruffische Dragoners, Lithauische Uhlanens und Achtyriche Sufarens Regiment, mit 5 Studen reitenber Artillerie; brach unter Siewers vor, ben Bortheil zu verfolgen; bie Brigaden Mouriez und Beurmann warfen fich ihr entgegen, bas weichende Aufvolf rechts umgehend, bas 4. frangöfische reitende Jäger = Regiment, (Brigade Mouriez) an ber Spige, wurde geworfen und rif bas 2. wurttembergische Chevaurleger-Regiment, (Brigabe Beurmann) bas folgte, mit fich fort in ber Flucht;

bas 1. württembergische Regiment aber öffnete sich die Fliehenden burchzulassen, und hielt die russische Reiterei durch einen glücklichen Angriff auf. Doch wich nun Alles wieder die in das Gesträuch zu-rus. Siewers stellte sich demnächst mit den genannten Reiterregimentern im Thalgrund der Semenowsa auf; hinter dem 6. und 36. Jägerregimente (von der 12. und 7. Division VI. und VII. Corps) die man dorthin herangezogen hatte.

Bagration mar ein ju erfahrener General um folche Erfolge ju Er fah Ren heranruden und berechnete gar mohl, baß ihm Sturme bevorftanden, benen Boronbow's und Neweromefn's Abtheilungen nicht entfernt gewachsen waren. Er nahm junachft noch geschloffener aufammen, mas ihm unmittelbar an Truppen zu Bebote fland. Go verwendete er die Divifion Rewerowelly jur unmittelbaren Bertheibigung ber Schangen, jog einen Theil (4 Bataillone) ber 12. Division (Baffiltichifow) herbei; ließ bie 2. Division unter bem Bringen von Medlenburg bis links von Semenowstoie vorgeben, und die funf Ruraffier-Regimenter bes Generale Dufa, noch weiter linfe über ben Semenowka-Grund hinaus, bis auf ben Boben ben ju Anfang Die Division Rewerowoth einnahm. Bugleich nahm Bagration alle Batterien vor die er noch in Reserve hatte. Auch in bieser Berfaffung glaubte er fich aber auf die Lange bem Feinde nicht gewachsen. Obgleich bagu eigentlich gar nicht berechtigt, befahl er bem General Tutichkow bem I. ihm bie 3. Divifion (Konownigen) zur Berftarfung ju fenden, und zugleich murben sowohl Rutusow, ober vielmehr bas große Hauptquartier, als auch Barclay bringend aufgeforbert bem linten Flügel weitere Unterftugung ju gemahren. Wir glaubten früher ber Berfion folgen ju muffen, ber jufolge Bagration fich mit sciner Bitte um Berftarfungen gar nicht an Rutusow, fonbern lediglich an Barclan gewendet hatte; boch laffen mancherlei Umftanbe bie neuerbinge befannt geworben finb, nicht baran zweiflen bag feine Boten im großen Sauptquartier Sulfe forberten. Dagegen icheint es fraglich ob Bagration überhaupt Barclay's Beiftand unmittelbar in Unspruch genommen hat; ob nicht vielleicht Tutschkow I. allein, in dem Augenblid mo er bie Divifion Konownityn abgeben mußte, mahrend ihm felbft ein Angriff brohte, bie Bitte um Unterftugung an seinen unmittelbaren Borgesetten, ben Commanbirenben ber erften Urmee richtete. Dieses lettere ift entschieben bas Bahrscheinlichere. Jebenfalls gingen von biefer zwiefachen Autorität Anordnungen aus, bie unabhängig von einander waren, wenn fie fich auch in gewiffem Sinn gegenseitig zu erganzen schienen. Barclay verfügte, bas II. Infanterie = Corps folle vom außersten rechten Blugel ju Tutschtom abruden; Bennigsen, an ben, wie es scheint, Bagrations Besuch unmittelbar gelangt mar, befahl bem General Lawrow ben größeren Theil seines hinter Anastowo ftehenden Corps - bes V. - nämlich bie brei Garde-Regimenter Ismailow, Lithauen und Finland, nebft ben acht Bataillonen vereinigter Grenadiere und ben beiben 12 Bfunber Batterien, gegen Semenowofoie vorgeben zu laffen. So mußte also. in Folge einer nicht gang zwedmäßigen Aufstellung ber Truppen, über biefe Regimenter, bie man gerne bis auf bie Lest verspart hatte, giemlich im Beginn ber Schlacht verfügt werben. Barclay zeigte fich zwar fehr unzufrieden bamit, und machte bem Fürften Rutusow lebhafte Borftellungen beshalb, aber bie Maagregel mar boch in ber That eine nothwendige ; das II. Infanterie-Corps viel ju entfernt um bei Semenowstoie rechtzeitig eingreifen zu konnen. \*)

Natürlich erforderte die Aussührung dieser verschiedenen Anordnungen einige Zeit. Der Herzog Eugen von Burttemberg meint: Baggehuffwudt habe den Besehl zum Aufbruch nicht vor halb neun erhalten: aller Wahrscheinlichkeit nach war es sogar noch etwas später, und bei den Garden konnte der Besehl auch kaum früher eintreffen. Eigenthümlich ist dann aber auch daß, wie sich aus allen Umständen ergiebt, Kutusow von den Anordnungen Barclay's nichts erfuhr.

Bei ben Bagration Schanzen war unterdeffen das Geschützeuer und selbst das heftigste unmittelbare Gesecht nicht einen Augenblic absebrochen. General Rapp hatte, von Napoleon gesendet, ben Beschlüber die Divisionen Compans und Desaix übernommen; Murat war für seine Person herbeigeeilt. Neh fam heran; die Division Ledru ersoberte die Schanze — b —; ein Regiment von dem rechten Flügel bieser Division (24. französisches leichte Reg.) umging bald darauf

<sup>\*)</sup> Bergl, Beilage No. 2.

auch die Schanze — a — und brang durch die Kehle ein, während Truppen der Division Compans sie abermals von vorne erstürmten; Rey's Artillerie wirkte in größter Nähe. Woronsow wurde durch einen Bahonetstich schwer verwundet; ein deutlicher Beweis wie ernsthaft und in welcher Nähe hier gekämpst wurde; seine sechs Grenadier-Bataillone verschwanden nicht von dem Schlachtseld, sondern auf dem Schlachtsselde: ma résistance n'a pu être longue, berichtete Worsnsow selbst, mais elle n'a cessée qu'avec l'éxistence de ma division!

Das Dasein ber britten Schanze, bie etwas weiter zurudlag, entsbeckten die Führer ber Franzosen erst jest; in allen früheren Anordnungen ist immer nur von zwei Schanzen die Rebe. Es scheinen sogar die unmittelbaren Augenzeugen im Gewühl eines heftigen Gesechts auf sehr beschränktem Raum, zum Theil über Jahl und Lage der Schanzen nicht ganz in das Klare gekommen zu sein; mehrere sehr sehlerhafte Plane der Schlacht bezeugen es; die Berichte gewinnen dadurch natürslich an Klarheit nicht.

Bagration führte nach und nach in ten Kampf was ihm irgend an Truppen ju Gebote ftand : die Bataillone ber 12. Division, Die Grenadiere bes Bringen von Medlenburg, und feine Reiterei, burch beren wiederholte Angriffe er ben Andrang ber Feinde zu hemmen und ju brechen fuchte. Wie jest wieder ruffisches Aufvolf jur Biedereroberung ber Schangen vorging, führte ihm Murat Die murttembergifchen Reiterregimenter entgegen, bie Unfange mit Erfolg eingehauen und zwei Ranonen erobert haben wollen. Bald wurden fie aber ihrerseits burch Dufa's Ruraffiere angegriffen und vollständig geworfen. Theil ber wurttembergischen Reiter murbe in Die Schanze - a hinein versprengt, wohin eine Maffe ruffischer Ruraffiere ihnen folgte, und fich nun im Innern ber Schanze mit ben Burttembergern herum Dit frangofische Infanterie wich aus ber Schange. Sauptmaffe ber geworfenen Brigade Beurmann murbe rechts an ber Schanze - a - vorbeigejagt, hinter ber eben bie brei Bataillone ber Division Marchand zur Unterftugung angetommen waren, und sogleich bas erfte jum Angriff auf bie Schanze vorgesenbet haben follen; bas zweite, rechts ber Schange beplopirt, wurde von ben vorbeijagenben Ruraffieren, wie es scheint ohne Erfolg, angegriffen ; bas britte ftanb

in Colonne links neben ber Schange. Die ruffischen Ruraffiere eroberten eine murttembergische reitende Batterie die ber Brigade Beurmann folgte, und jagten fortgeriffen von bem begonnenen Ungriff, wie bas zu geschehen pflegt, nach verschiedenen Richtungen, weit über bie Schangen hinaus in bas freie Felb, mahrent es, wie es scheint, ben württembergifchen Reitern julept gelang fich wenigstens jum Theil, links hin, ber Berfolgung zu entziehen. Gin Theil ber Ruraffiere scheint noch eine andere Batterie erobert zu haben, bie zu Ranfouty's Reitercorps gehörte, und hinter biefem herzog; hier wurden fie aber burch einen Gegenangriff ber Reiter-Divifion Bruperes gurudgeworfen, und bas 6. polnische Uhlanenregiment, bas zu dieser Abtheilung gehörte, bemachtigte fich ber verlorenen Beschute wieber. Maffe Ruraffiere, Die flüchtige, von ihren Geschüten vertriebene Urtillerie-Mannschaft por sich hertrieb und niederhieb, fließ in der Richtung gegen Schewardino bin, auf die Weftphalen unter Tharreau und Rapoleon hatte biefe furz vorher in Bewegung gefett gegen bas mit Geftrauch bewachsene Belanbe zwischen Bagration und Tutschfow, aus bem fie bie ruffischen Jager vertreiben follten. Jest, ba ber Rampf um bie Bagration-Schangen miglich ftanb, erhielten fie ben veränderten Befehl, zwischen Davoust und Ney vorzuruden. ruffischen Ruraffiere ftutten wie fie bie Maffen ber westphälischen Infanterie gewahr wurden, und fehrten um ohne daß biefe nothig gehabt hatten, ihr Feuer abzugeben. - Unterbeffen hatten bas 1. murttembergische Bataillon und bas 72. frangofische Linienregiment (Divifion Lebru) bie Schange - a - wieder erobert, in beren Innern fie auch nicht nur mit ruffischer Infanterie, fonbern auch mit Ruraffteren ju tampfen hatten. Sest fturgten bie Ruraffiere von ihrem Ungriff jenfeits ber Schangen gurud und fielen bie Infanterie ber Divifionen Lebru und Marchand, die Quare's gebilbet hatten, von rudwarts an, jagten burch bie 3wischenraume und um bie Bierede herum, follen aber nirgende eingebrochen fein. - Die Reiter-Brigade Beurmann hatte fich hinter ber Infanterie Rey's (wahrscheinlich links, hinter ber Divifion Razout) wieder gefammelt, griff nun ihrerfeits im Berein mit ber Division Brundres bie ruffischen Ruraffiere an, und befreite bas frangösische Fugvolf von beren Anfallen. Die Burttemberger tamen babei

auch wieber in Besit ihrer, freilich an Mannschaft und Bespannung zu Grunde gerichteten Batterie. Bei einem dieser Reiter-Angriffe gerrieth Murat mitten unter die russischen Kürassiere, und entging mit genauer Roth der Gesangenschaft nur dadurch daß er sich schnell vom Pserde warf, und zu Fuß in die Schanze — a — zu einem württemsbergischen Bataillon flüchtete.

Die Schanze — a — ging für bie Franzosen noch einmal versloren; bas 72. Regiment wurde burch einen erneuerten Angriff russtscher Insanterie baraus verbrängt — boch will sich bas württemsbergische Bataillon nach seinem Bericht barin behauptet haben, bis es burch Verstärfungen in ben Stand geseth wurde wieder ganz in Besth zu gelangen. Zulest wurde diese Schanze burch die Division Marchand behauptet.

Ueber ben Gang bes Gesechts bei ber Schanze — b — sehlt es ganz an irgend brauchbaren Rachrichten; nur ist gewiß, daß sie auch mehrmals aus einer Hand in die andere ging, so bestimmt dies auch der nichts weniger als zuverlässige Gourgaud leugnen mag. Es geht dies schon daraus hervor daß hier außer zwei Regimentern der Division Ledru, auch die ganze ungefähr 4000 Mann starke Divission Nazout zum Gesecht kam. Es scheint sogar daß hier auch Truppen der Divission Compans sochten. In dem hestigen Gesecht auf engem Raum mußte wohl bei beiden Theilen zuleht alles gar sehr untereinander kommen.

Auf bem äußersten linken Flügel bes russischen Heeres entspann sich der Rampf später als an der Ralotscha und bei den Bagration-Schanzen. Poniatowski hatte den verhältnismäßig weiten Weg von Doronino durch den Wald zurückzulegen, und erschien daher erst als Tutschkow bereits die Division Konownisyn rechts entsendet hatte, am Ausgang des Waldes, zu beiden Seiten der alten Straße; also gewiß erit eine ziemliche Zeit nach 8 Uhr, aller Wahrscheinlichkeit nach erst nach 1/29. Poniatowski ordnete sein Fußvolf in zwei Treffen, die Division Jahonczek rechts, die Division Kniazewicz links der Straße, seine verhältnismäßig zahlreiche Reiterei, die ihm hier wenig nüßen konnte, in zwei Treffen hinter beiden. Bei der sehr ungünstigen Stellung der Ruffen seuerte die polnische Artillerie vom Rande eines sansten

Abhange herab mit großer Wirfung. Tutschfow hatte jest hier nur bie erfte Grenadier-Divifion, und außerbem fühlte er, fo viel fich entnehmen laßt, burchaus feinen Beruf Die ungunftige Stellung in welche ihn Bennigfen fehr gegen feinen Billen vorgefchoben hatte, hartnadig ju vertheibigen. Er benütte ben erften Angriff - gleichsam ben erften Borwand — um in eine gunftigere, bis zu bem Sunengrab hinter Auf bem Sunengrab felbst fanben nur vier Utiza zurückuweichen. 3mölfpfunder Blag; rechts am Bug ber Sohe wurden bie Regimenter Leibarenabiere und Graf Araftichenem aufgestellt, hinter ihnen bas Regiment Pawlowst als Referve; bas Catherinoflawiche und St. Betersburgiche Grenabier-Regiment ftanben linfe bes Sunengrabe, und batten eine Batterie in dem Intervalle zwischen fich ; wie Tutschfow feine übrige Artillerie verwendete, erfahren wir nicht. Mit gutem Bebacht aber entsendete Tutschfow bas Grenadier-Regiment Taurien zur Unterftupung ber Jager in bem Geftrauch ju feiner Rechten. biefer Sulfe behaupteten bie feche Jägerregimenter (nämlich bie vier unter Schachowston, und die beiben ber Divifion Remerowston) bies Gelande noch lange in einem hier gegen Utiza, bort gegen bie Bagration-Schanzen weit vorspringenden Bereich, sowohl gegen die Tirailleurs ber Polen, als gegen bie Truppen Davouft's was nicht nur fur ihre ausbauernbe Tapferfeit zeugt, fondern auch für eine Gewandtheit welche bie leichte Infanterie ber Ruffen fonft nicht immer und überall zeigte.

Balb nachdem der Larm der Schlacht begann, war Rutusow auf seinem wohlbekannten Schimmel mit einer sehr zahlreichen und glanszenden Umgebung auf der Höhe bei Gorfi erschienen — und da verweilte er bis zum Ende der Schlacht, durch seine körperliche Schwäche und Unbeholsenheit an den Fleck gebunden; benn er konnte nur kurze Strecken und nur im Schritt reiten. Da nun hier auf dem Schlachtsselde, wo es keiner Generalstadsschreibereien bedurfte, Barclay's und Bagration's Autorität wieder in volle Wirksamkeit trat, mußte natürslich dem undeweglichen Oberseldherren manches was ohne ihn anges ordnet wurde, ganz entgehen. Kutusow's Benehmen schildert und übrigens ein sehr scharssichtiger und zuverlässiger Augenzeuge — Clauses wiß — in sehr bezeichnender Weise. "Er schien ohne innere Regsams

teit, ohne klare Ansicht der vorhandenen Umftande, ohne lebhaftes Eingreifen, ohne selbstthätiges Wirken. Er ließ diejenigen gewähren welche die Sache in Handen hatten, und schien also für die einzelnen kriegerischen Handlungen nicht viel mehr zu sein als eine abstracte Autorität. "— Alle Berichte und Reden hörte der alte Herr an, wie einer " der nicht recht weiß wo ihm der Kopf steht; "— er selbst verfügte nichts, und ließ sich alle Anordnungen die von dieser Central Autorität ausgingen, gleichsam absordern, durch Borschläge die er mit "C'est bon! faitesle!" beantwortete.

Der Zustand äußerster Befangenheit ben wir in bieser Schilderung erkennen, läßt sich wohl erklären, wenn man Kutusow's Schwäche bedenkt, und ben Umstand daß er sich mit dem Bewußtsein seiner schwierigen Lage dem von Austerlit her bekannten, und nur allzusehr gefürchteten Gegner gegenüber fand. Indessen giebt es doch kaum einen Zustand an welchen der Mensch sich nicht wenigstens die auf einen gewissen Grad gewöhnt, wenn ihm nur die nothige Zeit dazu gelassen wird, und die Ereignisse nicht überstürzend auf ihn eindringen. So sinden wir denn auch hier Kutusow in den späteren Lagesstunden unstreitig mehr gesammelt und Herr seiner selbst; wir sehen ihn allerbings auch einiges von sich aus verfügen.

Zwischen 8 und 9 Uhr war man in seiner Umgebung in einer sehr zuversichtlichen, siegesfrohen Stimmung; der Oberst Toll kehrte vom linken Flügel zuruck, wo er an der Leitung des ersten Gesechts gegen Davoust Antheil genommen hatte, und berichtete daß dort Alles gut gehe, der Kürst Bagration alle Angrisse siegreich zurückgeschlagen habe. Bald kam nun auch die Meldung daß man in der verlorenen und wieder gewonnenen Schanze den König von Neapel gefangen genommen habe. "Der Enthusiasmus — erzählt Clausewis — flackerte wie ein Strohseuer auf; mehrere Stimmen schlugen vor dies gleich sämmtlichen Truppen bekannt zu machen; einige ruhigere Generale meinten die Sache seis o unwahrscheinlich daß man doch erst eine Bestätigung abwarten möchte (nicht also Kutusow selbst wie Danilewsky erzählt) — man glaubte indeß diese Nachricht wohl eine halbe Stunde lang, obgleich der König von Reapel nie ankam, welches man mit seiner schweren Verwundung erklärte."

In biefer gehobenen Stimmung ward nun eine theilweife Ungriffsbewegung beschloffen.

Platow hatte die Nacht mit seinen Kosaden auf dem äußersten rechten Flügel neben den Reiterschaaren Uwarow's zugebracht. Seit Tagesandruch war er dann mit etwa 2000 Kosaden beschäftigt gewessen an der unteren Kalotscha eine Fuhrt zu suchen: "(Clausewis) war übergegangen und erstaunt jenseits, wo er den ganzen seindlichen linsten Flügel erwartet hatte, wenig oder gar nichts vom Feinde anzutreffen. Er sah den linken Flügel des Vicesonigs sich gegen Borodind bewegen und es schien ihm daß nichts leichter sei als diesem Flügel in die Flanke zu fallen u. s. w."

"Platow schickte ben Prinzen von Heffen-Philippsthal, welcher sich als Bolontair bei ihm befand, zum General Rutusow um die gemachte Entdeckung kund zu thun, und den Borschlag zu machen mit einer bedeutenden Cavaleriemasse durch die Fuhrt zu folgen, und auf die Blöße des Feindes zu fallen. Der Prinz von Hessen welcher vieleleicht noch mehr wie Platow von dieser Idee eingenommen, übrigens aber ein junger Offizier ohne Erfahrung war, wandte sich an den Obersten Toll, und stellte die Sache mit einer solchen Lebhaftigseit vor daß es auf den ersten Augenblick sich wirklich nach etwas ausnahm. Toll wurde für die Idee gewonnen und ritt sogleich zum Fürsten Kutusow der bei dem kleinen Dorfe Gorfi hielt."

"In bem Enthusiasmus und bem gludlichen Gefühl ber befriedisgenden Wendung welche die Schlacht nahm, wurde der Antrag des Prinzen von Heffen vom Obersten Toll dem Fürsten vorgetragen, und man sah daß dieser Offizier, zu sehr fortgerissen von dem allgemeinen Gefühl, glaubte eine tüchtige Diversion mit einem Corps Cavalerie in des Feindes linker Flanke wurde der Sache noch einen tüchtigen Stoß und vielleicht die entscheidend gludliche Wendung geben. Er schlug also vor das I. Cavalerie-Corps dazu zu verwenden."

Rutusow hörte biesen Borschlag an wie die früheren, und sagte "eh bien! prenez-le!" — Da der Bring von Heffen sich erbot das Corps durch die Fuhrt und auf den entscheidenden Bunft zu führen, wurde dem General Uwarow, der sich mit seinem Chef des Generalstabs (Clausewis) in Rutusow's Umgebung befand, aufgetragen dem Prin-

zen ju folgen und bem Feinde in Flanke und Ruden zu fallen. Gie eilten zunächst zu bem I. Cavalerie-Corps.

Wir sehen hier durch wen, in welcher Weise und in welcher Absicht Uwarow's Entsendung vorwärts veranlaßt wurde. Gar nicht, wie Danilewsth erzählt, um den Druck des französischen Angriffs, den man noch feineswegs sehr ernsthaft empfand, für einige Zeit abzulenken. (In Danilewsth's Bericht ist übrigens auch das sehr wunderbar daß tros der bedeutenden Entsernungen, tros des weiten Umwegs den Uwarow zu machen hatte, die Sache fast in demselben Augenblick in welchem eine innere, prophetische Stimme dem Feldherren davon spricht, und ihm unter anderem auch verräth daß die untere Kalotscha eine Fuhrt hat — auch schon ausgeführt und in voller Wirtsamseit ist.)

Aber bas Blatt wendete fich, und die Vorstellung von dem worauf es bei der Führung der Schlacht ankomme, mußte fich balb entschieden andern.

In bem Befecht bei ben Bagration-Schanzen gewannen bie Franzosen nach neun Uhr ein immer entschiedeneres Uebergewicht; Die britte Schange - c - murbe, wie es scheint burch bie Truppen Davouft's, erobert, und Alles mas bieber von ruffifchen Truppen um bie Schangen gefampft hatte, murbe über ben Semenowfa-Brund gurudgeworfen. Rach einem ruffischen Bericht ware fogar jest ichon ein Ungriff auf bas Dorf Semenowstoie erfolgt, und burch bie Grenabier-Regimenter ber 2. Divifion zurudgeschlagen worben - : aber biefe Angabe scheint auf einer Berwechselung zu beruhen. - Roch einmal schien bie Bage umzuschlagen : Ronownigen langte mit ben 8 Dustetier-Bataillonen feiner Division auf bem Gelande an, welches Unfange ber linte Flugel ber Divifion Newerowsty inne gehabt hatte; fein Angriff muß zum Theil bie Klanfe ber am Semenowta-Grunde fechtenben feind. lichen Truppen getroffen haben, und es gelang ihm wieder bis auf die Sohe vorzubringen, auf welcher bie Bagration-Schanzen lagen; baß er biefe felbft wieder erobert habe, wie Danilewoft und die meiften ruffischen Berichte ergablen, fagt Konownigen felbft in ben von Danis lewsty angeführten Worten nicht. Auch mehrere Regimenter ber 2. Divifion follen wieber über ben Grund vorgegangen fein. aber bie Tragweite biefes Angriffs erschöpft; bas Gefecht fam jum Stehen; bie Bage fant balb wieber ju Gunften ber Frangofen, bie auch neue Streitfrafte in Thatigfeit brachten. Davouft und Ren, ber wohl hauptfachlich bas Gefecht hier leitete, hatten wieberholt um Berftartungen gebeten; es scheint faft jedesmal, fo oft Bagration wieber zum Angriff überging. Rapoleon, ber in einem fo ernften und hartnädigen Rampf feine Referven mit großer Festigfeit fo lange als möglich unangetaftet zur Berfügung zu behalten pflegte, hatte fie abfcblägig beschieben. Da ihm aber nicht entging wie fehr bie ruffischen Jäger in bem Geftrauch zu feiner Rechten die Fortschritte fowohl Boniatowsfi's als Davouft's und Ney's hemmten befehligte er bald nach 9 Uhr die beiben Divisionen ber westphälischen Infanterie jum Angriff auf bies Geftrauch. - Jest, um 101/2 Uhr, fenbete er auf erneuerte Bitten Rey's bie gewiß noch 6000 Mann ftarte Divifion Friant zu beffen Unterstützung vor. In wiefern biefe noch bei bem Gefecht auf bem linken Ufer bee Semenowka-Grundes mit eingriff, lagt fich nicht ermitteln. - (Mit Einschluß biefer Division hatte man von frangofifcher Seite, abgesehen von bem Gefecht im Geftrauche rechts, und nach Abzug von etwa breitausend Mann bie bort beschäftigt fein mochten, bei ben Bagration . Schangen ungefähr 26,000 Mann Infanterie, gegen etwa 18,000 Mann ruffifcher verwendet.) - Jedenfalls gewannen die Weftphalen Boben in bem bufchigen Gelande, und Ronownigyn's Lage mußte baburch fehr miglich werben. Bubem verloren bie ruffischen Truppen fast alle höheren Führer; bem Fürften Bagration war ein Bein zerschmettert, fast ohnmächtig hatte man ihn aus bem Rampf gurudgebracht; ber Chef feines Beneralftabe, Graf St. Brieft; ber Furft Gortschafow, Die Divisions . Benerale Pring Rarl von Medlenburg und Remerowoft hatten fchwer verwundet bie Bahlftatt verlaffen muffen; bie Salfte ber Brigade-Generale und ber Regimenter führenben Oberften waren tobt ober verwundet. Dberbefehl an biefer Stelle fiel fur ben Augenblid bem General Ronownigyn ju; biefer ließ Rayewsty als ben bem Range nach alteften General ber zweiten Armee auffordern herbeizueilen, und ben Befehl über ben linfen Flügel zu übernehmen. Ravewolly antwortete ablehnend, er fonne nicht tommen weil bas Gefecht im Thalgrund vor feiner eiges nen Fronte immer heftiger werbe, und ihm ein Sauptangriff bevorftebe.

Jugleich sendete Konownigyn Boten über Boten zu Kutusow mit der Bitte um Unterstügung. Der Fürst antwortete: er solle sich ohne Unterstügung halten. Gleich darauf wendete er sich zu dem Herzog Alexander von Württemberg, der sich als Mitglied des faiserlichen Hauptquartiers in seiner Umgedung befand, und sorderte ihn auf den Besehl über die zweite Armee zu übernehmen. Der Herzog sette sich demgemäß ohne Säumen nach dem linken Flügel in Bewegung, sendete aber auch sogleich, und wie es scheint noch ehe er an Ort und Stelle war, Adjutanten zurück, mit der erneuerten Bitte um Berstärstungen. Berdrießlich suchte nun Kutusow den Austrag welchen er diesem General gegeben hatte, wieder zurück zu nehmen. Er schickte ihm einen Adjutanten nach und ließ ihm sagen: der unmittelbare Rath des Herzogs sei ihm unentbehrlich; dieser möge daher zu ihm zurücksehren! — Zugleich erhielt General Dochturow die Weisung den Beseschl über die zweite Armee zu übernehmen.

Da aber von den Bagration-Schanzen her die Bitten um Unterstüßung in rascher Folge immer von neuem wiederholt wurden, wend te sich Kutusow mit einem bedeutsamen Blick und mit den Worten: "Karl, was Du sagst werde ich thun!" — zu Toll. — Dieser nahm den Lieutenant Sticherbinin mit sich, und eilte so schnell als sein Pferd ihn tragen konnte nach Semenowskoie.

Als er zur Stelle kam, jedenfalls geraume Zeit nach Bagration's Berwundung, hielt sich Konownigen noch auf dem linken Ufer der Semenowka. "Die Holzwände, die in dem Dorf noch standen, stürzeten, von keindlichen Kanonenkugeln getroffen, zusammen wie Theater-Decorationen" — sagt Stscherbinin in seinem Tagebuche, und fügt in einer später hineingeschriebenen Anmerkung hinzu daß er in allen folgenden Schlachten der Jahre 1813 und 1814 keinen Ort so heiß gefunden habe als die Umgebung von Semenowskoie damals war. — Toll ritt durch das Dorf vor ungefähr dis zu der Stelle wo jest eine dem Andenken Tutschsow's des 4. gewidmete Kapelle steht, nicht weit von der Kehle der Schanze — c —. Er traf hier diesen General Tutschsow, ritt zu ihm heran und besprach sich mit ihm. Unmittelbar darauf und noch in Toll's Gegenwart wurde Tutschsow von einer Kanonenkugel getroffen und todt niedergestreckt. (So also kiel dieser

General in einem ungunstigen Gefecht, in dem man sich muhfam mit letter Anstrengung behauptete, nicht wie Danilewsty erzählt, mit der Fahne des revalschen Infanterie-Regiments in der Hand, bei einem sturmenden Bayonetangriff, der die glänzende Wiedereroberung der Schanzen bewirft hatte. In der ernsten Wirklichkeit verlaufen sich die Dinge immer viel einfacher und weniger theatralisch als in den rhetoristrenden Berichten.)

Toll überzeugte sich natürlich bald daß die Höhe und die Bagrastion-Schanzen ohne Unterstützung nicht länger zu behaupten seien, und daß mit ihnen der Schlüssel der Stellung verloren gehe. Mit dieser Meldung sendete er Stscherbinin zurud. Nun bleibt die Frage warum Niemand daran dachte die Garben und die Grenadier-Bataillone, die um diese Zeit sedenfalls in der Nähe sein mußten, bei den Bagration-Schanzen zu verwenden? — wußte Toll etwa nicht daß Bennigsen sie aus der Hauptreserve hierher vorgesendet hatte? — oder hielt man sie, der Fortschritte wegen, welche die Westphalen in dem Gesträuche machten, links von Semenowskoie unentbehrlich? — Das ist ein Punkt der jest gewiß nicht mehr ausgeklärt werden kann!

Rutusow bemerfte ichon von weitem ben rudfehrenben Sticherbis nin; er erwartete schlimme Rachrichten und wollte fie allein boren; fein Befolge gurudlaffend ritt er allein bem Rommenden entgegen. Auch zu Diefer Zeit mußte Rutufom noch nicht daß bas II. Infanterie-Corps auf Barclay's Befehl langft in Bewegung fei nach bem linfen Flügel. Sticherbinin angehört hatte, trug er ihm auf er folle bemfelben II. Infanterie-Corps ben Befehl zum Aufbruch nach bem linfen Flügel brinaen. Sticherbinin traf es im Marich in ben Balbern in ber Rabe. Der heranmarich biefer Abtheilung icheint fich baburch etwas verspätet ju haben, daß beide Divisionen, erft ihr zweites, und bann erft bas erfte Treffen aufbrechen ließen. Doch muß bie Spite wohl schon über Rniastowo hinaus gewesen fein (weiter rudwarts hinter biefem Dorf weggiehend naturlich). — Da ber Bergog von Burttemberg ben Befehl zum Aufbruch etwas fpater ale Olfuwiew erhalten hatte, mar zwijchen ben beiben Divifionen biefes heertheils ein Zwischenraum entstanden. — Baggehuffmubt icheint Rutufow's Befehl ur fur eine Biederholung des früheren gehalten zu haben, und anderte bemgemäß leine Marschrichtung nicht : er blieb im Zug zu Tutichtow.

Bald nachbem Toll Sticherbinin abgefertigt hatte war aber Alles was fich von ruffischen Truppen noch jenseits bes Semenowfa-Grunbes hielt, unwiederbringlich und entschieden über biefen gurudgeworfen. Dies geschah, wie Toll bemerft, nach jehn Uhr. Dag die Truppen aus einem folchen Gefecht burcheinander gemischt und in Unordnung auf den rechten Thalrand gurudfamen, ift fehr naturlich. Bum Glud ftanden hier links vom Dorfe - oberhalb beffelben - bereits die aus ber Sauptreferve vorgefendeten 17 Bataillone (bie brei Barberegimenter und acht Grenabier-Bataillone) mit mehreren Batterien jur Aufnahme bereit; fonft möchte es faum möglich gewesen sein auch nur ben Thalrand zu halten. Konownithn nahm mit ben Truppen feiner Division linfe vom Dorfe, zwischen biefem und ben Garden Stellung; mas von ber 2. und 27. Division noch übrig war, suchte sich auf bem Thalrand rechts vom Dorfe wieder einigermaaßen zu ordnen. - Da bie Fortichritte ber Weftphalen immer lebhaftere Beforgniffe fur ben linten Blugel biefer Aufstellung erwedten, sammelte ber Ben. D. Baffils tichifow — ber obgleich Cavalerift an biefem Tage die 12. Infanterie-Divifion befehligte - bie Bataillone ber 12. Infanterie-Divifion, von benen einige wohl nie über ben Grund vorgegangen waren, und führte fie auf ben linken Flügel biefen ju verlangern. Daburch entftand eine Lude zwischen ben bei Semenowstoie aufgestellten Truppen und Ranewofn, ber jest mit ber 26. Divifion allein hinter ber Ranewofn-Schanze ftanb.

Um 1/211 Uhr — also ungefähr gleichzeitig, ging auch das Hunengrab auf ber alten Straße verloren. So wie Poniatowski durch das
Bordringen der Westphalen zu seiner Linken freiere Hand bekam, ging
er zum unmittelbaren Angriff über, nachdem er das Feuer von vierzig
Geschüßen, also beinahe seiner sämmtlichen Artillerie gegen das Hunengrab, und die Bataillons-Colonnen in dessen Nähe vereinigt hatte.
Tutschow wurde mit seinen füns Grenadier-Regimentern weiter in den
Bald zurückgeworfen; die Höhe blieb für's Erste den Polen, wenn auch
nicht auf lange.

Bei Semenometoie folgte, unmittelbar nachdem bie Ruffen über

ben Grund zuruchgewichen waren, die Division Friant auf den rechten Thalrand zum Angriff auf die Holztrummer des Dorfes, in deren Besits sie auch wohl zum Theil gelangte; doch konnte sie jest noch jenseits nicht festen Fuß fassen. Ein entschlossener Angriff der 3. Division und der Grenadierregimenter — deren zähe lange Ausdauer gewiß sehr anzuerkennen ist — warf sie wieder zuruck. (Wahrscheinlich wurde der Prinz von Mecklendurg erst bei diesem Gesecht verwundet.)

Toll, ber burch die angestrengteste Thätigkeit zu ersetzen suchte was dem bejahrten Feldherrn fehlte, war unterdessen wieder zu Kutussow zurückgekehrt. Wahrscheinlich um diese Zeit besehligte Kutusow auf Toll's Borschlag auch die 1. Kürasser-Division nach dem linken Flügel. Deren 2. Brigade (Regimenter Leib-Kürassere, Kaiserin, Aftrachan) traf dort sehr bald ein und vereinigte sich mit der 2. Küsrasser-Division. Die 1. Brigade (Chevalier-Garde, Garde zu Pferde) ließ länger auf sich warten. — Auch das Pstowsche Dragoner- und Islumsche Husaren-Regiment von Korst's Heertheil wurden nach dem linken Flügel entsendet. Barclay erfuhr nun seinerseits von diesen Ansordnungen nichts.

Darauf eilte Toll zu ber 17. Infanterie Division die noch im Marsch zu Tutschkow dem 1. war. Diesen ganz ohne Unterstützung zu lassen, war nicht gut möglich. Doch blieben nur 4 Bataillone (Regismenter Belosero, Willmanstrandt) unter Olsuwiew, im Marsch zu ihm; die 4 anderen (Regimenter Rasan und Brest) wurden gleich rechts in das Gehölz gegen die immer entschiedener andringenden Westphalen entsendet. Baggehuffwudt selbst blieb bei diesen letteren Regimentern; so sehr schien das Gesecht am Semenowka-Grunde das wichtigste.

So gering also auch die Berftärfung war die Tutschfow ber 1. erhielt, genügte sie doch ihm wieder das Uebergewicht zu verschaffen. Er ließ durch die neu angesommenen Truppen die beiden Regimenter seines rechten Flügels ablösen und verwendete diese letteren (Leibgresnadiere und Arafischenew) seinen linken Flügel, den die Polen durch die Wälder zu umgehen suchten, zu verlängern. Wie es scheint gelang ihm auf diese Weise selbst die Rechte der Polen zu umfassen, und ein entschlossener Angriff bei welchem Olsuwiew in des Feindes linke Flanke ging setze ihn wieder in Besit des Hunengrabes. Poniatowsti, wieder

über Utiza zuruckgeworfen, fühlte fich bem Gegner nicht gewachsen, und wagte keinen neuen Angriff; er beschränkte sich fortan auf ein Artilleries und Tirailleur. Gefecht, in dem besonders neben den westphälischen Truppen auch Polen verwendet wurden. Tutschsow war bei dem Angriff tödtlich verwundet worden; Baggehuffwudt mußte herbeieilen den Besehl zu übernehmen.

Biel fchlimmer ftand es auf bem entscheibenben Bunft bei Semenowefoie. Rach bem miglungenen Angriff ber Divifion Friant brachten Davouft und Ren eine fehr zahlreiche Artillerie bis bicht an ben linfen Thalrand bee Semenowta-Grundes, und ber Umftand bag biefer icon bei bem Dorf und aufwarts ber überhöhende und beherrschende ift, machte fich hier mit feinem vollen Gewicht geltenb. ba bie feindliche Artillerie hier zugleich eine umfaffende Stellung gewann, und ein freugendes Feuer auf die ruffifche Aufftellung richten Die ruffischen Truppen rechts von Semenowskoie fanden hinter bem Ramm ber fleinen Erhöhung auf ber ein Theil bes Dorfes liegt, theilweise envas Schut, wobei aber ihr Ausweichen bahin gur Folge hatte daß ihr Feuer ben Thalgrund ber Semenowfa nicht mehr einsah, und es leichter wurde biefe ju überschreiten. von Semenowstoie aber faben fich die Truppen ohne allen Schut in ber ungunftigften Stellung bem beherrichenden feindlichen Feuer auf ungefahr 600 Schritte ausgesett, und wie bies verheerend wirfte, läßt fich ermeffen wenn wir erfahren bag bas lithauische Barberegiment in einem Befecht bas faum langer als eine Stunde gebauert haben fann von 1,733 Mann nicht weniger als 953 verlor\*). Auch die ruffische Artillerie litt gewaltig, so daß bei ben hier fechtenben Batterien vielen Studen nur ein Gefpann von zwei Pferben blieb. -

Barclay eilte selbst nach Semenowskoie um zu sehen wie es auf bem linken Flügel stehe; er fand "Alles in heftigem Gefecht, bie Trups ven erschüttert und in Unordnung, alle Reserven bereits im Gefecht"

<sup>\*)</sup> Diefe Bablen bringt Danilewelt, jum Beweis wie gut er Ausfunft geben tonnte, wenn er Luft hatte.

— und überzeugt daß die Stellung nicht lange mehr behauptet werden könne, eilte er zurud um wenigstens den rechten Flügel sicher zu stellen, gegen die Gefahr die auch ihm bald von dieser Seite brohen mußte. Er befahl dem General Oftermann mit dem IV. Infanterie-Corps links nach der Mitte heranzuruden, und sich neben der Division Paskiewitsch, welche die Rayewsky-Schanze vertheidigte, so aufzustellen daß er einen links rückwärts gebogenen Hafen bilde, und diesem Theil des Gesammtsheeres die linke Flanke dede.

In diefen Anordnungen, barin bag Barclay Oftermann's heertheil nicht zur Unterftugung bes linken Flügels bei Semenowskoie, fondern nur jum Schut bes rechten verwenden wollte, liegt wohl ber entscheidenofte Beweis daß ihm der Rampf bort ichon zu ber Beit als ein volltommen hoffnungolofer erschien, daß er ben linten Flügel geworfen zu sehen erwartete, ehe Oftermann ben Thalrand ber Semenomfa erreicht haben fonnte. Es blieb wohl felbst zweifelhaft ob Oftermann zu rechter Zeit eintreffen werde um Flanke und Rucken ber Stellung an ber Rapewofty-Schange ju beden. Und wirflich nahm bie Schlacht eine fehr bedenfliche Wendung, man ichien hart an dem Rande einer vollständigen Niederlage zu schweben, als in der That unmittelbar nach Barclay's Rudfehr von Semenowsfoie, und lange ehe Oftermann gur Stelle mar, auf ber einen Seite, in ber Mitte bie Rayewety-Schanze verloren ging, auf der anderen gleichzeitig ober selbst etwas früher, auch bei Semenowefoie bie Burfel ber Entscheibung fielen.

Bei ber Rayewsty - Schanze war ber Gang bes Gefechtes bis jest folgender gewesen. Bald nach dem Beginn des Kampses um die Bagration - Schanzen hatte sich zwischen den Schützen der Division Morand und den russischen Jägern welche das Gesträuch am Fuß der Rayewsty-Höhe, jenseits der Semenowsa, vertheidigten, ein lebhastes Tirailleur - Gesecht entsponnen. Bon den Truppen des Bicetonigs Eugen kam die Division Broussier zuerst vollständig über die Kalotscha, und nahm sogleich Antheil an dem Kamps, der nun immer ernster wurde, da besonders die seindliche Artillerie den Russen großen Schaden that. Die russischen Jäger wurden nach und nach über den Bach gedrängt. Dies muß um die Zeit geschehen sein als Rayewsty den

Befehl über ben linken Flügel ablehnte, weil ihm felbft ein unmittel= barer Angriff bevorftehe. Die Truppen ber 12. Division maren bereits bei bem Rampf um Semenowofoie verwendet bis auf ein Sager-Mit bem mas ihm an Streitfraften blieb erwartete Rayewofh ben entscheidenden Angriff in folgender Berfaffung : Die beiben Jägerregimenter ber 26. Divifion vereint mit bem 6. (von ber 12. Division) vertheidigten ben Fuß ber Unhöhe und wurden nach und nach auch noch burch die fammtlichen Tirailleur-Buge ber 8 Linien-Bataillone ber 26. Divifion verftarft. Auf ber Bobe befeste Gen. . D. Bastiewitsch, dem Die unmittelbare Bertheidigung ber Schange anvertraut war, beren Graben mit bem Boltawaschen Infanterie-Regiment ohne Zweifel weil von ber Bruftwehr aus weder Die Berglehne noch bie Sohle des Semenowka-Grundes bestrichen werden konnte. Die äußere Bofchung bes Grabens mar fo niedrig daß die Leute im Graben bequem barüber hinwegfeuern fonnten. Das Regiment Laboga ftanb links neben ber Schange, Die beiben anderen, Rifhegorod und Drel, ordneten fich rechts berfelben. Dahinter hatte Rapewofn bas 18., 19. und 40. Jagerregiment (vom IV. und VI. Corpe) ale Rudhalt vereinigt.

Die Division Broussier brang zuerst über ben Bach vor, und ordenete sich im Grund, zwischen ber Schanze und Borodind; Morand marschirte mit seinen Truppen auf der Hochstäche, der Schanze gegensüber auf. In welcher Berfassung sich die übrigen Truppen des Bicestönigs zu der Zeit befanden, ist nicht genau zu ermitteln. Wahrscheinslich war Gerard in Bewegung rechtshin, gegen — d —; die italienischen Garben und Grouchy, vielleicht noch nicht ganz über die Kalotscha gestommen, mochten sich am Ufer ordnen. Von der anderen Seite her war gewiß Montbrun's Reiterei bereits dei — d — eingetroffen, wo sie zwischen Hauptangriffen, in erster Linie die verbindende Mitte des französischen Heeres bildete, und ohne allen Rupen nicht wenig litt durch das Feuer der russischen Artillerie.

Brouffier machte zuerst einen Versuch auf die Schanze, wurde aber zurückzeschlagen, wich in die Tiefe nach — f — zurück, und ordnete dort seine Truppen von Neuem. Als Anhaltspunkt um die Folge der Ereignisse zu ermitteln, kann uns dienen daß die sächsischen Reiter-

offiziere bei Latour-Maubourg's Seertheil zur Zeit als die Division Friant jum erften, ungludlichen Ungriff auf Gemenowstoie vorging, auch einen Angriff auf die Ravewelty-Schanze miflingen faben; es ift Grund anzunehmen bag ties Brouffier's Angriff mar. - Gludlicher mar, etwas fpater, nach Barclan's Aussage nicht vor elf Uhr, bie erfte Brigade ber Division Morand (bas 30. frangofische und 2. babeniche Infanterie-Regiment) unter bem General Bonami. Sie fturmte ben Abhang hinauf, mas mohl nur gelingen fonnte weil bas Feuer ber machtigen Batterie harmlos über bie Ropfe ber Angreifenben hinwegging - und eroberte im erften Unlauf bie Schange mit fammtlichen Gefchügen. Morand eilte ihr Berftarfungen und Artillerie nachzuführen - : bie Rieberlage ber Division Bastiewitsch war vollständig; in volltommener Auflöfung und Flucht fturgte fie rudwarte burch ben Goripp. Grund und weiter. Ein Glud fur bie Ruffen bag bie übrigen Truppen bes Bicefonigs noch jurud maren, und bag Barclay herbeis eilte um mit unerschüttertem Duth ber Unordnung und Flucht zu fteuern, bie rafche Wiebereroberung ber Schange einzuleiten.

Dem Obersten Toll konnte nicht entgehen bas hier bie bringenbste Gefahr ungludlicher Entscheidung brobe, bas Alles aufgeboten werden muffe hier bas Gefecht wieder herzustellen. Ohne erst ben entfernten Fürsten Kutufow zu fragen, eilte er auf eigene Berantwortung zu dem Herzog Eugen von Bürttemberg den er mit seiner Division im Marsch nach dem linken Flügel wußte. Er ereilte ihn in der Nähe von Kniäskowo, und führte ihn aus feiner Bahn gleich rechts ab gegen das Dorf und die Mitte des Heers. Unterwegs seste Toll den Herzog Eugen von der Lage der Dinge in Kepntniß, von dem Berlust der Rayewsty-Schanze, und davon, daß es wahrsscheinlich seine Bestimmung sein werde diese wieder zu erobern.

Die Schanze wurde aber ohne ihn wieder erobert. Der General Permolow, zufällig hier anwesend, führte ein Bataillon des Regiments Usa vom VI. Corps herbei, und vereint mit einem Bataillon des 18. Jägerregiments unter dem Obristlieutenant Tschistäsow und einem des Regiments Tombs, das Barclay's Adjutant, Major v. Löwenstern herbeiführte, gelang es ihm den Strom der Fliehenden zu stemmen. Ja, als die genannten Bataillone, unter Permolow's unmittels

barer Führung jum Angriff gegen Die Schanze vorgingen, fcbloß fich ihnen ein Theil ber 26. Division umfehrend an, und fturmte als ungeordnete Maffe mit. Das 19. und 40. Jägerregiment entfendete Barclay rechtshin ; fie follten bie Schanze umgehen, und ben Franzofen in die linke Rlanke fallen, noch weiter rechts von bem Drenburgichen Dragonerregiment unterftust, bas Barclay aus bem weiter rudmarte haltenden 3. Reiter-Corps vorfendete. Bon ber anderen Seite ber führte Baffiltschikow, ber fich alfo für feine Berion wieber hier eingefunden hatte, "einige Bataillone ber 12. Divifion" - mas nur bie beiben Bataillone bes 6. Jagerregimente gemefen fein fonnen - in bie rechte Flanke ber Divifion Morand, und zwar muß bies ohne Barclay's Borwiffen geschehen fein, benn in bes letteren Bericht wird biefes Umftan= bes nicht gebacht. - Dem Ungriff Dermolow's folgten, aber wohl emas fpater erft, und in ziemlicher Entfernung, Die übrigen 6 Bataillone ber Division Lichatschem. Die geschloffenen Bataillone rudten überall mit großer Ordnung und Entschloffenbeit unter Trommelfchlag heran, und der Erfolg fonnte nicht zweifelhaft fein, fobalb man bemerfte daß aus den Reihen der Franzofen eine Menge Leute einzeln zurudwichen, und felbft bie Befatung ber Schange immer bunner wurde. Auch hatte Morand bis jest nur wenige Gefchuse vorbringen fonnen - bie eroberten, in ber Schange fonnten nicht benutt werben, weil es naturlich an Mannschaft bazu fehlte. Go war benn auch bas Gefecht fehr fcnell entschieden. Bon beiben Seiten umfaßt wurden bie Frangofen mit ichwerem Berluft von ber Sobe hinabgeworfen, und es gelang. bem Reft nur mit Mube fich zu ber Division Brouffier burchauschlagen - bie Rieberlage mare mohl noch vollständiger geworben, wenn man von Seiten ber Ruffen, Die Gefchute in ber Schanze gleich wieder in Thatigfeit fegen, ober beffer noch, andere herbeischaffen fonnte, mas beibes nicht geschah. Einige frangofische Ranonen wurden auf ber Sobe erobert, - ber General Bonami mit Bunden bebedt, in ter Change gefangen; auf mehrere hundert Schritt weit war der Abhang mit Todten und schwer Bermundeten bebectt - und fo mar biefer übereilte, ichlecht unterftutte Ungriff ben Frangofen zu großem Unheil ausgefdlagen.

Barclan vertraute nun bie Bertheibigung ber Ranewofy-Schange-

bem General Lichatschew mit ber 24. Division an. Passsiewitsch erhielt ben Besehl seine aufgelöste 26. Division aus bem Feuer zu führen, und weiter rudwärts hinter ber Reserve-Reiterei neu zu ordnen. Dann sollte er sie wieder vorwärts bringen, und sich links neben Lichatschew ausstellen, zwischen diesem und bem IV. Corps in seiner neuen, links rudwärts gebogenen Stellung. Diese Division kam aber nicht wieder zum Borschein. "Bis zum Abend sah ich sie nicht wieder! " sagt Barclay; es mochte wohl auch nicht leicht sein der zerstreut sliehenden Leute wieder habhaft zu werden.

Auf Seiten der Frangofen ordneten Brouffier und Morand ihre Truppen im Grund, an ber Ralotscha; Gerard war unterbeffen in gleicher Sohe mit Montbrun aufmarschirt, Die italienischen Garben hinter ihm; Grouchy hielt noch an ber Kalotscha — und ber Vicefonig wollte einen erneuten Angriff burch Artillerie einleiten. Er mußte ibn aber aufschieben, ba eben jest, zwischen 11 und 12 Uhr, Uwarow mit feinen Reitern jenseits ber Kalotscha in ber linken Flanke ber Division Delgons erschien. Die Bebeutung Diefes Ereigniffes ließ fich naturlich nicht im Augenblid übersehen; bag nur eine mäßige Angahl Reiter mit einer einzigen Batterie, ohne von Fugvolt unterftutt zu fein, auf jenem Theil bes Schlachtfelbes erschienen sei, bachte man nicht, und fo machte Umarow's Auftreten junachft einen größeren Ginbrud ale es Richt allein bag ber Bicefonig für feine Berfon auf bas verbiente. linke Ufer ber Ralotscha eilte : felbst Napoleon sah sich, wie wir später feben werden veranlaßt, einige Zeit über feine Aufmerksamfeit biefem Theil bes Schlachtfelbes quauwenden, und feinem linken Flügel Berftarfungen ju fenben.

So kam es bei ber Ranewsky-Schanze zu einer Periode des Stillsftandes, mahrend welcher nur das Feuer der Batterien auf beiden Seiten in voller Thätigkeit blieb. Nicht so weiterhin auf der Linken ber Ruffen, wo der verheerende unmittelbare Rampf, die ganze Zeit über ohne Unterbrechung fortgeset, auch jest nicht unterbrochen wurde.

Es gelang hier ben Franzosen sich in Semenowstoie festzuseten, und auf bem rechten Thalrand bes Grundes. Das geschah gewiß nicht spater als zur Zeit wo von ruffischer Seite bie Wiebereroberung ber Rayewsh, Schanze vorbereitet wurde, aller Bahrscheinlichkeit nach sogar etwas früher. Wenigstens berichtet Barclay in seiner Denkschrift dem Raiser den Berluft von Semenowskoie und der Stellung am Thalsrande ganz bestimmt als Ereignisse die sich schon vor der Erstürmung jener Schanze durch Morand, wenn auch unmittelbar vor derselben, begeben hätten — und Bieles trifft zusammen diese Angaben zu bestätigen. Namentlich sprechen dafür die werthvollen Mittheilungen des Herzogs Eugen von Burttemberg über das was er personlich auf dem Schlachtselbe von Borodino sah und erlebte. Zedenfalls beweisen Barclay's und des Herzogs Berichte entscheidend, wie sehr nahe diese beiden bedeutenden Ereignisse, der momentane Berlust der Schanze und der bleibende von Semenowskoie, in der Zeit einander liegen.

Jenem verheerenden Geschützeuer beffen wir schon gedachten, folgten bei Semenowskoie zunächst, nach Friant's erstem verunglückten Bersuch, zum Theil von Murat angeordnet, massenhafte Angrisse der Reiterei, die zu beiden Seiten des Dorfs über den Grund ging. Nanssouth war dem vordringenden Fußvolk Davoust's dis an die Schanze—a—gefolgt, und hielt dort mit dem rechten Flügel an dem Birkensgestrüpp. Die vereinigten Reiterbrigaden der Heurtheile Davoust und Nen müssen sich in seiner Nähe befunden haben. Latour Maubourg (Kürasser-Division Lorge, fünf Regimenter 18 Schwadronen, und die volnische Uhlanen-Division Rozniecti, fünf Regimenter 20 Schwasdronen, gewiß noch über 3000 Reiter) war, weiter links den Truppen Ren's dis an den Kamenka-Grund nachgerückt. Der erstere sollte nun oberhalb, der letztere unterhalb des Dorfes über den Semenowsa-Grund vorgehen.

Ransouty, ber sich mit ber leichten Reiter-Division Bruyeres und St. Germain's Rurassieren, etwa 2000 Reitern in Bewegung sette, sand bei bem Uebergang über bas Thal, bas hier bereits flach ift, feine Schwierigseiten, bagegen aber war er während seines Borgehens bem ganzen Geschützeuer ausgesetz, bas bie Aussen in bieser Stellung noch aufbringen konnten. Die russische Infanterie links bes Dorfs bilbete Bierecke, die Generale Dochturow und Konownitzen nußten in benen ber Garbe Schutz suchen. Bruyeres leichte Reiter und die Kurassiere ritten zu wiederholten Angriffen heran; zu brei Malen sagen die russis

schen Berichte. Wie oft geschieht wo die Reiterei eine entschlossene Halstung des feindlichen Fußvolks wahrnimmt, erlahmten die Angrisse vielsach ehe sie nahe heran waren; die Reiter schoben sich rechts und links anstatt gerade auf die Vierecke loszureiten, jagten durch die Intervallen an diesen vorbei, umzingelten sie, und ritten auch gegen ihre Rückseite heran; die russischen Vierecke gaben ihr Feuer ruhig in der Rähe ab, und alle Angrisse wurden zurückgeschlagen, was man sehr rühmlich nennen muß, wenn man bedenkt durch welch' ein Geschüßseuer sie eingeleitet waren.

Die 2. russische Kürasster Division hatte sich nach bem Gefecht bei den Bagration-Schanzen rudwärts am Waldrande wieder gesams melt und das IV. Reiter-Corps (Siewers) sich an ihren linken Flügel, die eben herbeisommende Brigade der 1. Kürasster-Division Regimenter Leibkürasstere, Kaiserin und Astrachan) an ihren rechten angeschlossen. Bon hier aus führte General Kretow die Regimenter des Militär-Orsdens und Catherinoslaw zum Angriff auf Nansouty's Reiter vorzeinige Regimenter des IV. Reiter-Corps, und die herbei gekommenem Isumschen Husaren folgten, wie es scheint, durchaus nach Gutdünken der Regiments-Beselsshaber, ohne daß von einer höheren Leitung die Rede gewesen wäre, und nach mehreren entschlossenen Angriffen wurde Nansouty zurückgeworfen, seine leichte Reiterei namentlichgroßentheils in vollkommener Ausstölung, das russische Fußvolk mehrsfach befreit.

Latour-Maubourg hatte größere Bodenhindernisse zu überwinden, und kam zum Theil deshalb später in das Gesecht, aber mit entschiese benerem Ersolg. Seine Reiterschaar ging in zwei Colonnen durch den Wiesengrund des Semenowka-Thals, deren erste, zur Rechten, die Division Lorge bildete (voran die sächslische Garde-du-Corps, dann Zastrow-Kürassiere, das polnische Kürassiere-Regiment Walachowski von zwei Schwadronen, und zulett die beiden westphälischen Kürassiereregimenter); Rozniecki's Uhlanen gingen als zweite Colonne weiter links durch das Thal. Besonders in dem wasserleeren aber sumpsigen Bette der Semenowka mußten die Züge gebrochen werden, um den schlimmsten Stellen auszuweichen. Das seindliche Geschützseuer that wenig Schaden; die Kugeln sausten über den Grund und die Köpfe

ber Reiter bahin, ober es waren boch nur Bohrschuffe bie von ber rechten Seite und von oben herab in ben langen Jug schlugen, und nur wenige Reiter und Roffe wurden getroffen. Eben mußte wieder ein theilweiser Angriff bes Fußvolks auf das Dorf mißlungen sein, benn französische Infanterie kam in ganzlicher Auflösung ben jenseitigen Abhang herunter den Kurassieren entgegen, — ordnete sich aber wieder im Grunde.

Die Spipe bes Reiterzuges ging rafch ben jenseitigen Thalrand hinan, und bort faben nun die Sachfen neben ben brennenden Trummern bee Dorfe Semenowefoie eine Batterie vor fich, und Die Refte ber 2. ruffifchen Grenadier Divifion, um einigen Schut vor bem Feuer ber frangofifchen Gefcute zu fuchen, etwa einhundert Schritte rudwarts vom Thalrand aufgestellt. Die ruffischen Offiziere maren bemuht, ihre Leute ju ordnen, und brei Bierede ju bilben. Der Beneral Thielmann, ber Die fachfischen Reiter führte, mußte fich fagen baß hier feine Beit zu verlieren fei, und ging jum Ungriff über fobald 21/2 Schwadronen Garde-du-Corps aufmarschirt maren, die übrigen Buge folgten einzeln, fo wie fie ben Ramm erreichten, indem fie fich links aus der Colonne ju ziehen fuchten, und es bildete fich fo ein staffelförmiger Ungriff. Die ruffifche Infanterie fam nicht bazu ein vollständiges Feuer abzugeben, und wurde überritten foweit die Gardebu-Corps auf fie trafen - : Diefe aber mußten fogleich zu einem zweiten Angriff weiter gehen, ba ihnen in der Richtung von bem rudwärtigen Balbe her Dragoner von bem heertheile bes Grafen Siewers ent. aeaenfamen. Much biefe ruffischen Dragoner wurden geworfen : in mehrere Trupps getheilt jagten ihnen nun bie fachfischen Reiter nach, hinter Cemenowefoie vorbei; fie erichienen fo im Ruden ber brei Barbe-Regimenter und ber fonftigen ruffifchen Infanterie, Die auf jener Seite neben bem Dorf aufgestellt war. Die überrittenen ruffischen Grenadiere ber 2. Division, die fich großentheils unverwundet auf die Erbe niedergeworfen hatten um ben Reiterfturm über fich babin faufen ju laffen, rafften fich wieber vom Boben auf ale er vorüber mar, schoffen hinter ben fachsischen Reitern ber, tamen aber nicht bazu fich neu zu ordnen - benn bas Regiment Baftrow jagte, bem erften Ungriff folgend, eben auch in einzelnen Schwadronen und Bugen auf fie

heran. Es überritt die Grenadiere jum zweiten Mal, obgleich sein linker Flügel auf ein Viered traf welches der frühere Angriff nicht besrührt hatte. Aber auch das Regiment Zastrow mußte gleich weiter russischer Reserve-Reiterei entgegen gehen, warf sie, und verfolgte sie, linko von der Garde-du-Corps mehr gerade aus gegen den Wald hin eine kleine Strecke.

Noch einmal raffte sich auf was von ben Grenabieren noch übrig und unverwundet war — aber aufgelöst und vereinzelt erlagen diese Reste einer Schaar die den Tag über wiederholt mit ausdauernder Tapferseit gekämpft hatte, den Schwertern der polnischen Kurassiere, die auch gegen 300 Mann von dieser Division zu Gefangenen machten. Rur das eine Vierest das zunächst bei Semenowstoie stand, rettete sich großentheils in die brennenden Trümmer des Dorfs hinein.

Das Regiment Baftrow hielt, als es eine neue, ansehnliche Maffe ruffifcher Reiter gegen fich heran traben fah, und fuchte fich von Neuem ju ordnen; die Barde-du-Corps fehrten in einzelnen Trupps zurud und suchten sich anzuschließen; theils hatten sie von felbft von ber Berfolgung ber Dragoner abgelaffen und waren umgefehrt ben Sammelplat bes Regiments aufzusuchen, theils famen fie gejagt und verfolgt von einzelnen Schmabronen ruffifcher Reiter, bie aus ber Referve ihnen entgegen gefendet waren. Gehr unvollftanbig geordnet mußte bie fachfische Brigabe ben neuen Rampf mit einem an Bahl überlegenen Feinde annehmen. Bon russischer Seite fochten hier bie Regimenter Leibfüraffiere, Raiferin, Aftrachan\*); es fam ju einem langeren handgemenge, in bem felbft ber General Thielmann fich perfonlich mit russischen Reitern herumhauen mußte; ein mit Langen bewaffnetes Regiment Sufaren (Uchtyr) bas ben Sachfen in bie Flanke fiel, ents fchied ben Rampf zu Bunften ber Ruffen. Die Sachsen murben bis beinahe ju ber Stelle jurudgebrangt von ber ihr erfter Angriff ausgegangen mar, und mo jest die polnischen Ruraffiere noch beschäftigt waren Gefangene zusammen zu treiben und fich neu zu ordnen. Rach ber Aussage ruffischer Reiteroffiziere Diente Diefer fur fie erfolgreiche

<sup>\*)</sup> Rach mundlichen Mittheilungen bamaliger Offiziere bes Aftrachanichen Regiments.

Kampf auch manche Trummer ber hier gesprengten Infanterie zu befreien und zu retten.

Weiter aber brängten die Ruffen nicht; ihre Offiziere suchten vielsmehr durch den vielfach wiederholten Ruf "Halt!" den man in den Reihen der Sachsen deutlich hörte, ihrer Leute wieder Herr zu werden, denn sie sachsen die westphälische Kurasser-Brigade, die nun auch aus dem Grunde herauf und geordnet war, an dem linken Flügel der Sachsen vorbei geschlossen herantraden. Die russische Reiterei die hier fämpste wurde nun durch die Westphalen zurückgeworsen, und diese letteren gingen zu weiteren Augriffen vor.

Unter bem Schut biefes Reitergefechts war es in ber 3wifchenzeit der Division Friant gelungen die schwachen Reste russischer Infanterie bie fich bort noch hielten, aus ben Trummern von Semenowsfoie ju vertreiben, und fich bes Dorfes ju bemachtigen. Während bie jächsischen Kürassiere sich am Thalrand von Neuem ordneten, so daß ihnen bas Dorf rechts in einiger Entfernung blieb, feste fich frangofische Infanterie auch zwischen ihnen und Semenowstoie fest, und es wurden hier Batterien aufgefahren. Links von ben Sachsen entfaltete nd die Uhlanen-Division Rogniedi, beren Spige schon an bem letten Kampf gegen die 2. ruffische Division Theil genommen und Gefangene gemacht haben foll. - Roch immer fehrten einzelne versprengte Trupps lächfischer Garbe-bu-Corps zurud (mahrscheinlich auch Weftphalen). Sie hatten am Waldrande vergebliche Ungriffe auf ruffifche Infanterie gemacht, und famen verfolgt von ruffischen Reitern, die auch gegen bas französische Fußvolf anprallten, und vor deffen Feuer umkehrten. Auch die vorderen Regimenter der Division Rozniecti gingen zu wiederholten Angriffen vor, mahrend die Kuraffier-Division Lorge (bie Sachfen, Bolen und Weftphalen) langfam etwas tiefer in ben Semenowfa-Grund hinab gingen, um hinter bem Fugvolf und ben Uhlanen eine geschüttere Aufstellung zu finden.

Semenowstoie aber und die Hohe neben bem Dorf waren nun entschieden in den Handen der Franzosen. Denn Alles was visher von Seiten der Ruffen am Semenowsta-Grunde tämpste, und namentslich jenseits des Dorfs den linken Flügel bildete: die drei Garderegismenter, die Reste der 2., 3., 12. und 27. Division —: das Alles

hatte schon mahrend des Reitergefechts den Ruckzug angetreten, wich, nicht in der besten Versaffung, unaufhaltsam zuruck — und die gesichlossennen Truppen hatten dabei wiederholte Angriffe fachsischer und westphälischer Kurassiere, und Uhlanen der Division Rozniecki abzusweisen.

Barclay berichtet in feiner Denfschrift bem Raiser Alexander: " Che noch diefe Bewegung (die dem General Oftermann vorgeschriebene namlich) ausgeführt mar, murde die zweite Urmee in Folge ber 216wefenheit der permundeten Generale, des Fürsten Bagration und vieler anderen, in ber größten Unordnung vollständig über ben Saufen geworfen; alle Berschanzungen und ein Theil der Batterien blieben in bes Feindes Sanden. Rur die 26. Divifion (Bastiewitich) behauptete ihre Stelle an der Sohe die fich im Centrum befand (Ranewell)-Schange): fie hatte ichon zwei Ungriffe bes Feindes abgeschlagen. Dies begab fich ungefahr um eilf Uhr. — General Dochturow hatte ben Oberbefehl über Die zweite Urmee erhalten. Deren Fugvolf befand fich in vollfommener Unordnung, aufgeloft in fleine Trupps, Die erft jenseits bes hauptquartiers, auf ber großen Strafe nach Mofhaist, wieder jum Stehen gebracht werden fonnten. Die brei Garberegis menter zogen fich in ziemlicher (изрядномъ) Ordnung zurud, und fuchten fich ben übrigen Garben zu nabern."

An einer andern Stelle fügt er dann hinzu daß die geschlagene Infanterie der zweiten Armee erst am Abend wieder gesammelt werden konnte.

Gin Glud war es für das russische Heer daß die Reiterangriffe, die noch immer herüber und hinüber gingen, und das Feuer der zahl-reichen Batterien, der Pulverdampf, die Zerrüttung des ganzen linken Flügels wohl nicht in ihrem vollen Umfang erkennen ließen. Bor Allem aber kam den Russen zu statten, daß Ney und Davoust sich an der Spise ihrer durch langen Kampf erschöpften Truppen zu schwach fühlten um die ersochtenen Bortheile mit voller Energie zu verfolgen, und sich weiter vorzuwagen. Sie schickten immer von Neuem zu Napoleon und baten um Berstärfungen. Aber Napoleon, der sich im Lauf des vorhergegangenen Tages erkältet haben, und leidend gewesen sein soll, zeigte nicht das ganze Maaß seiner gewöhnlichen, thätigen

Entschloffenheit, und nahm weniger bestimmten Antheil an ber wirtlichen Leitung bes Rampfes als an anteren entscheibenben Tagen, bas ift wohl ausgemacht, was auch Gourgaud und Leute biefes Belichters Er hatte bereits eine gur jungen Barbe eingetheilte Schaar, namlich bie Divifion Claparebe, bie jeboch gur Beit nur 6 Bataillone ber Weichsel-Legion gablte, in ber Richtung auf bie Bagration-Riechen vorruden laffen, ale follte fie ben Angriff ber beiben Marschälle unterftugen. Diese Schaar mar aber nur bis an bie Ramenta, ober vielleicht bis auf bas rechte Ufer biefes Bachs vorgegangen, und blieb bort in einer Boben . Bertiefung fiehen, hinreichend gefchust gegen bas Feuer ber ruffifchen Gefchute, bas von ber Linken herfam. Das muß, wie auch Chambray berichtet, gefchehen fein noch ehe bie Divifion Friant zur Unterftupung ber beiben Marschalle und zum unmittelbaren Gefecht vorgesenbet worben mar. Auch ftimmen baju bie naheren Umftande bie und berichtet werben. Daraus bag feindliche Ranonenfugeln die Bataillone Claparede's erreichten, ober über fie meg dahin fauften, geht unbedingt hervor daß die Ruffen zur Zeit noch eine Batterie auf der fleinen Unhohe bei Semenowsfoie und bas Dorf noch nicht verloren hatten; und außerbem wurde ber rechte Flügel Claparebe's, aus bem Gebufch zu feiner Rechten her, burch bas Feuer ber ruffischen Jager beläftigt, fo bag einige Tirailleur-Buge borthin vorgesenbet werben mußten. Die ruffischen Jager mußten fich alfo, bis bahin , wenigstens theilweise , in fo weit fie ben rechten Flugel ber gegen fie entsendeten Weftphalen überragten, noch ziemlich nahe am Ranbe biefes Bebufches behauptet haben; auch bas mar fpater, nach dem Berluft von Semenowstoie, gewiß nicht mehr ber Fall. - In biefer Stellung an ber Ramenta erhielt Claparebe burch einen Offizier Davoust's, die Weisung, Die weiteren Befehle bes Marschalls ju er-Dann aber verfügte Davouft boch nicht weiter über biefe Divifion, die erft nach langerer Beit wieder neue Befehle, und zwar unmittelbar von Napoleon felbft erhielt. Sie war also wirklich bei den Heertheilen unter Davoust burch bie doppelt so ftarfe Division Friant fo zu fagen abgelöft worden ; nur irrt Chambray wenn er hingu fügt Claparebe fei gleichzeitig in feine frühere Stellung gurudgerufen worden. - Schon die Bataillone unter Friant hatte übrigens Rapo= leon nur zögernd vorgesendet, erst nachdem die beiden Marschälle wiedersholt um Berstärfungen gebeten hatten. Zest da wieder dringend neue Unterstützungen verlangt wurden, berathschlagte er mit Berthier und zauderte von Neuem. Auch wurde offenbar seine Ausmerksamkeit durch Uwatow's Erscheinung an der Woina und die Meldungen von dort einige Zeit über von den entscheidenden Punkten des Schlachtselbes abgelenkt. Kein Theil der Garde erhielt den Besehl vorzurüden; Claparede wurde im Gegentheil angewiesen sich links zu ziehen und an der Kalotscha mit dem Vice-König zu vereinigen, und ein günstiger Augenblick war versäumt.

Ney und Davoust wagten sich um so weniger weiter vor, ba fast unmittelbar nach ber Einnahme von Semenowstoie ihre Aufmerksamfeit burch eine Bewegung ruffischer Truppen in Anspruch genommen wurde, die sie entschieden auf die Bertheibigung zu beschränken schien.

Schon mahrend fich am Gorigy-Grunde Die ruffischen Truppen jur Wiebereroberung ber Rayewofty-Schange sammelten, trat nämlich ber Bergog Eugen von Burttemberg mit feiner Division, geführt von Toll, nicht weit von Knidstowo, und links von biefem Dorf (etwa bei - m -:) aus bem Gebufch hervor. Er fah vor fich bis zum Semenowka-Brunde bas Belande gang leer von ruffischen Truppen, ben rechten und linken Flügel alfo burch einen weiten 3mischenraum ge-Rechts hin am Fuße ber Rayewsty-Bobe mar eine Maffe trennt. ruffischen Fugvolfs mahrzunehmen - links vorwärts auf ber fanft anlaufenden Sohe bei Semenowofoie feinbliche Batterien beren Rugeln auch bereits, und felbft fcon im Bebufch, bie Divifion erreichten ; gang zur Linken, am Ranbe bes Balbes, ber fich im Ruden ber urfprunglichen Stellung bee Beeres, von ber alten Strafe nach Anidefowo gieht, bas Feuer ber gurudfehrenben brei Garberegimenter, bie bemuht waren bie erfte Urmee und ihre eigene fruhere Aufstellung wieder ju erreichen - und alfo noch fortwährend feinbliche Reiterangriffe abzuweisen hatten.

Barclan, nachbem er bie früher erwähnten Anordnungen für ben Angriff getroffen hatte, eilte für seine Berson zu dem Herzog Eugen, und gab auch bessen Division die Richtung auf die verlorene Schanze. Der Herzog ordnete sie in zwei Treffen, die 4 Bataillone des ersten in Bataillonscolonnen mit Zwischenraumen — bie anderen 4, bes zweisten, in einer Masse, und ruckte unter Trommelschlag vor. Die Divission sah die Wiedereroberung der Schanze — und ward fast in demsselben Augenblick von seindlicher Reiterei angegriffen, die aber zweimal zurückgeschlagen wurde. — Auch Barclan bezeugt, in llebereinstimmung mit dem Bericht des Herzogs, daß diese Angriffe ganz unmittelbar nach der Wiedereroberung der Schanze stattsanden. Die Mittheilungen des Generals v. Schreckenstein in einer trefflichen, leider nur als Manusscript gedruckten Monographie, lassen keinen Zweisel darüber daß die hier angreisenden seindlichen Reiter Roznieckis Uhlanen waren.

Gleich barauf erschien Barclay wieder bei ber 4. Division, perfundete daß bie Schange bereits wieder genommen fei, und befahl ber Divifion linkshin gegen die kleine Unhohe bei Gemenowskoie porzus ruden, wo man eben eine ftarte Colonne Fugvolf zwischen bem Dorf und ber Rapewofh-Schange, aus bem Grunde herauf ben Thairand Das muffen wohl Truppen Ren's und Davouft's gewefen fein, bestimmt die Division Friant bei bem Dorfe ju verftarfen. Co waren bie 8 Bataillone ber 4. Divifion welche Toll fo ju rechter Beit herbeigeführt hatte, junachft ber einzige Schut ber offenen Flante ber erften Armee! - Balb jeboch trafen nun auch Truppen bes IV. Infanterie-Corps ein, und begannen bei - o, p - mit Richtung auf die Ranewoty-Schanze unter Barclay's unmittelbarer Leitung Die vorgeschriebene Stellung einzunehmen. Die 11. Division traf zuerst ein, bie 23. etwas fpater. Sie waren baburch aufgehalten worben, daß auch General Miloradowitsch, um ben Abmarsch aus ber früheren Stellung fo lange ale möglich zu verbergen, bas zweite Treffen zuerft aufbrechen ließ; er mar, wie fich aus dem Bufammenhang ergiebt, hinter Gorfi meg, ungefahr auf ber mit - n - bezeichneten Linie herangerüdt.

Bie wenig Nen und Davoust sich im Stande glaubten bie erstämpften Bortheile ohne neue Berftärfungen weiter zu verfolgen, wie schmerzlich sie die eigenen Berluste empfanden, das geht sehr entschieden daraus hervor, daß sie das Borruden bes Herzogs von Burttemberg, und das wahrgenommene Erscheinen des IV. Infanterie-Corps für die Einleitung zu einem neuen entscheidenden Angriff auf Semenowsfoie

hielten, und in diesem Sinn Bertheidigungs-Anstalten betrieben. Der Artillerie-General Sorbier bewies sich babei besonders thätig, brachte, ohne Besehle abzuwarten, 36 3wölfpfünder der Garde-Artillerie vor, nahm 25 Stude des 1. Reiter-Corps (Ransouty) und 24 des 4. (Latour-Maubourg) reitende Artillerie zu Hulfe und vereinigte so in kurzer Zeit eine Batterie von 85 Geschüßen auf dem rechten Thalrand der Semenowka, bei dem Dorf.

Kein Wunder daß der Herzog Eugen den Vormarsch gegen Sesmenowsfoie "einen Schritt in die Hölle" nennt! — Er ließ das Resgiment Wolpnien deplopiren, und jeden Flügel desselben durch ein Bastaillon Tobolsk in Colonne decken; die zweite Brigade folgte in einiger Entfernung, wie früher in Colonne, und die Division blieb im Borzrücken, obgleich die beiden ersten Regimenter, wenig über 1,500 Mann stark, in ganz kurzer Zeit mehrere hundert Mann verloren. Dem Herzog Eugen selbst wurden innerhalb berselben kurzen Frist drei Pferde erschossen.

Bu gleicher Zeit waren Montbrun's Reiter über ben Semenowsas Grund vorgegangen, und sielen zunächst auf die eben aufmarschirende 11. Division, vorzugsweise auf das Pernaussche Insanteries, und 33. Jägerregiment, die aber alle Angriffe mit großer Ruhe und Tapferkeit abwiesen. Doch schienen diese Angriffe so bedenklich daß Barclay die 4. Division halten ließ, und deren 2. Brigade zu ihrer Rechten hin, an die 11. Division heranzog, mit der vereint sie neue Anfälle seindslicher Reiterei abzuweisen hatte. Die Regimenter bildeten Bierecke, in benen Barclay selbst, Rayewsky, Miloradowitsch, Eugen von Würtstemberg, und alle anwesenden Generale mehr als einmal eine Zuslucht suchen mußten. Die seinblichen Reiter jagten durch die Intervallen, und erschienen im Rücken des IV. und VI. InfanteriesCorps; auch die erste Brigade der 4. Division hatte in ihrer vorgeschobenen Stellung, in Massen gebildet, wiederholte Angriffe derselben seinblichen Reiterei und der Uhlanen Roznieckie auszuhalten.

Russische Reiterei vom 3. Reiter-Corps (Kreuß), namentlich bas Sibirische Dragoner-, Sumsche und Mariupolsche Husaren-Regiment, brachen. vor gegen Montbrun's Cavalerie; es fam bei wieberholten Angriffen zum hartnäckigen Handgemenge, in dem General Rreut felbst

schwer verwundet vom Pferde gehauen wurde. Montbrun blieb von einer Stückfugel getroffen. So wie die endlich zurückgeworfene seindsliche Reiterei vor der Fronte des russischen Fußvolks verschwand, richtete das freuzende Feuer der seindlichen Geschüße theils aus der Stellung des Vicekönigs, theils von Sordier's Batterie her neue, gewaltige Berheerungen an. Die Anfälle Montbrun's und Rozniecki's wurden öfter wiederholt; die russische Reiterei jagte dem weichenden Feinde nach, die sie auf Batterien traf, in die sie anfangs theilweise mit scheinbarem Erfolg einhieb, und auf Fußvolk, von dem sie mit namhastem Verluste zurückgeschlagen wurde. Was der Herzog Eugen von Württemberg in seinen "Erinnerungen" (Seite 82) sagt, läßt feinen Zweisel darüber daß es Friant und die Batterie Sordier waren, auf die sie traf.

Zwischen ber Stellung ber 11. Division bei — 0, p — und ber Rayewsty - Schanze war anfangs eine bedeutende Lucke geblieben, welche eben die vergebens erwartete Division Pastiewitsch aussüllen sollte; sie wurde nun nach und nach größtentheils durch die anlangende 23. Division ausgefüllt, hinter welcher die beiden letzten Garderegismenter, Preobrashenst und Semenow als Rückhalt ausgestellt wurden. Links schlossen sich an die 11. Division, die der Garde-Regimenter: Bemailow, Lithauen und Kinland, die sich den Waldrand entlang glücklich hierher zurückgezogen hatten, und einige Bataillone der 3. Division (Konownithn), denen gelungen war sich ihnen anzusschließen. Doch blied zwischen dem linken Flügel dieser neuen Ausstellung, und den Resten der zweiten Armee, insofern es gelungen war diese am Waldrande wieder zu sammeln, immer noch ein Zwischenraum.

Barclay, ber fich nun einigermaßen gesichert glaubte, bachte baran bie 4. Division wieber ihrer früheren Bestimmung gemäß, nach bem äußersten linken Flügel zu Baggehuffwubt abrüden zu lassen. Der Herzog von Burttemberg konnte aber nur mit ben, in ihrer Stellung rechts neben ber 11. Division burch Truppen ber 23. abgelösten vier Bataillonen seiner 2. Brigade borthin aufbrechen, ba bie erste Brigade noch in ihrer vorgeschobenen Stellung eben einen neuen Angriff feindslicher Reiterei abzuweisen hatte. Sie schloß sich etwas später ber Auf-

ftellung an, welche Barclay dem IV. Infanterie-Corps und ben Garben gegeben hatte.

Die feinbliche Infanterie-Colonne welche man früher neben ber Batterie Sorbier aus dem Grunde herauffteigen sah, war schon während bes Borrückens der 4. Division aus dem Auge der russischen Führer entschwunden. Da Neh und Davoust in dem Augenblick nur an Vertheidigung, nicht an einen fortgesetzen Angriss dachten, mag man sie wohl hinter dem Thalrand und dem Kamm der kleinen Anhöhe beim Dorf aufgestellt haben. Das wäre ganz in der Ordnung. Endslich wurde von Seiten der Franzosen auch Montbrun's Neiterei über den Semenowka-Grund in ihre frühere Stellung zurückgenommen, und der Rampf eine Zeit lang blos durch das freuzende Feuer der Batterien fortgesetzt.

Das ruffifche heer mar nun aber hier überall gang auf eine burchaus leibende Bertheibigung beschränkt. Bu einem Angriff, ju einem Bersuch ben verlorenen Boben wieder zu erobern reichten Die Rrafte nicht mehr aus. Das beste mas zu hoffen blieb mar also baß jeber fernere Angriff bes Feindes abgewehrt, schlimmeres Unheil verhutet wurde. An einen Rudschlag ber ben Dingen eine gunftige Wendung geben, und zu einem Siege führen konnte, war gar nicht mehr zu benten, und wenn man fich von bem Zuftand Rechenschaft gab, mußte man fich wohl gestehen baß es sehr schwer fein werbe, fich auch nur fo, in ber gegenwärtigen Berfaffung bis zu ber noch febr entfernten Racht zu halten. Noch mar bie frangofische Barbe nirgenbe im Gefecht; von einigen Bunften ber ruffischen Stellung aus fah man ihre tiefen Colonnen wie brobenbe Bewitterwolfen am Horizont! Man fühlte jest bie Macht bes Riesen mit bem man zu ringen hatte, und ben man um 9 Uhr fruh in Rutusow's Umgebung fast besiegt glaubte, in ihrem gangen Gewicht.

Toll eilte zu Uwarow jenfeits ber Ralotscha um zu fehn ob nicht größere und entschiednere unternehmende Thatigkeit von dieser Seite her, eine gunftigere Wendung herbeiführen könne. Wir muffen nun nachholen was dort geschehen war.

Für feine Berson zwischen 8 und 9 Uhr aus ber Umgebung Rustusow's entlaffen, aber ohne eine bestimmte, fategorische

Inftruction, führte Uwarow feine 2500 Reiter und 12 Kanonen burch eine Furth oberhalb Staroie über bie Ralotscha, und nahm bann, vermöge einer Linkofdwenkung bie Richtung auf Borobino, mußte fich aber bebeutend rechts halten, um bie Quellen einiger fleinen fumpfigen Bemaffer ju umgehen, bie ber Raloticha jufließen; fo gelangte er, zwischen 11 und 12 Uhr, ale eben die Rapewely-Schanze wieber erobert war, an die Woina, und ben schmalen sumpfigen Wiesenstreif burch ben fie fließt. Bu feiner Linken hatte Umarom bas vom Keinbe ftark besette Borobino, gerabe vor fich, bieffeits bes Bache, einige Infanterie - bas 84. frangofische Linienregiment nach frangofischen Berichten - und Ornano's leichte Reiterei. Diese lettere, etwa 1000 Pferbe ftart, jog fogleich ab über ben Mühlendamm bei Beffuboma, und feste fich jenseits ber Boina in Sicherheit. Das Rugvolf mar fo breift bieffeits bes Baches zu bleiben und bilbete, ben Ruden an ben Damm gelehnt, ein Biered, in bas ber eben herbeigeeilte Bicefonig Eugen fich felbst einen Augenblid begeben mußte. Umarow beorberte bie Garbehusaren jum Angriff; Clausewis wendete zwar ein, es möchte beffer fein ben Feind erft burch bas Feuer ber Batterie ju erschüttern, bie man bei fich hatte: aber bie ruffischen Offiziere meinten er wurbe dann über ben Damm entweichen, und bie Gefangenen und Trophäen wurden ihnen entgehen. Die Sufaren gingen alfo zu brei verschiebenen Malen zum Einhauen vergeblich vor. Die feindliche Infanterie verlor bie Fassung nicht, gab ihr Feuer ruhig und mit Ordnung erft in ber Rabe ab, und wie in folden Fallen meift geschieht, fehrten bie Sufaren jebesmal etwa breißig Schritt vor bem Biered mit einigem Berluft um, und zogen fich aus bem Feuer zurud. — Darauf ftellte benn Umarow Diefe "nicht fehr glanzenden " Berfuche ein, und ließ bie Batterie abprogen. Bei bem erften Schuß ging ber geind über ben Damm gurud.

Man sah nun von hier aus in ber Entfernung bie noch immer unbeweglichen französischen Garben, und unmittelbar jenseit bes Bachs bie Division Delzons, insofern sie nicht zur Besetzung von Borobind verwendet war; bem Anschein nach 4 bis 5000 Mann, und daß man ihr mit weniger Reiterei, einen schwierigen Paß zwischen sich und bem Keinde, nichts weiter anhaben konnte, war einleuchtend genug! — Das Dorf, Borodino, konnte man eben so wenig mit Reiterei an-

greisen, und so erreichte benn hiermit sowohl Uwarow's Thatigkeit ihr Ende, als aller und jeder weitere mittelbare Einfluß dieser Diversion auf den Gang der Schlacht. Denn da der Vicekönig Eugen erkannt hatte mit wem man es hier zu thun habe, und wie die örtlichen Vershältnisse beschaffen seien, ging er selbst auf das rechte User der Ralotscha zurud, und auch die italienischen Garden, die noch gar nicht Zeit geshabt hatten an die Woina heranzukommen, mußten wieder dorthin umkehren. Hatte die Sache also auch im ersten Augenblick mehr Aufsmerssamkeit erregt als sie verdiente, so waren doch im Verlauf höchstens einer Stunde die Verhältnisse vollkommen aufgeklätt, und das Untersnehmen, das Danilewsky gern als ein geniales und hochwichtiges Manoeuvre geltend machen möchte, war und blieb vollkommen unsbedeutend.

Zwar, würdigte ber Feind Uwarow keiner Beachtung weiter, so wurde dagegen auf Seite der Ruffen, wie die allgemeinen Verhältniffe sich ungunstiger für sie gestalteten und drückender empfunden wurden, der Wunsch um so lebhafter rege, daß hier, auf dem einzigen Punkt wo noch eine Offensive möglich schien, etwas geschähe —: freilich in einem ganz anderen Sinn als man sich anfänglich gedacht hatte!

"Es kam ein Abjutant, ein Generalstabsoffizier, ein Flügelabjustant bes Kaisers nach bem andern, um zu sehen ob benn hier gar nichts zu thun sei. — Alle ritten mit der Ueberzeugung zurud daß Uwarow nichts ausrichten könne. " — Und auch der Oberst Toll konnte nach Besichtigung bes ganzen Berhältnisses und Besprechung mit den Offizieren keine erwünschtere mit zurud nehmen.

So vergingen hier ein Paar Stunden in etwas drückender Unsthätigkeit, während weit hin die Schlacht furchtbar tobte. Rur einmal noch führten die Umftände ein unerwartetes Gefecht in eigenthümlicher Form herbei. Platow suchte und fand endlich mit seinen Rosaden oberhalb Bessudwa einen Uebergang über die Boina. Er ging hinzüber, und die Kosaden, die sich bei weitem nicht immer entschlossen zeigen, jagten und wanden sich in den Gebüschen am Ufer, verwegen um die Massen des feindlichen Fußvolks herum — was eigentlich zu nichts führen konnte, doch aber die Insanterie mehrsach veranlaßte zu feuern. Uwarow und sein Stab waren durch diese Salven nicht wenig

überrascht. Die französischen Truppen zunächst am Bach machten eine Bewegung seitwärts, wohl aus Besorgniß an die Sümpse gedrängt zu werden: und ohne daß es irgend Jemand besohlen hätte, suhr das Garde-Rosaden-Regiment "wie eine Rasete mit einem langen Schweif" auf den Damm los, war hinüber wie der Blis, und in das Gebüsch hinein zu den übrigen Rosaden. In diesem Augenblick hätte Uwarow hinübergehen können, er hatte aber, und wohl mit vollem Recht, durchaus keine Lust sich auf ein so bedenkliches Unternehmen einzulassen, und blieb halten weitere Besehle erwartend. Auch kehrten die Garde-Rosaden bald genug über den Damm zurück, mit ansehnlichem Berlust an Todten und Berwundeten, und von Reuem schwieg das Gesecht; — von Neuem sah man unthätig dem Gang der Schlacht zu, die endlich, etwa um 3 Uhr, der Besehl erfolgte, dieser hier längst ganz überstüssige Heertheil solle in seine erste Ausstellung zurücksehren.

Schon etwas früher war auch ber Rampf um bie Rapewofy-Bahrend bas Rreugfeuer ber frangofischen Bat-Schange entschieben. terien bie furchtbarften Berheerungen in ben Reihen ber Ruffen anrichtete, fo bag wie angeführt wirb, eine ruffifche Batterie reitenber Artillerie in weniger als einer Stunde 93 Mann und 113 Pferbe verlor, orbnete Rapoleon einen neuen, entscheibenben Angriff auf bie Schanze an; und amar in ungewöhnlicher Weise; Montbrun's und Latour-Maubourg's Reiter follten fie erfturmen, und babei burch bas Fugvolf bes Bicefonige unterftutt werben , beffen rechtem Flugel fich nun auch bie Division Claparebe angeschloffen hatte. Der Befehl wurde etwa um 2 Uhr gegeben. Barclan fah ben Sturm nahen, wollte auch feine letten Truppen, bie erfte Ruraffter-Divifton, naber heranziehen, feine Linie ju unterftugen - : und erfuhr erft jest bag fie langft auf bem linken Flügel verwendet fei. Mit Dube fand fein Abjutant dort nur die beiben legten Regimenter (Chevalier-Barbe, und Garbe ju Pferbe) auf, und führte fie auf Ummegen, wie fie bie jegige Stellung nothwendig machte, im Trab gurud.

Montbrun's Reiterei, ober vielmehr beffen eine Kuraster-Division Bathier, jest von bem jungeren Caulaincourt geführt, bie von — d — ben fürzesten Weg zuruchzulegen hatte, fam zuerst zum Angriff.\*) Sie

<sup>\*)</sup> Bir folgen hier ben Angaben bes verftorbenen tonigl. preuß. Generals von

ging fo an ber Schange vorbei bag biefe ihr rechts blieb, und fiel gunachft auf ruffisches Fugvolt bas gegen ben Stonet-Bach bin neben ber Schange ftand, und jum Theil überritten, jum Theil in ben Goripp-Grund hinab gebrangt murbe; rechts wenbend, fprengte ein Theil ber Reiter über Graben und Bruftwehr in bas Werf hinein - und es ift gewiß ein eigenthumliches Berhaltniß bag bie nun auch zerschoffene und bei bem früheren Ungriff theilmeife niebergetretene Bruftwehr, leichter zu erklimmen mar, als ber fteile natürliche Abhang in ber Reble Das Feuer ber unmittelbar hinter biefer aufgestellten ber Schanze. Infanterie, vertrieb jedoch bie frangofischen Ruraffiere fehr schnell wieder aus ber Schanze, in beren Rehle ein Schuf Caulaincourt felbft tobt nieberftredte. Die andere Divifion biefes heertheils, unter Defrance, follte fo vorgehen bag ihr bie Schanze links blieb und ohne 3weifel gleichzeitig angreifen, mar aber noch nicht beran, fo bag Latour-Maubourg ihr zuvorkam.

Diefer ritt gegen bie linke Seite ber Schange heran; Rogniedi's Uhlanen bilbeten in zwei Treffen ben rechten Flügel, reitenbe Artillerie Die Mitte, Die Kuraffiere regimenterweise in Line eines hinter bem anderen ben linken Flügel - und zwar trabten bie fachfischen unter Thielmann voran, die Bolen folgten und julept die weftphalische Bri-Bon ber Brigabe Thielmann gingen bie Regimenter Baftrow und Malachowski rechts vor, zu einem vergeblichen Angriff auf fünf Bataillone Fugvolf bie hinter ber Schanze ftanben. Diefe Infanterie ftand nämlich unten in bem fteilen, tiefen Grund, und hatte nur Schuten an ben Rand hinauf gefenbet, biefe ichoffen auf bie Rurafftere, eilten aber zur Maffe hinab ale ber Feind naher heranjagte. Die Infanterie feuerte aus ber Tiefe herauf, und ihre Rugeln gingen wie Rafeten über bie Ropfe ber Reiter hinweg, bie am Rande halten mußten. Die fachfische Barbe-tu-Corps sprengte unmittelbar auf bie Schange felbft los aus ber noch heftig gefeuert wurde, und gelangte auch über Graben und Bruftwehr hinein. Die Besatung mar jum Theil ent-

der Cavalerie v. Schreckenstein, und dem was ein anderer glaubwürdiger unmittels barer Zeuge, ein damaliger französischer Stabsoffizier der Division Wathier, dem Berfasser mündlich mitgetheilt hat. —

flohen, jum Theil noch bei ben Studen und wehrte fich im verzweifelten Sandgemenge gegen die einbringenden Reiter — beren Schwertern fie General Lichatschem fiel hier verwundet in Gefangen-Der Bicefonig eilte mit den Divifionen Brouffter, Morand, Berard und Claparede bie fich fcon fruher als bie Reiter in Bewegung gefett hatten, aber naturlich fpater herankamen, ben Abhang berauf fich ber Schange zu bemächtigen, und feine erften Bataillone besetten fie mahrend bas ruffifche Fugvolf zurudging. Durch General Thiels mann bagu veranlagt trabten bie polnischen Ruraffiere mit ichmaler Fronte in ben fteilen Grund hinab, und suchten bie Infanterie in ber Flanke zu faffen. Ihr Angriff konnte natürlich nicht gelingen, verhinderte aber boch jeden Berfuch biefes Fugvolts die Schange wieber zu erobern, und mag auch wohl seinen Abzug nach bem jenfeitigen Ufer bes Grundes beschleunigt haben. Seltsamer Beise ergablen gerabe tie Beugen von frangofischer Seite baß biefe Infanterie geschloffen und in Ordnung wich, mahrend Barclay feinem Raifer berichtet : Die 24. Divifion fei in größter Unordnung von ber Schanze gurudgefommen, aber wieder aufgehalten und neu geordnet worden. Eine theilweise Unordnung möchte bemnach jedenfalls ftattgefunden haben - vielleicht biefes erften Treffens ber Divifion bas balb weichend hinter bem zweiten, ftandhaltenben, verschwand.

Gleichzeitig griffen Rozniech's Uhlanen und die westphälischen Kürassiere jenseits des Grundes die Infanterie des IV. russischen Corps an, die Vierecke gebildet hatte. Auch das Regiment Zastrow, das den Grund umging, nahm Theil an diesen Kämpsen; auch die Division Defrance die nun herankam, und zwischen Rozniech's Uhlanen und den sächsischen Kürassieren durch zum Angriff vorging; aber diese Angriffe, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, wurden standhaft abgewiesen. Barclay wagte nicht seine, schon sehr ermüdete Reiterei der feindlichen entgegen zu werfen, denn er zweiselte kaum daß sie unterliegen werde, und fürchtete sie könne, in Unordnung zurückehrend, das eigene Kusvolk überreiten. Er mußte sich auf die Festigkeit der russischen Insanterie verslassen, und sah sich in seiner Hossnung nicht getäuscht. Nur die französsischen Caradiniers, durch vergoldete Kürasse und Helme ausgezeichnet, scheinen ein Viereck gesprengt zu haben. Bald nahm aus Seiten der Frans

zosen auch die leichte Division Chastel von Grouchy's Reiter-Corps, die sich langs der Ralotscha und durch den Gorisp-Grund, auf dessen rechten Thalrand herauf bewegt hatte und von rechts her angriff, Antheil an dem Gesecht, in dem sie noch durch das 7. französische Dragoner-Regiment von der Division La Houssaye unterstützt wurde.

Bum Glud kamen aber gleichzeitig auch auf Seite ber Ruffen die beiben Garbe-Rurassier-Regimenter an, in einem Augenblick wo Barsclay seinem eigenen Geständniß nach, das Schlimmste fürchtete. Der Feldherr führte jett diese Regimenter, und was sonst noch an Reiterei kampssähig war, ben vereinten Angriffen der gesammten seindlichen Reiterei entgegen. Barclay nennt die Dragoner-Regimenter Sibirien, Irlust, Orenburg, die Husaren-Regimenter Sum und Mariupol; auch die Regimenter des 2. Reiter-Corps die schon im Ansang der Schlacht nach dem linken Flügel entsendet waren, kehrten nun unter Korff zurück und wurden von Barclay als Rückhalt ausgestellt.

Anfänglich wurde die russische Reiterei geworfen; es tam zu hefetigen Rämpfen; Barclav selbst gerieth mit seinem ganzen Gefolge in das Handgemenge, und mußte den Degen ziehen sich zu vertheidigen; einer seiner Abjutanten, Graf Lambsdorf, wurde im Reitergefecht durch einen Bistolenschuß getödtet. Die französische Reiterei ging dazwischen zu neuen vergeblichen Anfällen auf das Fußvolf über — wurde aber zuruckgewiesen, und zog sich endlich ermattet hinter das eigene Fußvolf zuruck.

Unterbeffen hatte fich aber ber Bicefonig Eugen in und neben ber Raneweth-Schanze festgefest; die Schanze war ftark befest, im übrigen die Infanterie hinter dem Kamm so viel als möglich im Schut aufgestellt, so daß nur Schutzenketten im freien Felde sichtbar blieben.

Die Ruffen behaupteten sich jenseits bes Gorigy. Grundes in angemeffener Entfernung von der verlorenen Schanze: aber Riemanben fiel ein daß man diese von neuem angreisen und den wichtigen Bunft wieder erobern könne. In dem herrschenden Gefühl vollfommener Erschöpfung verstand sich die Unmöglichkeit eines jeden Bersuck in dem Grade von selbst, daß kein russischer Bericht auch nur ein Wort der Erklärung bringt, warum keiner gemacht wurde.

Es war nun fpater als brei Uhr geworben, und bie Schlacht erftarb jest gleichsam allmählich, in Folge ganglicher Erschöpfung beis ber Theile. "Es ift mir immer merfwurdig geblieben, " berichtet Clausewis, "wie fie nach und nach ben Charafter ber Ermubung und Erschöpfung annahm. Die Infanteriemaffen waren fo ausammengeschmolzen bag vielleicht fein Drittheil ber ursprünglichen Daffen mehr im Gefecht war; bie übrigen waren tobt, verwundet, brachten Bermunbete gurud ober fainmelten fich hinten; furz es waren überall weite Leeren entstanden. Die ungeheuere Artillerie, Die von beiden Seiten nahe an 1000 Stud ins Gefecht gebracht hatte, \*) ließ fich nur in einzelnen Schuffen noch boren, und felbft biefe Schuffe ichienen nicht mehr ben ursprünglichen, bonnernben, fraftigen Ton zu haben, fondern gang matt und heiser zu flingen. Die Cavalerie hatte faft überall bie Plate und bie Stellung ber Infanterie eingenommen, und machte ihre Unfälle in einem muben Trabe, indem fie fich hin und her trieb. " ---

Napoleon hatte aber noch seine französischen und italienischen Garben, etwas mehr als 20,000 erlesene, nicht ermübete, vom Rampf noch unberührte Krieger zur Berfügung; es stand unstreitig in seiner Macht die errungenen Bortheile bis zu einer ganzlichen Riederlage der Ruffen zu steigern. Um so mehr, da das ermattete rufsische Heer in die Stellung — q, p, o — zurückgedrängt, die durchaus keine taktischen Bortheile bot, jest parallel mit ihrer Rückzugslinie stand, und diese in einer Entsernung von kaum zweitausend Schritten hinter sich hatte.

Aber Rapoleon hatte die Garben ben Marschällen verweigert, und selbst den Vorstellungen bes Generals Belliard, den Murat zu ihm sendete. Zest, nach dem Fall der Rapewsty-Schanze, begab er sich für seine Person auf den eigentlichen Kampsplas. Zuerst nach den Basgration-Schanzen, und Semenowstoie, wo er aber das Artillerie-Feuer der Russen, vom Waldrande aus — p, o — her, zu start sür einen Insanterie-Angriff sand. Er ritt dann weiter nach der Rapewsty-Schanze, und hier soll er geäußert haben: der Sieg gebe noch kein Ressultat, worauf er wie General Pelet erzählt, die Absicht aussprach die

<sup>\*) 2000</sup> ift wohl bloger Drudfehler?

Höhen bei Gorki anzugreifen, was sehr unwahrscheinlich klingt, ba ber Angriff geradeaus auf das IV. russische Infanterie-Corps augenscheinlich zweckmäßiger war. Jedenfalls bemühten sich, wie eben auch Belet berichtet, Berthier und Bessisches die bei ihm waren, ihm jeden weiteren Angriff abzurathen — und mit Erfolg! — Sonst war es nicht Napoleon's Art sich von seiner Umgebung energische Entschlüsse und entscheidende Thaten ausreden zu lassen, und so vermissen wir denn auch hier allerdings seine gewöhnliche geistige Spannkraft.

Auf Seiten ber Ruffen erwartete man jeden Augenblid bie französischen Garden heranruden zu sehen; aber es geschah nichts weiter, und nur auf bem außersten linken Flügel, bei Baggehuffwudt kam es noch einmal zum unmittelbaren Gefecht.

Baggehuffwubt war bereits burch bie Refte ber 4 Bataillone versftartt welche ber Herzog Eugen von Burttemberg herbeiführte, als eine feindliche Colonne, es ift schwer zu sagen ob Polen ober Westphalen, von Reuem in bem Raum zwischen seiner jest weit vorgeschobenen Stellung und bem weit zurückgebrängten linken Flügel bes Heeres vorzeing. Der General wollte anfänglich nicht recht glauben daß die ansrückenden Truppen Feinde seien; Fürst Schachossehop sollte dies mit seinen Iägern und dem Regiment Minef auskundschaften; dies letztere ging dem Feinde ohne Borsicht entgegen, erhielt Kartätschen-Feuer, und mußte mit Berlust weichen. Nun überzeugte sich Baggehuffwudt von der Gefahr seiner Lage, verließ das lange behauptete Hünengrab (schon gegen Abend) und ging auf der alten Straße von Smolense bis zu gleicher Höhe mit dem linken Flügel des Heeres — das heißt gegen zweitausend fünf hundert Schritt — zurück.

Während des Ruckmarsches sprach man in seiner Umgebung so lange von einer nothwendigen Besethung des eben verlassenen Postens, daß der General am Ende erzürnt ausrief: "Run so will ich denn eine Hand voll Grenadiere nehmen und den Plunder damit selbst sesthalten!" — Auf diese Worte hin kehrte der Herzog Eugen mit den Resgimentern Minds, Krementschuck, Riasan und Brest wieder um, und bemächtigte sich von Reuem des Hünengrabes das die Polen bereits beseth hatten. Diese kehrten aber bald verstärft zuruck, griffen den Herzog mit Macht an, und warsen ihn wieder von der Höhe hinab; —

er selbst schreibt es nur bem Glüd zu baß ihm gelang Baggehuffwubt ohne entschiedenes Unheil wieder zu erreichen, und selbst die vier Rannonen zu retten, die ihm gefolgt waren. Doch hatten seine Truppen wieder einige hundert Mann verloren. Die Polen versuchten wie es scheint auch die linke Flanke der hier aufgestellten Aussen zu umgehen, konnten aber nur Reiterei zu diesen Versuchen verwenden, was begreiflicher Beise in diesem waldigen Gelände ziemlich ohne Erfolg bleiben mußte.

Der Abend nahte endlich — von Bielen heiß erfehnt — die Schlacht schwieg beinahe, wenn auch bis zur Dunkelheit einzelne Die Refte ber zweiten Urmee hatten fich noch in ben Schuffe fielen. Rachmittagoftunden bem linken Flügel ber erften wieder angeschloffen. Barclay fuchte fich in ber Stellung in bie man gerathen war beffer einzurichten, und fendete noch bei Tageshelle ben Flügelabjutanten Bolgogen zu Rutufom. Sier aber ftimmen Bolgogen's Beugniß und Barclan's eigenes nicht gang zusammen. Wolzogen erzählt er habe bem Dberfelbherren querft ben gerrutteten Buftand bes Beeres gefchilbert, und fei barüber hart angelaffen worben; barauf habe er um Berhaltungebefehle für Barclan gebeten, und zwar um fchriftliche, benn bas habe ihm ber lettere besonders zur Pflicht gemacht. fich Rutusow mit Toll abseits berathen, Toll habe einen schriftlichen Befehl aufgesett, Rutusow ihn unterschrieben. Der Befehl befagte, wenn Rapoleon bas Gefecht nicht wieber eröffne folle auch ruffischer Seits nichts weiter unternommen werben. Indeffen folle Barclay bie Urmee in ein Allignement zu bringen fuchen beffen rechter Flügel fich an ben Sugel von Gorfi lehne, ber linfe aber in ber Richtung nach einer Balbfpige jenfeits ber alten Smolenster Strafe hinftrede, welder Bald durch ben Seertheil Baggehuffwudt's gehalten werden muffe. Uebrigens muffe alles auf einen Angriff vorbereitet werben, welchen Rutufow am folgenden Tage zu unternehmen gebenfe.

Das Alles unterliegt keinem Zweifel. Wenn aber nun Bolsgogen weiter erzählt Barclay habe zu diesen Dingen den Kopf geschütstelt und geäußert: er wisse nicht woher am folgenden Tage die Kräfte zu einem Angriff kommen sollten u. s. w. — so berichtet dagegen Barclay selbst dem Kaiser daß ihm die Fortsehung des Kampses allers

binge thunlich schien, und bag ihn im Gegentheil ber später erlaffene Befehl zum Rudzug höchlich überrascht habe.

Barclan traf übrigens feine Unftalten ohne eben auf Wolzogen's Rudfehr zu warten. "Ich beauftragte ben General Dilorabowitsch," fagt er (Denfschrift), "mit ber erften Armee folgende Stellung zu nehmen : ber rechte Flügel bes VI. Infanterie-Corps follte fich an bie Sohe bei bem Dorfe Gorfi ftugen, bie Richtung bes erften Treffens von biefem Bunkt auf bas Dorf Semenowskoie; - (ift wohl nur, nach allem mas Barclay felbst fruher in berfelben Denfichrift ergablt, von diesem heertheil allein zu verstehen. Daß bas IV. Corps auch bie Racht über bei p ftant, wiffen wir aus bem Bericht feines bamaligen Chefe bes Generalftabs). — Das IV. Infanterie-Corps ftand neben bem VI. Im zweiten Treffen beibe Cavalerie-Corps (bas II. und III.) - hinter ihnen bas V. Infanterie-Corps als Referve. Der Genauigfeit ber Richtung wegen ließ ich in einiger Entfernung eines vom anberen Feuer anzunden, wodurch auch bie Bewegungen erleichtert murben. Dem General Dochturow schlug ich vor bie Truppen ber zweiten Urmee, die er auf dem linken Flügel bes IV. Corps gesammelt hatte, ju verstärfen - (womit?) - und mit ihnen bas Belande zwischen bem genannten Corps und bem bes Generals Baggehuffmubt zu befegen. Diefem General befahl ich die Stellung, Die er am verfloffenen Tage vertheidigt hatte, wieder zu befegen, und zugleich fchrieb ich ben Bau einer Schange auf der Sohe von Gorfi vor; zweitaufend Mann Miligen wurden zu Diefer Urbeit verwendet. 3ch berichtete dem Fürften Rutusow über alle meine Anordnungen. Er ließ mir feinen Dant bezeugen, und indem er Alles gut hieß, benachrichtigte er mich baß er in mein Lager (Biwacht) fommen werbe, um ba bas Tageslicht ju erwarten und bann bie Schlacht zu erneuern. — Balb barauf murbe mir ein schriftlicher Befehl befannt gemacht, ber alle meine Unordnungen gut hieß." - Rach bem mas Bolgogen ergahlt find biefe letteren Worte wohl babin ju verfteben bag ber fchriftliche Befehl ungefähr baffelbe anordnete mas Barclay bereits von fich aus verfügt hatte.

In Autusow's wie in Barclay's Umgebung, ja mehr oder meniger in ber gangen erften Armee, glaubte man allerdings über das Ergebniß ber Schlacht noch zweiselhaft sein zu mussen, und es wurde sehr viel bavon gesprochen baß man bas Schlachtselb, welches man boch eigentlich noch nicht verloren habe, behaupten, und burch Erneuezung bes Kampses ben Sieg erzwingen musse. Rutusow erließ auch an ben General Dochturow Abends folgenden schriftlichen Besehl: "Aus allen Bewegungen bes Feindes ersehe ich, daß er in dieser Schlacht nicht weniger geschwächt ist als wir, und beshalb, da ich einmal den Kamps mit ihm angesangen habe, bin ich entschlossen heute alle Truppen in Ordnung zu bringen, die Artillerie mit neuem Schießbedarf zu versehen, und morgen den Kamps mit dem Feinde zu erneuern. "

Rutusow fehrte, als es dunkel wurde, in sein früheres Hauptsquartier Tatarinowa zurück, und entsendete Toll mit dem Auftrag die Stellung und Berfassung der zweiten Armee und überhaupt des linken Flügels zu besichtigen. Toll ritt die Frontlinie hinab, wo die ermatteten, unvollständig gesammelten Truppen — ohne Feuer ruhten wie sie konnten. Der Oberst Chomentowsky dem er begegnete, sührte ihn — und was er hier sah mußte ihn freilich über die Möglichkeit die Schlacht zu erneuern, vollkommen enttäusschen. Iwar hatte man auch auf dem rechten Flügel sehr schwere Verluste erlitten, wie sie selbst in den blutigsten Schlachten wohl nur selten vorkommen —: doch war dort das Ganze nicht aus den Fugen gegangen wie hier. Um sich den Zustand klar zu machen erinnere man sich nur daß die zweite Armee über zwanzigtausend Mann verloren hatte, und gebe sich Rechenschaft davon was das sagen will!

Es will sagen daß die zweite Armee im Kampf des Tages mehr als drei Fünftheile ihrer Gesammtzahl verloren hatte; es will sagen daß sie in 54 Bataillonen, 52 Schwadronen und 12 Artillerie-Companien kaum noch 14,000 Mann unter den Waffen zählte, und in dem Augenblick schwerlich über 12,000; daß in der ganzen Jahl gewiß nicht viel mehr als 8,000 Mann Fußvolk einbegriffen waren, — und daß die durchschnittliche Streiterzahl eines Bataillons auf etwa einhundertundsechzig Mann herabgesunken war.

Raturlich hatte ber Berluft nicht alle Truppentheile gleich bestroffen. Einige hatten noch etwas mehr als biese Durchschnittszahl

beisammen — andere waren fast vernichtet. Das Aftrachansche Rusrasser-Regiment, bas hier gefochten hatte, und am Morgen mit umgefähr 400 Reitern in das Gesecht gegangen war, zählte am Abend nur fundneunzig Mann und Pferde. Bon Woronhow's sechs Grenadier-Bataillonen waren im Ganzen nicht mehr breihundert Mann übrig, und überhaupt verschwanden von diesem Tage an die "zusammengesetzen Grenadier-Bataillone" aus der Schlachtordnung bes russischen Heeres.

"Bas ift das für ein Regiment?" — fragte Toll auf eine mästige Kriegerschaar weisend —: "Das ift die 2. Division" lautete Chomentowsky's Untwort. Es waren die Reste von zwölf Batailslonen, nicht von zweien, wie Toll geglaubt hatte.\*)

Das Ergebniß biefer Besichtigung war daß, nachdem Toll nach Tatarinowa zurückgekehrt sich mit Kutusow besprochen hatte, im Wisberspruch mit bem früher angekündigten Entschluß, der Befehl zum Rückzug gegeben wurde. Indem man das Schlachtfeld aufgab, blieben freilich mehrere Tausend schwer Berwundeter, die darauf herumlagen, der Gnade des Feindes überlassen —: aber das war nicht zu andern.

Barclay war sehr überrascht burch diesen Befehl ben er um Mitternacht erhielt. Das Ergebniß einer Erkundigung die er ausssühren ließ, hatte ihn noch bestärft in der Ueberzeugung daß man das Gesecht am solgenden Tage erneuern könne. "Die Erkundigungs-Patrouille hatte auf der Rayewsky. Höhe vom Feinde nur zerstreute Abtheilungen gesunden die mit ihrem Rückzug beschäftigt waren."
— Sie sanden also sedenfalls die Schanze nicht ganz verlassen, wie Danilewsky erzählt. Sie hatten aber auch noch dazu salsschungen bessetz, sondern von der Division Claparède die, vollsommen schlagsertig, nöthigenfalls auch wohl eine nicht all' zu entsernte Unterstützung von der übrigen Insanterie des Vice-Königs erhalten sonnte, und weit entsernt mit ihrem Rückzug beschäftigt zu sein, vielmehr schon in den ersten Stunden der Nacht selbst auf dem jenseitigen Rande des Gorisys-Grundes, nur wenige hundert Schritte von der letzen russssischen Auss

<sup>\*)</sup> Sat Chomentowsty felbst dem Berfaffer fo erzählt.

stellung festen Fuß gefaßt hatte. Indessen Barclay, der natürlich seinen Grund hatte an der Richtigkeit der erhaltenen Meldung zu zweisseln, glaubte wirklich die Schanze nur leicht bewacht. "In Folge dessen" berichtet er (Denkschrift), "schried ich dem General Miloradowitsch vor die Höhe bei Tagesanbruch mit einigen Bataillonen und einer Batterie zu beseihen. — Aber um Mitternacht erhielt ich einen schriftslichen Besehl dem zu Folge beide Armeen sich die jenseits Moshaisk zurückziehen sollten. Ich war Willens mich zu dem Fürsten zu begeben, um ihn durch Bitten zu einer Aenderung dieses Besehls zu bewegen; aber man meldete mir daß General Dochturow bereits aufgebrochen sei. Da blieb mir denn nichts übrig als mit einem von Kummer gespreßten Herzen zu gehorchen. — Die Ursache die zu diesem Rückzuge bestimmte ist mir dis heute noch durch den Schleier des Geheimnisses verborgen geblieben."

Diese eigenen Worte Barclay's paffen gewiß sehr wenig zu bem Kopfschütteln von bem Wolzogen wiffen will — wenn man auch allerbings die seltsame Täuschung nicht anders erklären kann als dadurch baß man sich ganz willfürlich, ja der Evidenz zum Trop, die Zerrüttung des Feindes noch schlimmer dachte als die eigene. Wie viel Zuversicht dabei jeder Einzelne in seinem Innern wirklich empfand, und in wiesern sie sich bewährt haben wurde, salls es zur Probe kam, muß freilich dahin gestellt bleiben. So weit wir sehen schwand die Täusschung überall so bald es einen entscheidenden Entschluß zu fassen galt.

Die Berluste auch ber ersten Armee in diesen Tagen waren uns geheuer. Sie zählte an Tobten: 3 Generale, 28 Stabes, 185 Obersoffiziere, 440 Unteroffiziere, 8536 Gemeine, 60 Non-Combattanten, (Spielleute 2c.), im Ganzen = 9252 Mann.

An Berwundeten: 14 Generale, 198 Stabes, 1025 Oberoffiziere, 1293 Unteroffiziere, 16,507 Gemeine, 189 Non-Combattanten, zusams men 19,226 Mann.

An Bermisten: 1 General, 3 Stabes, 43 Oberoffiziere, 219 Unteroffiziere, 9707 Gemeine, 55 Non-Combattanten = 10,028 Mann.

So baß ber ganze Berluft nicht weniger als 38,506 Mann betrug.

Gefangene hatten die Franzosen nur etwa eintausend Mann gesmacht, und diese natürlich großentheils von der zweiten Urmee. Die "Bermißten" waren also dis auf einige Hundert Mann, entweder Bersprengte, die sich später meist wieder zu den Fahnen sanden — oder schwer Berwundete, die zu Tausenden in Feindes-Gewalt auf dem Schlachtseld liegen blieben, und meist an der Stelle wo sie das Geschick niedergeschmettert hatte ohne Hulfe qualvoll verschmachteten. Darum sind auch unter dieser Jahl verhältnismäßig so wenige Offiziere, die man nicht so leicht liegen läßt.

Dazu fam nun noch was die zweite Armee verloren hatte, mehr als zwanzigtausend Mann, so daß der Gesammtverluft des ruffischen Heeres in den Gesechten von Gridnewo, Kloster Kologkon, Schewardino und Borodino, nicht weniger als 59,000 Mann, und vielleicht noch einige hundert darüber beträgt.

Bon dieser Gesammtzahl kommen dann ungefahr sechs bis siebenstausend Mann auf die früheren Gesechte, so daß der Abgang an dem einzigen Tage von Borodino denn doch nicht weniger als 52,000 Mann betrug — die Hälfte des ganzen Heers, das am Abend dieses surchtbaren Tages eben auch nur noch etwa 52,000 Streiter unter den Waffen zählte! — (Die 59,000 von den 111,000 abgerechnet welche das Heer bei Zarenvo-Saimischtsche zählte, geben bis auf ein geringes — das leicht in Commandirten und Erkranften 2c. seine Erklärung sinden könnte, dieselbe Zahl.)

Freilich sind in dem Gesammtverluft mehrere Tausende Bersprengter mitbegriffen, wie sich bestimmt beweisen läßt. Denn später in dem Lager von Tarutino, zählte das russtsche Heer wieder 52,343 Mann alter Soldaten, wie am Abend des 7. Septembers; und doch hatte es in der Zwischenzeit wieder mehrere tausend Mann verloren, theils in den Gesechten und an Erfrankten, theils aber auch und hauptsächlich an Leuten die in Mossau zurückgeblieben waren — wo sich ihrer eine namhaste Zahl in den Straßen verlief und nicht wieder zum Borschein kam. Es müssen sich also während dieser Zeit ungefähr so viele Berssprengte eingefunden haben daß die neuen Berluste dadurch aufgewogen wurden. Auch wissen wir dies in Beziehung auf einzelne Truppenstheile mit Bestimmtheit. Das Astrachansche Kurassierregiment z. B.

bas mit 95 Reitern aus der Schlacht fam, zählte beren wenige Tage später bereits wieder einhundert und einige zwanzig, aus denen zwei, freilich sehr dürftige Schwadronen gebildet wurden. Der wirkliche Berluft am Tage der Schlacht mag also 43 oder 44,000 Mann betragen haben —: immer eine ungeheure Zahl.

So viele Führer bes russischen Heeres waren gefallen und verwuntet —: ber General Barclay, von dem man glauben kann daß er hier einen ehrenvollen Tod suchte, blieb verschont! Sein durchaus helbenhaftes Benehmen an diesem Ehrentage bedarf keines Commentars! Kunf Pferde waren unter ihm erschossen worden; zwei seiner Abjutanten waren in seiner unmittelbaren Nähe geblieben; mehrere waren schwer verwundet — nur wenige ausnahmsweise unverletzt geblieben. Als Bagration sich auf den Tod verwundet fühlte, sendete er ihm durch einen Abjutanten eine Botschaft der Bersöhnung. Das macht dem sterbenden Krieger Ehre. In welcher Beise Kutusow dem wackeren Barclay seinen Dank zollte, werden wir demnächst sehen.

Was die Trophäen des Tages betrifft, so hatten auch die Ruffen einige hundert Gefangene gemacht, und 13 Kanonen erobert —: ohne Zweisel zumeist von der Division Morand. Sie wollen dagegen nur 15 Stude Geschüt verloren haben so daß selbst aus der Rayewstys Schanze einige gerettet worden sein müßten. Nebenher aber werden 37 demontirte Geschüße aufgezählt, und da die Franzosen deren etwa vierzig erobert haben wollen, möchten wohl noch eine Anzahl dieser des montirten Geschüße hier und da auf dem Schlachtselde, z. B. auch in den Bagration-Schanzen, stehen geblieben sein.

Der französische Verlust betrug nach Denniée (itinéraire S. 80) 49 Generale, 37 Obersten die todt oder verwundet waren; ferner an Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten 6547 Todte und 21,453 Verswundete, im Ganzen also 28,086 Mann — eine Zahl die offenbar zu gering ist, wenn sie etwa für alle Gesechte von Gridnewo an gelten sollte — auch schon dadurch etwas verdächtig wird daß bei anscheinens der Genauigseit doch, die Generale und Obersten abgerechnet, so ganz ohne Ueberschuß oder Rest die schone runde Zahl von 28,000 Mann heraus kömmt. Der General-Arzt Larren giebt den Verlust bei Scheswardino mitgerechnet, 9000 Todte an und — (bei Pelet, spect. milit.

1831 Seite 144) — 13,000 Berwundete — was wohl für 23,000 steht?

Für den Tag von Borodino allein muffen wir die Jahl 28,000 gelten laffen; sie stimmt zu dem was wir von den Berhältniffen der französischen Armee überhaupt, und von einzelnen Truppentheilen wissen. Denn nach den vorliegenden Berichten läßt sich übersehen daß, mit Ausnahme des 4. Corps (Bicekönig Eugen) welches nur etwa 3000 Mann außer Gesecht hatte, die in den Kampf geführten Abtheilungen im Durchschnitt ungefähr ein Drittheil ihrer Mannschaft verloren. Einige mehr natürlich, andere weniger. So die Württemberger von 2529 Mann, 623; — die Westphalen 3000 Mann von etwa 8000. —

Bu ben 28,000 fommen bann aber jedenfalls noch einige Taufende leicht Berwundeter, die fich, wie wir durch Chambray wiffen, aus einer nur allzu wohl begründeten Scheu vor den grausam vernachläffigten Lazarethen, bei den Regimentern mit fortschleppten so gut fie konnten — und natürlich vermißte das französische Heer so gut als das russische, für den Augenblick einige tausend Bersprengte, so daß am Abend wohl gegen 34—35,000 Mann aus Reihe und Glied fehlen mochten.

Doch hatte Navoleon bei alle dem noch gegen 90,000 Mann im Felde, den 52,000 Ruffen gegenüber; und wie die taktischen und örtslichen Berhältniffe, war also auch das Machtverhältniß beider Heere burch den Erfolg des Tages ein, für die Ruffen sehr wesentlich und fühlbar ungünstigeres geworden. Der nächste Schritt auf dieser Bahn war eine vollständige Riederlage und Bernichtung des rufsischen Heeres!

Schon Clausewiß hat die ungemein tiefe Stellung ber Ruffen als bas eigentlich Characteristische dieser Schlacht hervor gehoben. Er sieht in dieser Tiefe und Dichtigkeit der Stellung den Grund der nachhaltisgen Bertheidigung der Ruffen, und der langsamen Fortschritte ihrer Gegner, denn nur wo Raum ist und die Cavalerie die von der Insanterie und Artillerie errungenen Bortheile schnell benüßen und ins Große erweitern könne, entstehe eine theilweise Flucht, und rascher, weitgreissender Berlust an Boden.

Er bemerft aber baneben auch bag bie geringe örtliche Tiefe haupt-

fächlich ben ungeheueren, beinahe beispiellosen Berluft ber Ruffen herbeisührte. Und wirklich, baß ein heer fast bie hälfte feiner Mannschaft an Tobten und Berwundeten allein versliert, durfte wohl nur sehr selten vorgekommen sein. Die Schlacht bei Jornborf im siebenjährigen Kriege kommt der von Borodinó in dieser Beziehung nahe — und bort wie hier war die tiefe und gebrängte Ausstellung der russischen Armee, Ursache ihres ungeheueren Berlustes.

Sier erlitten die Truppen die in den rudwärtigen Treffen ftanden, lange ehe fie jum Gefecht famen, bedeutende Berlufte; - felbft bie beiben einzigen Regimenter, bie außer ben 8 Jager-Bataillonen auf bem außerften rechten Flugel, gar nicht jum Gefecht tamen, nämlich bie beiben Garbe-Regimenter Breobrafhenef und Semenom, maren feineswegs verschont geblieben. Rach Danilewety freilich hatten fie aufammen nur 59 Mann eingebuft; bamalige Offiziere biefer beiden Regimenter, bie zum Theil noch leben, und bie wir nennen könnten, haben uns aber andere berichtet. Denen zu Folge verlor bas Regis . ment Semenow durch feindliches Artillerie-Feuer eilf - bas Regis ment Preobrafhenet fogar fiebzehn Offiziere; beibe zusammen über fechehundert Mann Unteroffiziere und Gemeine. Man pflegt neben jenen 8 Jager-Bataillonen auch biefe beiben Regimenter als unberührte Reserven anzuführen, Die bem ruffischen Felbherren noch ju Bebote ftanben -: boch fragt fich wohl in wiefern fie nach berartigen Berluften noch ale folche mitgezählt werben fonnten. Much die eben ermahnten 8 Jager-Bataillone hatten etwas burch bas feinbliche Befcbunfeuer gelitten.

Eine unterscheibende Eigenthümlichkeit bieser benkwürdigen Schlacht ist dann aber auch ein Anderes das weniger ins Auge gefaßt worden ist: nämlich die ungeheuere, ja wirklich beispiellose Intensität des Kanupses. Zwei Heere, jedes von hunderttausend Mann, ringen auf engem Raum mit einander bis zur äußersten Erschöpfung aller physischen und moralischen Kräfte; sie sind zulest beide in dem Grade ermattet, daß der Kampf noch bei hellem Tagesschein deshalb still steht, so sehr auch der Bortheil Napoleon's geboten hätte ihn fortzussesen; das eine Heer verliert ein Drittheil, das andere fast die Hälfte seiner Mannschaft und das Alles war in wenigen Stunden — von

feche Uhr früh bis brei Uhr Nachmittag — geschehen! — Will man sich klar machen was bas heißt, so vergleiche man damit so manche Schlacht bes französischen Revolutions-Krieges, die sich als lässig betriebenes Tirailleur-Gesecht durch zwei, drei Tage hinzog, und der eben diese lange Dauer ein falsches Unsehen von ganz besonderer Hatt-näckigfeit geben könnte, wenn nicht am Ende der geringe Verlust beider Theile die Täuschung aushöbe.

Auch die Schlacht bei Uspern blieb gleichsam stehen, weil Ermattung nicht erlaubte sie weiter, und bis ans Ende durchzukampfen —:
aber das geschah erst am Nachmittag des zweiten Tages. — Alles
wohl erwogen kömmt felbst Waterloo in Beziehung auf Intensität des
Kampfes der Schlacht von Borodino nicht gleich.

Clausewiß macht in Beziehung auf die Schlacht an der Trebbia — 1799 — die treffende Bemerkung daß in ihr dasjenige Prinzip welches in den neueren Schlachten hauptsächlich die Entscheidung giebt, isolirt und also deutlicher hervortritt — nämlich die Erschöpfung. Es war da kein verlorener Punkt der Stellung, kein umgangener Flüget und bedrohter Rückzug, kurz nichts von alle dem was häusig als entsscheidender Moment geltend gemacht wird, als bedeutend wahrzunehsmen; sondern Ermüdung des Heeres war es und die Entmuthigung die mit ihr Hand in Hand ging, die den französischen Feldherrn zum Rückzug bewog.

Gewissermaaßen tritt auch hier bei Borodino dasselbe Element der Entscheidung besonders hervor; insofern namentlich daß es durch Napoleon's Versahren als das eigentlich entschedende anerkannt wird. Die Russen hatten freilich alle haltbaren Puntte ihres Schlachtselbes verloren, und waren auch in örtlicher Beziehung in eine höchst ungunstige Lage zurückgedrängt worden, in der sich nichts mehr als großes Unheil erwarten ließ —: Napoleon seinerseits aber scheint bei alle dem auf die Zerrüttung des feindlichen Heeres an sich, auf den gewaltigen Berlust an Streitmacht den es erlitten hatte, wenigstens einen weit überwiegenden Werth gelegt zu haben, und jedenfalls nur einen viel geringeren auf den eroberten Boden. Denn er nahm, als es dunkel war, seine Truppen über den Seinenowsa-Grund zurück — wohl um nächtliche Rausserien ohne Ergedniß zu vermeiden —; nur Borodino,

ver lettere Bunkt aber, wie es scheint, nur sehr schwach, eigentlich nur burch einen Beobachtungsposten, so daß jeder einigermaaßen ernsthafte Angriff ihn unsehlbar wieder in die Gewalt der Russen gebracht hätte, und dadurch wurde auch die stärker besetzte Rapewsky-Schanze ein vorzeschodener Posten, der umfaßt werden konnte. Napoleon gab also, der Sache nach, das eroberte Schlachtfeld großentheils freiwillig wiesder auf: wohl mit Recht überzeugt daß die russische Armee doch nicht mehr im Stande sei es ihm ein zweites Mal streitig zu machen. — Und als er nun am folgenden Tage auf dem Felde die surchtbare Zerstörung sah die hier der Ramps angerichtet hatte, schrieb er an einen seiner entsernten Marschälle: "Le champ de dataille a été superde!"
— ein Ausspruch der freisich beweist daß bei ihm die technische Bestrachtungsweise sebe andere verdrängt hatte.

Die Massen die wirklich in das Gesecht gebracht wurden, von beiden Seiten, waren einander, wie sich mit großer Bestimmtheit nacherechnen läßt, an Zahl so ziemlich gleich; so zwar daß nicht leicht zu sagen ist welche Partei wohl ein, oder ein paar tausend Mann mehr wirklich und ernsthast verwendet haben mag, — wir müßten denn die Geschichte jedes einzelnen Bataillons kennen, und in den Stand gesetzt sein alle Anstrengungen genau abzuwägen. Den Sieg verdankt das französische Heer wohl wesentlich der wahrscheinlich etwas überlegenen Artillerie die es wirklich in Birksamseit brachte, und besonders der überlegenen Einsicht mit der man von ihr Gebrauch zu machen wußte, während die materielle, thatsächliche Ueberlegenheit in dieser Wasse, unbenüßt, gerade in den Hatsächliche Ueberlegenheit in dieser Wasse, unbenüßt, gerade in den Hatsächliche Ueberlegenheit in dieser Wasse, unbenüßt, gerade in den Hatsüchte gehandhabt wurde, und als selbsiständige Wasse entscheidend eingriff.

Daß Rapoleon schon um brei Uhr jede weitere Anstrengung aufsgab, und namentlich seine Garbe nicht zum entscheidenden Angriff vorgehen ließ, ist vielfach besprochen, oft getadelt worden. Die Gründe die gewöhnlich angeführt werden den mangelnden Entschluß zu rechtsfertigen, sind genau betrachtet nicht von gehörigem Gewicht, und reichen feineswegs aus alle Militairs von der nuplosen Gefahr einer solchen Maaßregel zu überzeugen, wie Gourgaud meint. Daß Rapoleon so

entfernt von feinen Sulfequellen feine Garben, ale eine erlefene, zuverläffige Schaar, für unvorhergesehene Falle unverfehrt erhalten mußte - fo ziemlich bas einzige mas geltend gemacht werben kann - befagt eben gar nichts. Bu Grunde ging die Garbe gewiß nicht bei bem Ungriff; von ber Oberfläche ber Erbe vertilgt wurde fie nicht - und wenn fie einige taufend Mann verlor, wenn fie fortan g. B. fiebzehnober achtzehntaufend Mann gahlte, anstatt einige zwanzigtausend -: war fie bann etwa nicht mehr ein bebeutenbes, erlesenes Corps, auf bas man in allen schwierigen Fällen mit Zuversicht rechnen konnte? -Ober, mußte fie, um biefem 3med zu entsprechen, wirklich einige zwanzigtausend Mann ftark sein, so war fie boch gewiß nicht, etwa in bem Sinn wie bie Bahne im thierischen Organismus, eine abgeschloffene, einmalige Schöpfung, Die fortan, wenn einmal verlett, nicht wieber geheilt ober erganzt werben fonnte. Berlor fie auch einige taufend Mann, fo war es gewiß nicht unmöglich bie entstandenen Luden, durch tapfere, in ber gangen Urmee ausgesuchte Leute auszufullen, und bie Schaar in ihrer Gangheit herzustellen.

Der Preis aber der zu erringen ftand war fehr groß! — Die vollständige Niederlage des russischen Heeres über die fein Siegess-Bulletin das weite Reich täuschen konnte — massenhafte Eroberung von Trophäen! Der Muth des Feindes konnte gebrochen werden, und gewiß wurde die Schwierigkeit das russische Herzusstellen, unberechendar gesteigert! —

Lähmte das Bewußtsein, daß man sich weit von der natürlichen Basis der eigenen Kriegsmacht in bedenkliche Verhältnisse gewagt habe, ein unbestimmtes Gefühl der Befangenheit, den Entschluß, so vermissen wir eben wieder den energischen Sinn den Napoleon sonst wohl in Augenblicken großer Entscheidung bewiesen hatte. Er war sonst nicht der Mann bei einer halben Wagniß stehen zu bleiben; Niemand wußte besser als er daß in dieser, in der Regel eine größere Gesahr liegt als in der ganzen — und Niemand hatte in einem höheren Grade als er, die Spannfrast des Geistes die erfordert wird, im erschwerenden Element ernster Wirklichseit des Krieges, dieser Ueberzeugung gemäß zu handeln. So weist auch hier das was geschehen, darauf hin daß tein Mensch immer, in allen Augenblicken seines Daseins, auf der gleichen Höhe steht.

Auch ber Umstand daß Napoleon in der Nacht seine Truppen so gut wie ganz aus der unmittelbaren Rahe des Feindes zurucknahm, kam dem russischen Heere in doppelter Weise zu statten. Erstens war damit die Möglichkeit einer unmittelbaren, energischen Versolgung ausgegeben; und nicht minder wichtig war denn auch der Umstand daß die russischen Truppen, die zuleht das Schlachtfeld verließen, nirgends in der Nähe seindliche Massen in drohender Stellung erblicken; auch bei der Navewösy-Schanze nicht, wo höchstens die 6 Bataillone Claparede's sichtbar sein konnten, und schwerlich in ihrer Gesammtheit sichtbar waren. Die russischen Krieger wurden daburch nicht wenig in der Ueberzeugung — oder in dem Wahn — bestärkt, man habe die Schlacht eigentlich gewonnen, und ziehe sich nur freiwillig zurück um sich größere Vortheile zu sichern. Dieser Wahn war besonders in der ersten Armee verbreitet, und trug mächtig dazu bei den Geist des Heeres ausrecht zu erhalten.

## Drittes Kapitel.

Rutusow's Berichte. — Ruckjug. — Rutusow's und Bennigsen's Plane. — Toll's Anficht. — Stellung vor Mostau. — Kriegerath zu Fili. — Beschluß Mosstau aufzugeben.

Ehe wir in ber Erzählung ber Begebenheiten fortfahren, muffen wir ber Berichte erwähnen, in benen Rutusow bem Raiser Alexander und dem Lande von der Schlacht bei Borodino Rechenschaft giebt. — (Wir glauben am besten zu thun wenn wir hier zunächst unverändert wiederholen was darüber in der ersten Ausgabe dieses Werks gesagt ist, und dann berichtigen, insofern uns das durch neu eröffnete Quellen gestattet ist.) Wir kommen da auf einen Punkt wo sich Danilewsky eine — Dichtung! von wirklich unerhörter Rühnheit zu Schulden kommen läßt.

Es ift bem alten Rutusow vielfach vorgeworfen worben baß er biese Schlacht für einen Sieg ausgegeben habe; Danilewsty behauptet bas fei nicht mahr. Freilich verfängt er fich babei in einen seltsamen

Widerspruch, benn er beschreibt selbst die Schlacht als eine Art von Sieg, und fügt dann hinzu Kutusow habe sie nie dafür erklärt. Unswahr wäre der alte Herr denn also doch jedenfalls gewesen; nur feltssamer Weise in dem gerade entgegengesetzen Sinn!

Rutusow's Bericht ift befannt. Er ift unter anderem wieder abgebruckt, und zwar in feiner echten Beftalt, in einer fleinen militais rifden Belegenheitsschrift, Die einige Monate nach Danilewety's Werk Wir meinen eine Beschreibung ber Schlacht bei ju Mostau erschien. Borobino, in ruffischer Sprache, beren Erscheinen burch bie Einweihung bes Monuments auf bem Schlachtfelbe veranlaßt war; ber Berfaffer, Revelow, Generalftabo-Dffizier, murbe babei von mehreren Beneralen. Beugen ber Schlacht, besonbere von Buturlin unterftugt, und namentlich war ihm auch die Benutung ber Acten bes Kriegsarchivs verstattet. Bergleichen wir nun ben Bericht bes Felbherren, wie er auch hier wieber erscheint, mit bem Abbrud bei Danilewofy, so entbeden wir, und gewiß mit Erstaunen, daß Danilewety fich erlaubt hat ihn burch ein großes eingeschaltetes Stud zu erweitern, und zwar in ber Urt, baß badurch ber Inhalt mesentlich verandert - ja die Bedeutung bes Bangen in eine gerade entgegengesette verwandelt wird !- Wir laffen bier bas merfwürdige Actenstud in der Ueberfetung folgen, und zwar zuerft in seiner wirklichen Gestalt, und bann in berjenigen bie ihm Danilewofn's beffernde Sand verlieben hat.

"Nach meinem Bericht darüber, daß der Feind am 24. (August = 5. September) mit bebeutenden Streitfräften einen Angriff auf ben linken Flügel unserer Armee ausgeführt hatte, verging der 25. damit daß er sich mit keinem bedeutenden Unternehmen beschäftigte, gestern aber richtete er um 4 Uhr, mit Tagesandruch, einen Nebel benügend, seine gesammten Streitfräfte auf den linken Flügel unserer Armee. Die Schlacht war allgemein und währte bis zur sinkenden Nacht. Der Berlust ift auf beiden Seiten groß: der Berlust des Feindes muß, nach seinen hartnäckigen Angriffen auf unsere verschanzte Stellung zu urtheilen, den unsrigen um sehr viel übersteigen. Die Truppen Gurer Raiserlichen Majestät haben sich mit unglaublicher Tapferseit geschlagen: die Batterien gingen aus einer Hand in die andere, und der Kampf

endigte damit bag ber Feind mit seinen überlegenen Streitfraften nirs gende, auch nicht einen einzigen Schritt, Boden gewann. "

"Nachdem ich die Nacht auf dem Schlachtselbe zugebracht habe, und nachdem ich die durch die Schlacht in Unordnung gerathenen Truppen gesammelt, meine Artillerie erneuert, und mich durch die Mossowsche Miliz verstärft habe, werde ich im glühenden Bertrauen auf den Beistand des Allerhöchsten, und die bewiesene, unglaubliche Tapfersteit unserer Truppen, sehen was ich gegen den Feind unternehmen kann. Zu meinem Bedauern ist der Fürst Peter Iwanowitsch Bagrastion durch eine Flintenfugel am linken Bein verwundet. Die Generalslieutenants: Tutschkow und Fürst Gortschakow, die General-Majore: beide Bachmetiew's, Graf Woronsow und Kretow sind verwundet. Dem Feinde sind Gesangene und Kanonen abgenommen worden, und ein Brigades-General. Zest ist es Racht, ich habe noch nicht genaue Berichte einziehen können. — "

Danilewoft giebt ben ersten Sat getreulich wieder; nach ber Berficherung aber, daß ber Feind nicht einen Fuß breit Land gewonnen habe, fährt er folgender Gestalt fort:

" Eure Raiferliche Majeftat geruhen zuzugeben baß nach einer höchft blutigen Schlacht bie funfzehn Stunden lang gedauert hat, unfere Armee und bie feindliche Armee in Unordnung gerathen fein mußten, und in Folge bes Berluftes ber fich an biefem Tage ergab, mar bie früher eingenommene Stellung naturlich ju weitläufig geworben und ben Truppen nicht mehr entsprechent, und beshalb faßte ich, ba es fich hier nicht blos um ben Ruhm gewonnener Schlachten handelt, fonbern bad Biel unferes gangen Bestrebens auf Die Bertilgung ber frangofischen Armee gerichtet ift, nachdem ich die Racht auf bem Schlachtfelbe jugebracht hatte, ben Entschluß mich seche Werfte weit gurudzugiehen, mas bis jenfeite Mofhaist fein wird, und nachbem ich bie burch bie Schlacht in Unordnung gerathenen Truppen gesammelt, meine Artillerie erneuert, und mich burch bie Mostowiche Milig verftartt habe, werbe ich im glühenden Bertrauen auf ben Beiftand bes Allerhöchften, und bie bewiesene unglaubliche Tapferfeit unferer Truppen, sehen mas ich gegen ben Feind unternehmen fann. Bu meinem Bedauern ift ber Furft Beter Imanomitsch Bagration burch eine Flintenkugel am linken Bein verwundet. Die Generallieutenants Tutschfow und Fürst Gortschafow, bie General-Majore beide Bachmetiem's, Graf Woronzow und Kretow sind verwundet. Dem Feinde sind Gesangene und Kanonen abgesnommen. Zett ist es Racht und ich habe noch nicht ermitteln können ob auch auf unserer Seite ein solcher Berlust stattgefunden hat."

Wahrhaft ware ber Bericht auch in ber Form nicht, die Danilewsty ihm gegeben hat; benn die Behauptung ber Feind habe
nirgends auch mur einen Fuß breit Boden gewonnen, ift selbst nach
Danilewsty's eigener Darstellung hinreichend unwahr. Rein erdichtet
mag das eingeschaltete Stud übrigens doch wohl nicht sein. Vielleicht
ist es, wenn auch mit zwedmäßigen Veränderungen, einem späteren
Schreiben entlehnt das ben Rückzug nach einem angeblichen Sieg entschuldigen sollte. Es sind und ja schon Fälle vorgesommen in denen
Danilewsty sich erlaubt zwei Actenstücke in eines zusammenzuschmelzen.

Man lese nun Kutusow's Bericht in seiner ursprünglichen, wirklichen Gestalt — und bann in bem Zusammenhang ben Danilewsky hineinbringt.

Rutusow's wirkliches Schreiben klingt wie ber erfte, flüchtige Bericht von einem Siege, ben ber ermübete Felbherr unter bem Ansbrang vielfacher mächtiger Geschäfte eilig hinwirft — und bas Ende stellt sogar schon für ben nächsten Tag ein entschiedenes Vorschreiten, angriffsweise, gegen den Feind in Aussicht, wie es der Sieg mit sich bringt.

Daß Kutusow nicht unzufrieben war wenn man ben Bericht so verstand, ohne daß man ihm vorwerfen konnte er habe das ausbrücklich gesagt, geht aus bem Brief hervor ben er, auch am Abend, nach ber Schlacht, an ben General-Gubernator von Moskau, ben Grusen Rostopschin richtete: "Heute war eine sehr heiße und blutige Schlicht. Mit ber Hulfe Gottes ist das russische Heer darin nicht um einen Schritt zurückgewichen, obgleich der Feind mit seiner überlegenen Streitmacht gegen uns agirte. Morgen hoffe ich ihn im sesten Bertrauen auf Gott und auf die Heiligthümer Moskau's mit erneuten Kräften zu bekämpfen. Bon Ihnen hängt es ab mir von den Truppen unter Ihren Befehlen so viele zu senden, als möglich sein wird. "—Danilewsty erzählt freilich dieser Brief sei schon in den ersten Abend-

stunden abgesendet worden, lange ehe der Entschluß zum Rudzug gesfaßt war; das mag wahr sein; wenigstens liegt fein Beweis dagegen vor. Aber auch das ist wahr daß Rutusow auch später durchaus nicht daran dachte den Grafen Rostopschin in Beziehung auf den Sieg bei Borodino zu enttäuschen. Rostopschin äußerte sich leidenschaftlich genug darüber als der wahre Sachverhalt zu Tage kam.

Mus einem folchen auf Schrauben geftellten Bericht Rutusom's wie ihn Danilewofy zurecht macht, hatte wohl ber ftumpfeste Sinn bie verlorene Schlacht herausgelefen. Ginen folchen Brief hatte ber Kaifer Alexander, ber bie erfte Rachricht von ber Schlacht mahrend eines feierlichen Gottesbienftes in ber Rirche bes Alexander-Remoty-Rloftere erhielt gewiß nicht fogleich, in der Freude feines Bergens, burch ben ftellvertretenden Rriegeminifter Fürsten Gortschakow ben Aelteren bem versammelten Sof und ber zahlreichen Gemeine laut vorlefen laffen. Durch einen folchen Brief fonnte er fich gewiß nicht veranlaßt fühlen einen umftanblichen Operationsplan gur ganglichen Bernichtung bes besiegten Feindes entwerfen zu laffen, und bem Udmiral Tichitschagow Befehle zu senden, Die ihn beauftragten Die Bolen fowohl in Lithauen ale im Bergogthume Warfchau zur Bieberherftellung ihres Baterlandes unter ruffischem Schut aufzurufen -: und noch weniger hatte er barin bie Berechtigung gefunden ber preußischen Regierung auf Umwegen eröffnen zu laffen jest, nachbem bie ruffifche Urmee einen wichtigen Sieg erfochten habe, fei bie Beit gekommen fich Auch hatte gewiß Mosfaus Fall ben Raifer Alexander nach einem folden Bericht burchaus nicht überrascht.

(So stellte sich die Sache dar als dieses Werk zuerst erschien. Run aber bezeugt Bogdanowitsch daß Kutusow's erster Bericht wirklich so lautete wie Danilewsky ihn wiedergiebt; daß darin folglich der Rückzug bereits angekündigt war. Rur als man ihn zu Petersburg in den öffentlichen Blättern bekannt machen ließ, sei der Zwischensatz unterdrückt worden der Zweisel erwecken konnte. — Dermolow sagt freilich in seinen Denkwürdigkeiten, was dieser Angabe ziemlich entsichieden widerspricht, nämlich: "Dem Kaiser wurde von einem volls
ständigen Siege berichtet." — (Государю представлено донесение о совершенной побъдъ.) — Indessen ist doch in keiner Weise anzus nehmen baß Bogbanowitsch mit solcher Bestimmtheit sprechen wurde, wenn er nicht Kutusow's Bericht im Original eingesehen hatte; benn es versteht fich baß hier bas Original allein entscheiben kann.

Nun aber liegt ein anderes Rathfel vor uns, das wir nicht zu lösen wissen. Wie konnte der Kaiser Alerander nach einem folchen Bericht die Schlacht bei Borodind für einen Sieg halten? — und zwar während er zu gleicher Zeit nothwendig achtete den weniger gunstigen Theil dieses Berichts nicht bekannt machen zu lassen? — Daß der Kaiser aber auf das vollständigste getäuscht war, dafür bürgen, wie gesagt, die Plane die er unmittelbar nach dieser Siegesbotschaft entwark.)

Balb nachdem Kutusow's Siegesbotschaft allgemeinen Jubel erzegt, und den Kaiser Alexander veranlaßt hatte dem greisen Feldherren, dem Ueberwinder des Unüberwindlichen, den Keldmarschallsstad zu verzleihen und ein Geschenk von 100,000 Rubeln hinzuzusügen — als noch in den Kirchen seierliche Dankgebete gehalten wurden, aber auch schon die Kunde von dem freiwilligen Rüczug des russischen Heeres nach dem Siege laut geworden war, fand sich in Petersburg, niemand wußte recht zu sagen wie? — ein wunderbares Actenstück in Umlauf gesest. Es ging von Hand zu Hand in den Sälen der Hauptstadt. Dies Papier war eine angebliche Proclamation Napoleon's an sein Heer, am 8. September früh erlassen; aus dem französischen Hauptsquartier tief im Innern Rußlands sollte sie nach Stockholm, und von dort über Abo nach Petersburg gekommen sein. Sie war solgenden, gewiß außerordentlichen Inhalts:

Ordre du jour à la grande armée ce 8. Septembre 1812.

Français! vous avez été battus! Vous vous êtes laissé couvrir d'opprobre et d'ignominie! C'est dans le sang russe seul que vous pouvez vous laver de cette tache. Dans deux jours je donnerai une nouvelle bataille, plus sanglante encore que celle d'hier, que les lâches y perissent! Je ne veux commander qu' à des braves. signé Napoléon.

Man ergahlte fich Rapoleon habe biefe Broclamation im erften Unmuth über die verlorene Schlacht erlaffen, und ben Befehlshabern ber verschiebenen heertheile zugesendet; bann aber, als er fpater zu seinem Erstaunen ersahren, daß sich das siegende ruffische Seer freiwillig zurückziehe, habe er sie wieder zurückzenommen ehe sie noch allgemein befannt werden fonnte. — Daß diese Proclamation unmöglich
in so furzer Zeit auf Gott weiß welchen geheimnisvollen Umwegen
nach Stockholm und Vetersburg gefommen sein konnte, wurde nicht
ängstlich berechnet, und wie das in Zeiten großer Spannung zu geschehen pflegt, dies nicht eben sehr fein angelegte Actenstück wurde
wirklich für echt gehalten; — wer etwa nicht unbedingt daran glaubte,
fühlte eben auch keinen Beruf seine Zweisel sehr laut auszusprechen.

Bir fehren ju ben Greigniffen bei bem ruffifchen Beer jurud, bas noch vor Tagesanbruch am 8. September feinen Rudzug antrat. Seltsamer Beise giebt fein ruffischer Bericht Ausfunft barüber wie er ausgeführt wurde. Bas Danilewofy beibringt ift ungenügend, und hat feinen rechten Sinn, da Platow feineswegs eine "Colonne" befehligte, sondern den Rachtrab. Barclay flagt es fei babei nicht zum orbentlichften hergegangen, und bas mare nicht jum Bermundern, wenn man bebenft wie fo manche Truppentheile im Lauf ber Schlacht burcheinander gefommen waren. 3m Allgemeinen scheint es, bilbete alles mas fich mabrend ber Racht auf dem linken Flügel befand, unter Dochturow, mahrscheinlich auf ber alten Strafe, Die linke Colonne; die Truppen auf dem rechten Flügel unter Miloradowitsch die rechte, die sammtliche Artillerie eine britte, von der man nicht zu fagen weiß ob fie zwischen ben beiben, etwa auf ber neuen Strafe abzog, ober neben benfelben. Die eine Brigade vom II. Infanterie = Corps, bie mahrend ber Schlacht bei ber Mitte bes heeres hatte bleiben muffen, blieb als ein den hier versammelten Truppen fremdes Element, ohne Befehl, vergeffen, bis um etwa 9 Uhr Morgens allein auf bem Schlachtfeld jurud; eben fo lange blieb bas II. Cavalerie = Corps (Rorff) ber Rabemofp-Schanze gegenüber halten. Den eigentlichen Nachtrab bilbete Blatow. Barclay hatte ihm bazu außer den Rosaden ein Sufaren-Regiment und brei Jagerregimenter überwiesen - : es fcheint aber baß beren vier bei ihm blieben; nämlich bie Jager = Regimenter bes U. Infanterie-Corps, Die mahrend ber Schlacht an ber Raloticha ben außersten rechten Flügel gebilbet hatten und nicht in bas Gefecht gefommen maren.

Das Heer wich bis in die Stellung bei Shukowo, unmittelbar hinter Moshaisk zurud, wo dann ein seder Heertheil wieder in sich vereinigt und geordnet wurde. Der überwiegend größere Theil der Armee war immer schlagsertig geblieben, wie wir geschen haben —: jest war sie es wieder ganz. Daß die russische Infanterie hier, in Folge des nächtlichen Rückzugs nur noch eine "unordentliche, jedes Widerstandes unfähige Masse" bildete, wie auf französischer Seite selbst Chambran glaubt, ist ein Irrthum.

Napoleon hatte schon im Lauf ber Nacht von zwei Seiten her bie Meldung erhalten, daß die russische Armee den Rückzug angetreten habe. Die Bortruppen der Division Claparede waren in ihrer vorzgeschobenen Stellung am Gority-Grund den beginnenden Rückzug der Russen sehr früh, bald nach Mitternacht, gewahr geworden, und General Chlopicki hatte dies auch sofort durch seinen französischen Abzintanten, Capitaine Mutress, in Napoleon's Hauptquartier melden lassen. Bon einer andern Seite her hatte Sebastiani dieselbe Nachzicht gesendet. Dennoch kam die Berfolgung erst spät in Gang. Der Bortrad des französischen Heeres unter Murat erschien erst gegen zehn Uhr den Truppen Platow's gegenüber. Blatow wich dis Mosshaist zurück wo er um 4 Uhr Nachmittags anlangte und sich in und neben der Stadt ausstellte. Es fam zu einer Kanonade die bis in die Nacht währte ohne zu etwas zu führen.

Am folgenden Tag ging das russische Heer dis Semlino zuruck — (21/2 Meile). — Der Rachtrab, durch Uwarow's Reiter-Corps, das in der Schlacht am wenigsten gelitten hatte, verstärft, behauptete sich noch einen Theil des Bormittags in Moshaist, mußte aber endslich, nach einem hißigen Gesecht weichen — und traurig war es daß hier wieder mehrere, ja viele tausende (Chambray sagt über zehntausend) russische Berwundete dem Feinde überlassen bleiben mußten, weil es an Zeit und Mitteln sehlte sie weiter zu schaffen. Um so trauriger da sie aus den Häusern und Kirchen in denen man sie untergebracht hatte, ohne Erdarmen auf die Straße hinausgetrieben wurden, um für die Berwundeten des französischen Heeres Plaz zu machen, die in Massen herbeigebracht bald alle Räume überfüllten — um eben auch

bei fehr ungenügender Pflege in der großen Mehrzahl langfam zu versichmachten.

Man fürchtete ber Nachtrab könne zu nahe an das Hauptheer herangedrückt werden; man verstärkte ihn daher durch vier Infanteries, zwei Jägerregimenter, und eine zwölfpfünder Batterie (vom VI. Insfanteries Corps), und es gelang ihm sich zu behaupten. Um Abend wurde der Beschl über den Nachtrab dem General Miloradowitsch übergeben.

Die Hauptmacht bes französischen Heeres folgte erft am 10. auf ber geraden Straße; rechts wart Poniatowski gegen die Straße von Kaluga entsendet, die er bei Fominskoie erreichen sollte. Links ging der Vicekönig mit seinem jest durch die Dipision Pino verstärkten Heertheil bei Uspenstoie über die Moskwa, und marschirte auf Rusa.

An demselben Tage wich die russische Armee bis hinter die Nara bei Krutiga —  $2^1/_2$  Meile — Miloradowitsch hielt bei Krimstoie und bestand dort ein heftiges Gesecht gegen Murat und einen Theil der Infanterie Davoust's, deren Angrisse er zurückwies —: die Russen verloren hier an 2000 Mann; die Franzosen gewiß nicht weniger. — Winsingerode der sich rechts in gleicher Höhe mit dem Heere hielt, wurde durch ein Husaren und zwei Kosacken-Regimenter verstärft und erhielt den Austrag den Marsch des Vicekönigs zu beobachten.

Aus dieser Stellung nun schrieb Rutusow bem Kaiser folgenden Bericht: "Die am 26. gelieserte Schlacht war die allerblutigste von allen, die aus neuerer Zeit bekannt sind. Das Schlachtseld wurde von und vollständig behauptet, und der Feind zog sich wieder in die Stelstung zurück aus der er gekommen war und anzugreisen; aber der sehr große Berlust der sich auch auf unserer Seite ergab, besonders darin daß die unentbehrlichsten Generale verwundet waren, nöthigte mich auf der Straße nach Moskau zurückzugehen. Heute din ich in dem Dorfe Nara, und muß noch zurückzehen, den Truppen entgegen die aus Moskau zu meiner Verstärfung heranrücken."

Dieser Sat lautet bei Danilewsty, in gewohnter Beise verbeffert, wie folgt: "und ich muß noch zuruckgehen weil noch nicht eine von den Truppen die zu meiner Berftarfung heranrucken, sich bis jest ge-

nähert hat, und zwar namentlich: 3 Regimenter in Mostau, unter Rleinmichel's Befehlen gebildet, und die Regimenter von der Formirung des Fürsten Labanow-Rostowsty, die sich Mostau nähern, "— (wobei zu beachten ist daß die 6 Bataillone unter Rleinmichel bereits am 4. September bei der Armee eingetroffen waren, und daß Kutusow dem Kaiser schon an demselben Tage darüber berichtet hatte). Folgens den Nachsat unterdrückt Danilewsty dann ganz:

"Die Gefangenen fagen aus daß der feindliche Berluft außersordentlich groß gewesen sei, und daß die allgemeine Meinung in der französischen Armee sei, sie habe an Berwundeten und Gebliebenen 40,000 Mann verloren. Außer dem Divisions General Bonami, der gefangen genommen ist, sind mehrere geblieben. Unter anderen ist Davoust verwundet. Nachtrabs Gesechte fallen täglich vor. Eben jest habe ich ersahren daß der Heertheil des Vicesönigs von Italien sich in der Gegend von Rusa befindet, und beshalb ist das Detachesment des General Adjutanten Winkingerode nach Swenigorod entsens bet, um Mostan auf jener Straße zu beden."

Aus biesem Schreiben, bas jest erft ben Rudzug erflart und rechtsertigt, und zwar nicht etwa ben von Moshaift — sondern ben vom Schlachtfelbe an, war man, jo lange Bogbanowitsch's Zeugniß nicht vorlag, berechtigt zu folgern, daß in ben früheren Berichten von bergleichen nicht die Rede gewesen sein könne.

An den Grafen Rostopschin erließ Rutusow täglich Briefe in benen fortwährend angekundigt wurde daß er zunächst eine neue Schlacht liefern werde. So schrieb Rutusow schon am 8. September: "Nach der so blutigen Schlacht welche gestern geliefert worden ist, und in welcher unsere Truppen natürlich einen ihrer Tapferseit entsprechenden beträchtlichen Berlust gehabt haben, ist meine Absicht, obgleich die Schlacht vollständig gewonnen ist, nachdem ich so viele Hulfemittel herangezogen habe als irgend zu erhalten sein werden, den sichleicht entscheidende Schlacht zu liefern. Die Unterstützungen die vielleicht entscheidende Schlacht zu liefern. Die Unterstützungen die ich verlange sind verschiedener Art, und darum sende ich den Obersten, Fürsten Kudaschew, der sie Ihnen mündlich vortragen wird, und bitten,

baß alles was Moskau an Streitfräften liefern kann, an Bermehrung ber Artillerie, Schießbedarf und Pferden, und was man sonst erwarten kann von treuen Sohnen des Baterlandes, dem Heer geschafft werde, dem bevorsteht sich mit dem Feinde zu schlagen. Und an wen könnte ich mich in allen diesen Bedürfnissen mit mehr Zuversicht wenden, als an den durch seine Baterlandsliebe und seinen Eiser bekannten, würdigen Borgesetten ber alten Hauptstadt?"

Um 9. : "Den Ueberbringer Diefes, Rittmeifter Graf Aprarin, habe ich an Sie gefendet, meine unterthanige Bitte zu erneuern, mir, wo möglich noch am heutigen Tage burch Courier-Pferde, fo viele haden und Schaufeln ale irgend möglich, jur Bermehrung ber icon jur Armee geschickten, ju fenben." - Und bann am 11. nachdem bas heer bis Biafcoma (31/2 Meilen; nicht mit ber Stadt Biasma gu verwechseln) gurudgegangen mar, wieber in brei verschiebenen Briefen : "Bir nahern und ber allgemeinen Schlacht bei Mosfau, aber ber Bebante, baß ich nicht Mittel haben werbe die Berwundeten auf Fuhren fortzuschaffen , erschreckt mich. Um Bottes Billen bitte ich Sie um Die schleunigste Bulfe!" - "Indem ich einen besondern Boten fende meine früheren Bitten zu wiederholen, füge ich noch folgende bingu : fchiden Gie, fowie Gie Diefes erhalten, fo viel fcmere Befchupe als fich nur im mostauischen Zeughaus befinden, mit ihren Munitionswagen und Munition heraus, mit Bferden ber Ginwohner befpannt, und zwar fo bag fie fo bald als möglich bei ber Armee eintreffen. Schon fruber habe ich Gie gebeten eine vollständige Schlegbebarf-Ausruftung fur 500 Gefchute herauszusenben; es ift nothig in ber Bahl, auf bas schleunigste, für 200 Zwölfpfünder und 200 (300!) leichte Geschüße Schießbedarf herauszusenden. " - " 3ch bitte Sie Befehl zu geben bag auf bas ichleunigfte eintaufend Beile und eintaufenb Schaufeln hergefendet werben , jur Unfertigung von Berhauen , auch bitte ich, alle Convalescenten geordnet und unter Offigieren herauszusenden. "

Man hat oft in biesen und anderen Briefen Rutusow's eine mit schlauer Absicht bis auf ben letten Augenblid fortgesetze Täuschung sehen wollen. Der liftige alte Herr, meint man, habe ben ganzen Justand und seine Lage vom Abend bes stebenten Septembers an, so

wie das was nun geschehen muffe, fehr gut begriffen, und alle biefe wunderlichen Taufchungefunfte nur getrieben, um fein breiftes Sieges= bulletin nicht Lugen zu ftrafen. Wir fonnen bem nicht gang unbebingt Manche Einzelnheiten bie wir beizubringen haben, beweisen vielmehr bag in Rutusow's Sinn eine gewiffe Unflarheit ju biefer Zeit in einem hohen Grabe maltete. Man ermage bag er bei feiner förperlichen Schmache und Unbeholfenheit, unbeweglich bei Gorfi, von bem Bang ber Schlacht nur fehr wenig gefehen haben fonnte, und auch bie Berruttung bes Beeres eigentlich nur von Borenfagen fannte. So lange wenigftens die Berluftliften nicht vollftandig zusammengeftellt waren, bachte er fie fich mahrscheinlich nicht gang jo schlimm als fie war. Befonders aber war ber Gedante Mostau dem Feinde ju überlaffen, gewiß nicht einer von benen bie er leicht ohne weiteres aus bem Stegreif faffen tonnte ; vielmehr mar bas eine Borftellung bie fich nur langfam bilden fonnte, an die fein geistiges Auge fich erft gewöhnen Weit entfernt vollkommen flar zu feben, behalf er fich einftweilen wirklich mit unbestimmten Borftellungen von einer neuen Schlacht bie man in vortheilhafter befestigter Stellung liefern fonnte; verftarft burch Refruten bie man im Unmarich wußte, burch Milizen, Convalescenten und Artillerie Die man in Mosfau vermuthete - und durch die Regimenter welche einzelne reiche herren, Saltyfow, Dmis triem-Mamonow, Demidow, Gagarin, bort auf eigene Roften errichs ten wollten.

Das waren luftige Gebilde bie ihm hauptsächlich Bennigsen vorspiegelte. Denn es ift seltsam: während ber Schlacht bei Borodinó war Bennigsen wie verschwunden, und sein Einfluß hörte auf. Aus einigen Andeutungen geht hervor daß er sich an jenem blutigen Tage meist in der Umgebung des Feldherrn bei Gorfi aushielt; hin und wieder sah man ihn auch im Feuer, wo er sich fühn genug der Gesahr aussetzt; abgesehen aber von der Entsendung der drei Garpe-Regimenter nach dem linken Flügel suchen wir in allen Berichten von russischer Seite vergebens die Spur eines Nathschlags den er an die Hand gezgeben hätte, oder irgend einer Maaßregel die von ihm ausgegangen wäre. Unmittelbar nach der Schlacht dagegen wußte er sich gleich wieder der Leitung der Angelegenheiten in einem hohen Grade zu bemächtigen.

Toll fonnte fich naturlich nicht mit einem folchen Bedanten beruhigen, noch überhaupt bei einer allernachften Borftellung fteben bleiben , wie die von einer Schlacht jur Dedung Mosfau's war, ohne barüber hinaus zu benfen, mas benn weiter werden folle, und in welchem Beift und Sinn fortan ber Feldzug im Bangen zu fuhren fei. - "Rach ber Schlacht bei Borobino hatte ber Oberft Toll bem Berfaffer " - berichtet Clausewis in feinen Denfwürdigfeiten - "ein paar Mal, ale er in Geschäften zu ihm geschickt worben mar, geäußert daß nach feiner Meinung ber Ruckug über Mostau binaus nicht mehr in der alten Richtung genommen werden, fondern baß Der Berfaffer ftimmte man fich gegen ben Guben wenden mußte. mit ber hochsten Lebhaftigfeit ein und bediente fich babei bes ihm fcon zur Gewohnheit gewordenen Bilbes baß man fich in Rugland mit feinem Begner gedt jagen fonne, und bag man alfo, indem man immer im Rudzug bliebe am Ende wieder an der Grenze mit ihm ans fommen fonne. — Diefe fpielende Ibee, welcher fich ber Berfaffer in ber Lebhaftigfeit und Rurge bes Befprache bediente, ging hauptfächlich auf bas raumliche Clement, auf ben Bortheil ber ungeheuren Dimenfionen welche bem Ungreifenben unmöglich machen burch fein bloßes Borichreiten die gurudgelaffenen Landerftreden gu beden, und ftrategifch ju befigen."

"Die Verfolgung biefes Gedankens hatte dem Verfasser schon früher die Ueberzeugung gegeben daß ein großes weites Land mit europäischer Kultur nicht anders zu erobern sei als mit Husen Zwiespalts. Dem Obersten Toll aber war diese Richtung der Vorstellungen nicht so natürlich, und er gab hauptsächlich nur viel auf die größere Fruchtbarkeit der süblichen Provinzen, die leichtere Ergänzung des Heeres und die größere Leichtigkeit auf des Keindes strategische Klanke zu wirken. Aber er gab dem Verfasser seine Besorgniß zu erkennen daß er nicht durch dringen werde, daß die Generalität dieser Ansicht zu sehr abgeneigt sein dürfte."

Unter ben jungeren Generalstabs-Offizieren fam Dieser Gedanke fortan mehrfach zur Sprache — bei ben eigentlichen Machthabern aber gewann Toll zunächst bafür noch keinen Boben. — Bu bem

General Barclay konnte furs erfte auch nicht einmal eine Kunde bavon gelangen, benn ber war in Folge übermäßiger Unftrengungen und moralischer Leiden erkrankt, und ganz außer Stande von den Dingen Kenntniß zu nehmen die im großen Hauptquartier berathen wurden.

In manchen Ginzelnheiten biefes Rudzugs auf ben man fich nicht gehörig vorbereitet hatte, zeigten fich bie nachtheiligen Folgen ber ungeordneten, ober vielmehr geftorten Berhaltniffe bes Sauptquartiere. Barclay berichtet : "Ohne Führer wurden bie Truppen auf bem Marich oft mehrere Stunden aufgehalten bei eingebrochenen Bruden, ober bei bem Durchmarsch burch Dorfer und sonftige Engniffe. Oft versperrten Diejenigen, benen obgelegen hatte ben Weg zu beffern, Diefen ben Truppen, mit Bontons, Bagen mit Schanzzeug und ben Bagagemagen ber Milizen, bie ineinander gefahren maren. Um Ende, nachdem folche Unordnung gehoben mar, erreichten die Truppen nach einem beschwerlichen Marich bie Lagerstätte fur bie Racht, trieben fich aber ben Reft bes Tages herum ohne zu wiffen wo fie fich aufzustellen hatten. - Um Enbe waren fie genothigt fich neben ber Seerftrage nieber ju laffen, und fich fur bie Nacht auf ben aufgeweichten Boben hinzuwerfen. Der General Bennigsen, ber bie Leitung bes genau genommen gar nicht mehr bestehenden Generalftabs übernommen hatte, war nirgends ju finben. "- Seit ber Schlacht mar nämlich fuhles, herbftliches Better, in ben erften Tagen mit Regen, eingetreten.

Die Mangelhaftigfeit fo mancher Anstalten offenbarte sich namentlich auch barin, bag bie Bermunbeten nicht zurudgeschafft werben fonnten. Dagegen waren bie Lebensmittel gludlicher Beise eher im Ueberfluß.

Noch am 11, war ber Nachtrab bis Kubinstoie zurückgegangen; am 12. wich er bis Maloie-Biäseoma; bas Heer selbst marschirte bis Mamonowo zurück — (3 Meilen) und hier erschien alsbald ein Tages-besehl, ber die erneuerte Schlacht als unmittelbar bevorstehend ankunbigt. Er begann mit den Worten: "Reinem der Besehlshaber ist unsbefannt daß die russische Armee eine entscheidende Schlacht unter den Mauern von Mossau liefern wird."

Schon war mancherlei angeordnet um bas heer barauf einzu-

richten; Miloradowitich follte bie zweite Armee befehligen; Konownigun wurde an die Spipe bes III. Infanterie - Corps gestellt; ichon war ber Befehl ergangen bie Reiterregimenter follten fur jest nach Umftanben weniger Schwadronen bilben als fruher, und biejenigen Infanterie-Regimenter bie weniger als 300 Mann unter ben Waffen ablten, nur ein Bataillon —: Dinge bie fich natürlich großentheils auch von felbft gemacht hatten. Die Refte bes zweiten und britten Reiter = Corps wurden unter Rorff's Befehlen zu Ginem vereinigt und zulest wurden 14,000 Mann ber mostauischen Miligen in bie Infanterie - Regimenter bes heeres vertheilt, um, freilich nur mit ichlechten Bifen bewaffnet, bas britte Glieb ber Bataillone zu bilben. (Es waren wieber einige Schaaren mostauischer Milizen eingetroffen, beren Bahl aber nirgente angegeben ift.) Das war wie man wohl erfannte, eine etwas bedenfliche Operation, Die leicht nachtheilig auf ben Beift ber Miligen wirken; und bei ihnen fchlimme Bedanken über bie Bedingungen ihres Dienftes erweden fonnte. Eindringlich wurde beshalb auch burch Tagesbefehle allen Offizieren eingeschärft bie "Rrieger von ber Landesbewaffnung" burchaus nicht als Soldaten aufzunehmen und zu behandeln, fondern ale Freiwillige Die fich nur auf einige Beit zur Bertheidigung bes Baterlandes angeboten haben. Die Milig-Manner brauchten bei ben Linien-Regimentern fo wenig, ihre Rleibung ju anbern ale ihre Barte ju fcheeren -- : furg man burfe nicht vergeffen daß fie unmittelbar nach Erfüllung ihrer geheiligten Bflicht gegen bas Vaterland nach Saufe zu entlaffen feien. Rebenher wurde, auch am 11. ber Befehl erlaffen, Die in Mostau fur Die Urmee bereiteten Lebensmittel, auf Die Strafe nach Raluga ju fchaffen : eine Maagregel in ber wir Toll's Einfluß mahrzunehmen glauben, und bie beweift bag man fich auf ben Berluft ber bevorftehenden Schlacht gefaßt machte.

Das französische Heer folgte langsam ohne zu brangen —: seltsomer Beise aber schlen alle genaueren Berichte über die Marsche sowohl ber Hauptmasse, die gerade von Moshaist heranruckte, als bes Fürsten Poniatowsti. Rur von dem Vicefonig wissen wir mit Bestimmtheit daß er am 11. Apatschina, am 12. Swenigorod erreichte.

Diefe laffige Berfolgung auf ber hauptstraße erwedte im ruffi-

schen Hauptquartier die Beforgniß Napoleon hege vielleicht die Absicht die russische Armee hier zum Berweilen zu verleiten, während der Bicestönig sie in ihrer rechten Flanke umgehe, und sich Moskau's in ihrem Rücken bemächtige. In diesem Fall, dachte man, könne der Nachtrab die Hauptstraße halten, während man mit der Hauptmacht über das seindliche Seiten-Corps herfalle, und es "vernichte!" — wenigstens schrieb Kutusow dem General Miloradowitsch in diesem Sinn.

Bu gleicher Zeit erließ biefer neue Felbmarichall an ben Grafen Roftopichin ein etwas pomphaftes, überichwengliches Schreiben bas wirklich ben Umftanden zu wenig angemeffen war um ehrlich gemeint zu fein: "Nach den Nachrichten die mir zukommen, hat der Feind Die Racht bes 28. (August a. St.) in Rusa jugebracht, über seine Streitfrafte aber ift nicht möglich gemefen etwas Beftimmtes zu erfahren; einige vermuthen ein ganges Corps von 20,000 Mann, andere weniger. Rach Entfendung Diefer Truppen befindet fich ber Feind auf eine Entfernung von 15 Werft vor mir, im Angesicht meines Nachtrabs und greift heute nicht an. Dies Berhalten fann er vielleicht auch morgen noch fortseten, in dem Berlangen bag meine Urmee hier fteben bleibe. während er, nachdem er burch einen Gewaltmarich Zwenigorod erreicht, und die aus 2000 Reitern, 500 Mann Fugvolf und 2 Kanonen beftchende Abtheilung Wingingerobe's erdrudt bat, einen breiften Unichlag auf Mosfau im Sinn hat. Erop ber blutigen Schlacht welche am 26. (August a. St.) stattgefunden bat, find meine Truppen in einer folden Chrfurcht gebietenben Ungahl erhalten geblieben; daßich nicht allein im Stande bin mich bem Feinbezu widersegen, fondern auch erwarten barf bie Dberhand über ihn zu behalten. (!) Aber bei alle dem befindet bas feindliche Corps fich heute auf ber 3menigorobichen Strafe. Bare es wohl möglich bag es nicht fein Grab fande von ber Sand ber mosfauischen Schaaren (b. h. ber Bevölkerung ber Stadt) wenn es fich erfühnte fich an ber Sauptstadt Mostau zu vergreifen, auf ber Strage wohin auch Wingingerobe zurückweicht. "

So schrieb benn allerdings Rutusow fortwährend Dinge bie zu ben Umftanden burchaus nicht pagten. Und was man auch fur Plane hegen mochte: man fühlte boch beständig, wie fich ergiebt, daß die vor-

handenen Mittel unter ben gegebenen Verhältniffen nicht ausreichten. Deshalb schwanfte Kutusow, in Beziehung auf die Abwehr des feindslichen Seiten-Corps, hin und her zwischen sehr verschiedenen, zum Theil selbst wesenlosen Vorstellungen, die von Allem was einem wirklichen Plan, oder vollends einem Entschluß ähnlich sieht, noch sehr weit abliegen.

Man begann die Stellung von Mamonowo zu verschanzen, mußte fich aber doch bald von ihrer Unhaltbarfeit überzeugen, und wie Besneral Bennigsen von Biafeoma voraus geeilt war um diese Stellung zu wählen, ging et jest wieder von Mamonowo nach Moskau voraus um auf dieser Strecke noch ein Schlachtfeld zum Schut ber alten hauptstadt bes Reichs zu suchen.

Die Stellung auf ben Anhöhen bei Fili unmittelbar vor ber Stabt ichien ihm dem Zweck entsprechend. Er wählte sie mit dem rechten Klügel ungefähr vor dem Dorogomilowschen Schlage und der leichten, aus Graben und Brustwehr bestehenden Erdumwallung Moskau's, auf der Straße von Moshaist, so daß der bei weitem größte Theil des Heeres sich füdlich dieser Straße ausdehnte, und mit dem linken Flügel die sogenannten Sperlingsberge erreichte. Bennigsen erwartete, wie es scheint, den Angriff des Feindes auf der Heerstraße von Moshaist; wenigstens ordnete er dort, während der Inte Flügel vernachlässigt blieb, den Bau von Verschanzungen an, und am 13. wurde schon in aller Frühe daran gearbeitet, lange ehe die Armee oder selbst Kutusow mit seinem Stabe herbeigekommen waren.

Der greise Felbherr selbst fam hier nur wenig früher an als bie Truppen, begab sich auf die Höhen bei dem Dorfe Fili, und ließ sich dort unter freiem himmel auf dem Lehnstuhl nieder, der in seinem Bagen immer mitgeführt wurde.

Während nun die Truppen heranrudten, und einstweilen, ehe fie in die Stellung eingewiesen wurden, ziemlich regellos halten blieben, eilten die bedeutendsten Generale des Heeres in größter Spannung sich mit der Stellung befannt zu machen, in der man eine entscheidende Hauptschlacht bestehen sollte — und in Folge dieser vielsachen Bestigungen fam es zu mancherlei zum Theil ziemlich verworrenen Bestathungen, von denen wir gludlicherweise ausführlicher als Buturlin und zuverlässiger als Danilewsty Rechenschaft geben können.

Auch Toll besichtigte naturlich fogleich bie Stellung, war aber febr wenig erbaut bavon. Die an fich ziemlich unbebeutenden Soben, nehmen fich nur vom Thal ber Mostwa her nach etwas aus, weil fie fich unmittelbar auf bem, namentlich hinter ber Mitte und bem linken Flügel ber Stellung fehr fteilen Thalrand erheben. Bon ber gand= feite her find fie wie gefagt nicht fehr bebeutend, und fteigen allmählig in Terraffen an. Dabei war die Stellung gerriffen, die einzelnen Theile bes Beeres waren in ihr von einander getrennt, burch ziemlich tiefe und fteile Grunde bie quer burch ben Sohenzug geben; namentlich trennte bas Thal in welchem bas Flügden Karlowfa in vielfachen und scharfen Windungen ber Mostwa zufließt, ben rechten Flügel von bem Reft bes Heeres. Die Referven gebedt aufzustellen fant fich hier burchaus feine Belegenheit, benn auf bem fteil abschuffigen Thalrand nach rudwarts fonnten, wie fich von felbft verfteht, feine Truppen fteben, unmittelbar am Fuß biefes fteilen Abhanges aber, fließt hinter ber Mitte und bem linfen Flügel, bie Mostwa, und gleich jenfeits biefes Kluffes behnt fich bie unermegliche Stadt aus. Die verschiedenen Treffen mußten alfo, auf bem westlichen, bem Feinde zugewendeten Abhang, in Terraffen über einander geordnet werben, die rudwärtigen immer höher ale bie vorberen, und bei ber fehr geringen raumlichen Tiefe biefer Stellung, alle zugleich bem feindlichen Feuer ausgefest. Und wenn nun bas heer burch ben nicht weniger als boppelt überlegenen Feind aus biefer elenben Stellung geworfen murbe, ben fteilen Abhang hinunter, in ben Fluß, in die Stadt hincin : was follte bann werben? - Bennigsen hatte freilich acht Bruden über bie Dostwa bauen laffen, es mar aber nichts weniger als leicht ben Abhang binunter zu biefen zu gelangen, befonders fur Reiterei - und Gefcute auf diesem Wege zu retten, konnte man wohl faum hoffen.

Auch Barclay, frank wie er war, und vom Fieber geschüttelt, raffte sich auf, stieg zu Pferde und besichtigte die Stellung. "Ich erstaunte bei ihrem Anblick," berichtet er (Denkschrift). "Biele Divisionen wurden von einander getrennt, durch unwegsame Thalgrunde, in deren einem ein Fluß dahinfließt welcher die Berbindung vollkommen abschneidet. Der rechte Flügel stützte sich an einen Wald der sich mehrere Werste weit in der Richtung gegen den Feind hin verlängerte.

Bei ber Ueberlegenheit seiner Schugen war vorauszusenen bag ber Reind ohne Muhe biefen Bald in feine Gewalt bringen werbe, und bann gab es fein Mittel ben rechten Flügel zu halten. Treffen hatte hinter fich einen jum wenigsten 10 bis 15 Safben (70 bis 105 rheinlandische Bug) tiefen Grund mit fo fteilen Abhangen daß es taum einem einzelnen Menschen möglich ift burchzufommen." - (Es ift bies ein Grund ber fich von bem Dorf Borobiemo, nabe bem Gipfel ber Sperlingsberge, in nordlicher Richtung ju ber Rarlowfa hinabsenft, und fo biefen Theil bes Bobengugs ber Lange nach burchschneibet.) - "Bur Rechten maren bie Referven fo ungunftig aufgestellt baß jebe feindliche Studtugel alle vier Treffen nacheinander erreichen fonnte. Die Referve bes linten Flügels, durch ben ermahnten Brund von ben Beertheilen getrennt, Die fie unterftugen follte, mußte, im Fall biefe Truppen geschlagen wurden, ruhiger Buschauer bes Ereigniffes bleiben, ba fie feine Möglichfeit hatte ihnen Sulfe gu bringen. Das Fugvolf biefer Referve tonnte boch wenigstens - über ben Grund weg - auf bie Unfrigen und ben Feind feuern -: bie Reiterei aber hatte nicht einmal biefen Borgug, und wenn fie fich etwa nicht unverzüglich zur Flucht wendete, war fie genothigt ruhig ihre Bernichtung burch die feindliche Artillerie abzumarten. Im Gangen erftredte biefe Stellung fich über eine Ausbehnung von beinahe vier Berften, über welche bie Urmee, gefchwächt burch bie Schlacht bei Borobino, und ben in Folge ber Unordnung verberblichen Rudzug, aubeinander gezogen war wie ein Spinngewebe. Sinter biefer Stellung befand fich bie weitläuftige Stadt Mosfau, und ber Rluß gleichen Ramene. Ueber biefen maren acht schwimmente Bruden geschlagen, sowohl oberhalb ale unterhalb ber Stadt. Dabei muß man bemerken baß die vier Bruden oberhalb ber Stadt am Suß fo fteiler Ufer geschlagen waren daß nur allein die Infanterie zu ihnen herankommen fonnte. Im Fall einer verlorenen Schlacht mare bie gange Armee bis auf ben letten Mann vernichtet worden : benn ber Rudzug burch eine so weitläuftige Stadt unmittelbar vor bem verfolgenden Feinde, ift ein gar nicht auszuführendes Ding. "

"Ich eilte mich nach bem Hauptquartier bes Fürften zu begeben, bas fich auf bem äußerften rechten Flügel befand, und begegnete unter-

wegs bem General Bennigsen. Ich theilte ihm alle meine Bemerkungen mit, und fragte ihn ob es benn wirklich beschlossen sei die ganze Armee an dieser Stelle zu begraben? — Er zeigte sich verwundert und erklärte er werde bald selbst nach dem linken Flügel kommen; anstatt dessen aber begab er sich in ein Dorf in der Mitte, wohin sein Quartier verlegt war."

"Bei ber Auseinandersetzung ber Lage bes Heeres, die ich mit Hulfe einer Zeichnung vervollständigte, entfeste fich ber Fürst (Rutusow). Der Oberst Toll ben er um seine Meinung fragte, erstannte alle meine Bemerkungen als gegründet an. Er sagte daß er diese Stellung nicht gewählt haben wurde, und fügte hinzu er fühle sich gezwungen aufrichtig zu erklaren daß die Armee in ihr wohl einiger Gefahr ausgesetzt sei."

Rach und nach versammelten sich die bebeutenderen Generale bes Seers - unter benen auch ber Bergog Eugen von Burttemberg - um Rutusom's Lehnstuhl. Auch Roftopschin fam berbei; er, ber noch ben Tag vorher jenen prablerischen Brief Rutusow's erhalten hatte, fab nun mit eigenen Augen bas zusammengeschmolzene, zum ernften Rampf viel ju schwache Beer, Die Rathlosigfeit ber Führer, bas Saltungelofe und Bebenfliche bes gangen Buftanbes. Wenn auch, wie wohl nicht zu bezweifeln ift, auf alle Falle vorbereitet, fühlte er fich boch gewaltig badurch erzürnt daß man ihn bis zum letten Augenblick getäuscht habe. In ber Umgebung bes Feldmarschalls wurde viel und laut in verschies benem Sinn hin und her gesprochen; Ronownigen besonders fprach fich auch fehr entschieden gegen eine Schlacht in Dieser Stellung aus. -"Rutufow, bem man bie innere Unruhe beutlich anfah, hörte schweigend viele ber gefällten Urtheile an" - berichtet ber Bergog Eugen von Burttemberg. Es war auch gewiß fur ben alten Berren tein Rleines, einmal felbft ben luftigen Taufchungen zu entfagen mit benen er fich hingehalten hatte, und ber nachten Wirklichkeit fest in bas Ungeficht zu feben ; - bann bie Täuschung zu vernichten bie er felbft im gangen weiten Reich auch absichtlich verbreitet hatte; nach einer Schlacht bie er mit unerhörter Dreiftigkeit felbft in feinen Mittheilungen an Tormaffow und Wittgenftein fur einen Sieg ausgegeben hatte, Die alte, fast heilig geachtete Sauptstadt bes Reichs bem Feinde zu überlaffen — und damit auch fich felbft, feine perfonlichen Intereffen in gang unberechenbarer Beife bloß zu ftellen! .

Endlich erhob sich Kutusow, und indem er sich entfernte, sagte er bem Herzog Eugen, dem er sehr gewogen war, in das Ohr: "Hier muß mein Kopf sich selbst helsen, er mag nun gut oder schlecht fein!" (Ici ma tête, füt-elle bonne ou mauvaise, ne doit s'aider que d'elle même.) Auch Rostopschin trat zu dem Herzog heran, und sagte in leidenschaftlicher Ausregung: "Würde ich gefragt so riese ich —: versnichtet die Hauptstadt ehe ihr sie dem Feinde Preis gebt! — Dies ist die Ansicht des Grafen Rostopschin. Was den Gouverneur der Stadt betrifft, der dazu berusen ist für ihr Heil zu wachen, so kann dieser einen solchen Rath nicht geben."

Danilewsty wußte biese Einzelnheiten aus dem Munde des Hersgoß, lange ehe dieser sie in seinen "Erinnerungen" allgemein bekannt gemacht hatte. Da ist es nun sehr bezeichnend daß Danilewsty die erste Halfte dieser Mittheilung in seinem Bericht treu wieder giebt, die zweite aber, nämlich Rostopschin's Worte, gestiffentlich unterschlägt.

Man trennte sich für jest ohne zu wissen woran man sei, und was nun werden solle. Um 4 Uhr nach Mittag aber versammelte sich in dem Dorfe Fili, bei dem Feldmarschall ein Kriegsrath zu dem sämmtsliche Heertheile besehligende Generale beschieden waren. Do da wirtslich Berse recitirt worden sind, wie Danilewste in seinem auch im Uedrigen nicht ganz genauen Bericht erzählt, lassen wir dahin gestellt sein —: es ist das sonst in einem Kriegsrath nicht üblich. Barclay, Dochturow, Uwarow, Graf Ostermann, Konownishn, Permolow und die Obersten Kaissarow und Toll waren punktlich erschienen.

Bennigsen ließ bis fechs Uhr auf sich warten, erft als er erschien konnte die Berathung beginnen, die er eröffnete indem er den versammelten Generalen die Frage vorlegte: "ist es besser unter den Mauern von Moskau eine Schlacht zu liefern, oder die Stadt dem Feinde zu überlassen?"

Kutusow unterbrach Bennigsen's angefangene Rebe, zeigte sich unzufrieden und verlet, tadelte mit großer Bitterkeit biese so "ganz unnüte und zu leicht gesaßte Frage," und fügte hinzu: ohne eine vorshergehende Auseinandersetzung der allgemeinen Lage der Dinge, sei

eine solche Frage vollkommen überflüssig. — Sehr genau setzte barauf Rutusow dem Kriegerath alle Rachtheile der Stellung auf den Sperslingsbergen auseinander. Zwar hatte er selbst sie eigentlich nicht gessehen, da er die Zwischenstunden über undeweglich auf dem äußersten rechten Flügel in Fili geblieben war: aber er wiederholte getreulich was er von Barclay und Toll gehört hatte. Ferner bemerkte er: so lange das Heer erhalten bleibe, und sich im Stande besinde sich dem Feinde entgegen zu sezen, so lange bleibe auch Hoffnung den Krieg glücklich zu endigen; mit der Vernichtung des Heeres dagegen, sei nicht allein Woskau, sondern Rußland überhaupt verloren. Zum Schluß stellte er dann die Frage in veränderter, und zwar in solgender Form: "Was ist angemessen: den Angriff des Feindes in dieser nachtheiligen Stellung abwarten — ober Woskau dem Feinde überlassen?"

Das war Alles ungemein schlau angelegt. Man sieht sehr beutslich: jest war Kutusow vollkommen mit sich im Reinen darüber was geschehen mußte; und in der Art wie er nun die Frage einleitete und stellte, wie er die Antwort, die er gern erhalten hatte, dem Kriegs-rath schon fertig in den Mund legte, zeigt sich entschieden das Berslangen sich den eigenen, im Stillen schon gesaßten Entschluß, von der ganzen Bersammlung anrathen zu lassen, wo möglich einstimmig, und so die Berantwortung von sich abzuwälzen und auf die hier vereinigten Generale zu übertragen. Auf die so gestellte Frage schien es wirklich nur Eine Antwort geben zu können: zu der gewünschten Einstimmigsteit sam es aber doch nicht, denn es waren da ihrer Mehrere die perssönliche Interessen im Auge hatten und verfolgten, und natürlich in einer anderen Richtung.

Iwar Barclay der zunächst seine Meinung abgeben sollte, und der immer redlich vor Allem die Sache im Auge hatte, sette furz und bündig außeinander daß man in dieser Stellung einer Riederlage nicht entgehen, und daß dann der Ructzug durch Moskau den vollständigen Untergang des Heeres herbeisühren werde. Er stimmte für den Rüctzug der seiner Meinung nach nur auf der Straße nach Rishny-Rowgord gehen konnte, weil man da sowohl mit Petersburg als mit dem reichen Süden in Verbindung blieb. —

Graf Oftermann, Konownithnn\*) und etwas später, als er hinzusam, auch Rayewsky stimmten ihm bei. Ostermann und Rayewsky machten tabei besonders geltend daß Moskau allein nicht Rußland sei, und daß die Aufgabe des Heeres nicht sei Moskau, sondern das gesammte Baterland zu vertheidigen — worauf dann Barclay wieder hinzusügte daß in Beziehung auf die Rettung des Baterlandes die Erhaltung der Armee für jest die Hauptsache sei; die Hauptstadt dem Feinde zu überlassen sei freilich sehr schmerzlich —: aber wenn die Armee ihre Tapferkeit nicht verleugne, und man sich thätig erweise, könne gerade der Besit von Moskau dem Feinde verderblich werden.

Aber Bennigsen gab das Spiel nicht verloren; auch er war schlau und gewandt und wußte Rath in Berlegenheiten. Die Haltbarkeit der Stellung bei Fili noch ferner behaupten — von einer Bertheibigungs. Schlacht reden, die man da erwarten muffe, — das ging nicht, vor verständigen Männern, nach Allem was Rutusow selbst, Barclay und Loll darüber gesagt hatten. Auch ließ sich Bennigsen darauf nicht ein. Aber er hatte einen anderen Anschlag zur Hand. Er äußerte, man könne unmöglich nach dem Siege bei Borodino die Hauptstadt ausgeben; Napoleon sei geschwächt durch den Berlust in der Schlacht, und durch Entzendungen, denn man wisse daß der Vicekönig Eugen über Rusa heranrücke, und ein anderes Corps auf der neuen Straße

<sup>\*)</sup> Nach Buturlin hatte biefer lettere in einem anderen Sinn gestimmt; das ist aber ganz entschieden ein Irrthum — wie denn überhaupt Buturlin's Bericht von diesem Kriegerath, wenn man ihn mit den echten Duellen vergleicht, merkwürdig schlecht begründet erscheint. Buturlin war eben etwas oberstächlich und sehr einseitig befangen in Iominischen Theoremen, so daß er keinen Blick hatte für Dinge die außerhalb diese engen Kreises lagen und sie einer ordentlichen Untersuchung nicht werth achtete. Auch stand er den Ereignissen und den Bersonen zu nahe, und hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen. — Bolzogen hat, was diesen Kriegsrath betrifft nur Buturlin abgeschrieben — Danisewsky ist unzuverlässig. Wir folgen in unserer Erzählung der unmittelbaren Aussage zweier unmittelbarer Zeugen: Barclay's nämlich und Toll's. — Barclay's Zeugniß erhält dadurch noch einen gesteigerten Werth daß er es unmittelbar nach den Ereignissen zu einer Zeit wo ihm diese sehr gegenwärtig sein mußten, und sein Gedächtniß ihn nicht täuschen sonnte, in seiner Denkschrift an den Kaiser niedergelegt hat.

nach Raluga; biese Umstände musse man benügen. Es sollte bemnach ein Corps auf bem rechten Flügel — auf der Straße nach Moshaist — stehen bleiben — das ganze übrige Heer aber während der Racht auf dem linken Flügel jenseits der Karlowka vereinigt werden, und von dort aus den rechten Flügel des Feindes angreisen.

Diejenigen die Bennigsen am besten kannten, glaubten gerade am wenigsten daß dieser Borschlag ernstlich gemeint sein könnte, und es läßt sich auch wohl ohne Mühe durchschauen was damit gemeint sein mochte. Nach der Art wie Autusow die Berathschlagung eingeleitet hatte, konnte für einen Mann der nicht so einsach und ehrlich war wie Barclay, wohl kein Zweisel mehr darüber sein wozu der alte Feldmarschall sich entschließen werde. Moskau wurde ohne Zweisel aufgegeben, es konnte aber gar wohl geschehen daß Autusow deshalb den Oberbesehl verlor —: und stand dann Bennigsen als derjenige da, der bis zum letzen Augenblick nicht hatte harein willigen wollen die Hauptstadt dem Feinde ohne Kampf zu überlassen —, der gleichsam alle Möglichkeiten erschöpft hatte —: wurde das dem Kaiser und den tonangebenden Salons in Petersburg bekannt — so lag es nahe ihn an des alten Feldmarschalls Stelle zu ernennen.

Wie dem nun sei, außer Permolow, der auch häufig durch besondere Grunde bestimmt wurde, schlossen sich auch Dochturow und Uwarow seiner Meinung an —: beides tapfere Männer, aber auch beide, und ganz besonders Dochturow, als beschränkt bekannt.

Barclay widersprach, und meinte: daran habe man früher benken, und die Armee gleich von Anfang an demgemäß aufstellen muffen; am Morgen als er, Barclay, ten General Bennigsen zuerst auf die Rachsteile der Stellung aufmerksam machte, sei es dazu noch Zeit gewesen; jest sei es zu spät. Es sei schwer in der Dunkelheit der Nacht die in Thalgrunden verborgenen Truppen zu unterscheiden — und ehe man sie noch auseinander gefunden habe, könne der Feind über sie hergesfallen sein. Die Armee habe den größeren Theil der Abtheilungen besehligenden Generale und Stabsossiziere verloren, so daß jest viele Regimenter unter den Besehlen unerfahrener Hauptleute stünden. Diese Armee könne, vermöge der dem russischen Soldaten eigenen Tapferkeit, wohl sich stehenden Fußes in einer Stellung schlagen, und

den Feind zurudwerfen, aber fie sei nicht im Stande im Angesicht bes Feindes Bewegungen auszuführen.

Rutusow stimmte ihm barin bei, und führte bie Schlacht bei Friedland an, als Beispiel bes Unheils bas burch folche Unternehmungen herbeigeführt werden könnte.

Rapewoft, ber zulest eingetreten war, meinte, auf Rutusow's Befehl burch Vermolow von bem Gang ber Berhandlungen in Kenntniß geset, wenn man burchaus eine Schlacht liefern wolle möchte es immer noch beffer sein bem Feinde entgegenzugehen, als ihn in einer so nachtheiligen Stellung zu erwarten, aber man werde auch dadurch Mostau's Fall nur wenig verzögern, das heer dagegen in große Gesfahr bringen — und Graf Oftermann richtete an den General Bennigsen die etwas wunderliche Frage: ob er für den Erfolg des vorges
schlagenen Angriffs haften wolle? — worauf Bennigsen verstummte.

Toll schlug vor bas heer in eine Flankenstellung zu führen, mit bem rechten Flugel an Borobiemo, die Fronte gleichlaufend mit ber neuen Strafe nach Raluga, ben linken Flügel zwischen biefer und ber alten — zwischen ben Dörfern Schatilowo und Woronzowo. Bon ba fonne man fich , nothigen Falls , auf ber alten Strafe nach Raluga jurudziehen. Raturlich mar es babei nicht auf eine Schlacht abgesehen. Denn bag ber Feind, beffen eine Colonne auf ber neuen Strafe von Raluga heranrudte, wenn man ihn wirklich in Diefer Stellung erwartete, leicht die Linke ber ruffifchen Urmee umfaffen, und ben Rudjug nach Raluga unmöglich machen konnte, war leicht einzusehen. Worauf es Toll ankam war bas heer in bie Richtung auf Kaluga zu bringen. Es ware ichon von Mamonowo aus in biefe Stellung geführt worden, wenn die Leitung der Angelegenheiten damals in Toll's, nicht in Bennigfen's Sanden lag. Aber Toll fand damit felbft hier fo wenig Behör daß sein Vorschlag gar nicht ernftlich erwogen wurde, und daß ber unverweilte Rudzug auf ber Strafe nach Raluga, auf ben er boch unmittelbar führte, gar nicht jur Sprache fam.

In einem bestimmten Rreis von Ibeen befangen hatten bie hoberen Buhrer vielleicht fich verleiten laffen in befonders gunftiger Stellung eine Bertheibigungsschlacht zu magen — : aber, vermöge ber Richtung welche man bem Ruckzug gab, in gewissem Sinn unmittelbar in ben

strategischen Angriff überzugehen, nämlich in eine friegerische Thätigfeit, bie nicht bloß passive Bertheibigung bes übrigen Reichs, sondern auch Wiedergewinnung des verlorenen Bodens zum Zwed hatte, — : ber Gedanke war ihnen so fremd daß sie ihn fürs erste noch gar nicht fassen konnten. Es scheint fast daß sie alle von der genau genommen ganz wesenlosen Borstellung beherrscht wurden man musse, außer der Berbindung mit dem fruchtbaren Güben des Reichs, auch die fürzeste mögliche mit Betersburg bewahren.

Als Bennigsen zum Schweigen gebracht war entschied sich Kutussow nun auch ber Form nach und beutlich ausgesprochen für ben Rückzug. — Er fragte ben General-Intendanten Landson wie die Berpflezgung des Heeres eingeleitet sei. Die Antwort lautete die Borräthe würden aus den Gubernien von Kaluga, Tula, Simbirst und Orel bezogen; die Transporte seien sämmtlich auf Serpuchow an der Ofagerichtet, und an diesem Centralpunkt erhielten sie dann die näheren Befehle, wo sie jedesmal das Heer aufzusuchen hätten.

Darauf hin entschied sich Autusow, unabhängig von Bennigsen und von Toll für den Rückzug auf der Straße nach Räsan. — Der Flügeladjutant des Kaisers, Oberst Michaud, der erst seit Kurzem wiesder bei dem Heere eingetroffen war, hatte nämlich im Lauf des Tages den Feldmarschall darauf ausmerksam gemacht, daß die Oka, durch die man auf der Straße nach Nishny-Nowgorod von den südlichen Provinzen getrennt gewesen wäre, und selbst die an sich unbedeutende Moskwa in dem letzten Theile ihres Laufes, im Herbst gewaltig aus ihren Usern zu treten, ja das Land meilenweit zu überschwemmen psiegen, so daß alle Berbindung aushört.

In bem was Danilewsty von Kutusow's Unterredung mit Landston erzählt, ift die Wahrheit wieder bedeutend verschoben, und was er daraus folgert fällt in sich zusammen. Hätte Kutusow damals schon an den Flankenmarsch gedacht, dann wäre ihm überhaupt um die Berspflegung nicht bange gewesen, und es hätte der Rücksicht auf die Ueberschwemmungen der Oka nicht bedurft um ihn von der Straße nach Rishny-Nowgorod abzubringen.

Rutusow soll bie Racht über fehr bewegt gewesen sein; man erzählt sogar er habe geweint. Wenigstens hatte er Grund genug sich

zu beunruhigen, und felbst von allem anderen abgesehen konnte er um seine persönlichen Berhältniffe beforgt fein.

Es ging nicht allein die Hauptstadt bes Reichs — : es gingen in ihr auch unermeßliche Hulfsquellen für das russische Heer verloren. Erstens und vor Allem mußten hier wieder mehr als zehntausend Ber- wundete dem Feinde überlassen werden. Sie fanden ohne Ausnahme einen entsetzlichen Tod in den Flammen! — Wenn man erwägt wie viele Tausende russischer Krieger verwundet auf dem Schlachtselbe von Borodino verlassen werden mußten, — was dann in Moshaist — und zulett hier geschah, darf man sich nicht länger wundern daß das russische Heer im Laufe diese Feldzugs nie in einem irgend erwähnens- werthen Maaß durch Convalescenten verstärft wurde!

Außerdem wurden dem Feinde in den mostauischen Zeughäusern überlaffen: 156 Kanonen verschiedenen Kalibers; über 80,000 Flinzten, Carabiner, gezogene Gewehre und Bistolen, von denen etwa die Hälfte der Reparatur bedurfte; mehr als 60,000 Pallasche, Sabel und Infanterie-Scitengewehre; 20,000 Pud, b. h. 8000 Centner Pulver, 27,000 Kanonenfugeln, Granaten und Bomben — und Bestleidungsgegenstände und Lebensmittel für den Werth von mehr als zwei und eine halbe Million Rubel.

Wenn man die lange Lifte ber verloren gegebenen Waffen überlieft, fragt man fich erstaunt warum wohl die Milizen — und zwar
namentlich die mostauischen — nur mit schlechten Biten bewaffnet in
das Feld rücken mußten? — Und sehr bezeichnend ist es gewiß daß
Rostopschin die Pferde die ihm noch zu Gebote standen, keineswegs
dazu verwendete die Verwundeten zu retten, oder einen Theil dieser
Baffen, sondern dazu, die Feuersprißen mit allem Zubehör fortzuschaffen.

## Viertes Kapitel.

Ruckzug durch Moskau. — Rostopschin's Benehmen. — Miloradowitsch's Untershandlungen mit Murat. — Stellung bei Banky. — Brand von Moskau. — Stimmung des Heeres. — Rutusow's Berichte. — Stimmung in Betersburg. — Flankenmarsch des russischen Heeres. — Neue Organisation desselben. — Bennigsen's Angrissplane. — Lager bei Tarutino.

Während am 13. September zu Kili berathschlagt wurde, kam Napoleon's Hauptmacht bis auf eine Entfernung von  $3^{1}/_{2}$  Meilen von Moskau heran. Die beiben Seiten-Abtheilungen befanden sich am Abend in gleicher Höhe mit der Hauptmacht: Poniatowski auf der neuen Straße nach Kaluga bei Lichowo, der Vicekönig auf dem rechten Ufer der Moskwa bei Busaiewo. Daraus ergiebt sich schon zu welchem Unheil es führen mußte wenn man etwa einen Angriff auf das französische Heer versuchte.

Toll's Vorschläge hatten nicht zu ber Einsicht geführt baß man auf ber alten Straße nach Kaluga ganz bequem schon am 14. bie Stellung bei Krasnaia-Pachra erreichen konnte, ober wenn man sich gar nicht anstrenzen wollte, wenigstens die hinreichend gesicherte Aufsstellung hinter ber Desna. Wenn man erwägt wie leicht es ber russischen Armee war eine solche Bewegung durch vorgesendete Kosacenschwärme zu verbergen, auf welchen Straßen, aus welcher Entfernung und auf welches Ziel Napoleon's Macht heranrückte, ergiebt sich wohl baß Kutusow dabei durchaus keine Gefahr lief.

Und warum bachte Riemand baran baß man wenigstens bie Richstung auf Bobolot, auf ber Straße nach Tula nehmen fonnte? — Das bei vollenbe zeigte fich nicht ber Schatten einer Wagniß.

Das Alles läßt fich nur burch die schon erwähnte, eigenthumliche Befangenheit der russischen Generale erklären. Doch wir kehren zu dem zurud was wirklich geschah.

Schon in ber Nacht vom 13. auf ben 14. September zog bas Gepäck bes Heeres burch Moskau; am 14. um brei Uhr früh, noch in tiefer Dunkelheit rückte die Spige ber Armet, aus Reiterei bestehend, welcher zunächst die Milizen folgten, burch ben Dorogomilow Schlag in die Stadt. "Der Zug ging nicht in ber besten Ordnung vor sich,"

berichtet Barclan bem Kaifer — und bas läßt fich nur allzu gut er- flaren.

Das ganze Heer, mit Kosaden und Milizen immerhin eine gewaltige Jahl, und mit ber überaus zahlreichen Artillerie, bem unabsiehbaren Gepäck und allem, was sonft zu einer Armee gehört, ein Jug von ungeheuerer Länge —: bas Alles zog in einer einzigen Colonne auf einem einzigen Wege burch die Riesenstadt. — Einigermaaßen war bies durch die Umstände geboten, da man allerdings nicht die steilen Abhänge der Sperlingsberge hinabziehen konnte um die Schiffbrücken an ihrem Kuß zu benüßen. Bei alledem scheint es seboch als habe man wohl Anstalten treffen können die Hälfte des Heeres auf der neuen Straße von Kaluga in die Stadt, und zum Pokrowskischen Schlag wieder hinauszuführen, wenn man nur irgend bei Zeiten daran bachte, und die Schiffbrücken an eine passende Stelle verlegte.

Doch auch abgesehen bavon mar jener eine Weg nicht gehörig Bon bem Dorogomilowichen Schlag her führte bamals nur eine einzige Brude, und zwar eine holgerne über bie Dobfma in bas Innere ber Stadt. Diefe murbe gleich anfangs beschäbigt - ber Bug ftodte, die Truppen brangten fich am Ufer bes Fluffes, und in den Straßen bermaaßen daß Rutusow felbst mit feinem Gefolge nicht vorwarts fommen fonnte. Er ließ fich auf weiten Umwegen, burch entlegene, menschenleere Strafen zu bem Schlag auf ber Strafe nach Rafan führen. Die Gorge ten Beereszug wieber in Bang zu bringen, und in Ordnung ju erhalten, blieb vorzugeweise bem General Barclay. - Bolgogen, ben Rutusow vorsenbete ebe er in die Seitengaffen verschwand, fand an ber Brude Truppenmaffen angehäuft, und fah wie einzelne Fuhrfnechte mit Munitionswagen neben ber Brude burch ben Bluß fuhren. Er fonnte nichts weiter thun als ben General Marfow bewegen daß er die Milizen eben auch durchwaten ließ. Spater wurde bann auch die Brude hergeftellt.

So ergab fich vielfacher Aufenthalt. Biel schlimmer aber war es baß eine lette, maffenhafte Auswanderung ber Einwohner Moskau's erft jest, am 13. und gang besonders am 14. statt fand.

Graf Roftopschin, ber wie bas wohl vorzukommen pflegt, bei einer außerlich gang untabeligen weltmannischen Politur, eigentlich

ein roher Mensch war, hatte sich nämlich fortwährend bemuht die Bevölkerung zurückzuhalten, obgleich er für alle Källe sorgend, bemüht war manches Eigenthum der Regierung bei Zeiten in Sicherheit zu bringen. In zahlreichen Proclamationen und Maueranschlägen war er bemüht einen volksmäßigen Ton anzuschlagen; das gelingt nicht immer; er war darüber gar sehr in abenteuerliche Uebertreibungen verfallen. Bis zum 11. und 12. September herab enthielten diese Mauersanschläge die Bersicherung daß Navoleon's besiegtes Heer noch vor der Stadt seinen Untergang sinden werde; es gälte dann auch die letzten dieser elenden Rotte mit Heugabeln und Knütteln todt zu schlagen, wozu er die gesammte Bevölkerung einlud

3war hatten schon früher Auswanderungen stattgefunden, aber sie waren kaum zahlreich zu nennen. Rur die Herren der höheren Stände, die leicht berechnen konnten daß jedenfalls schwierige Augensblide nahten, hatten meist schon in den letzten Tagen wenigstens ihre Familien in Sicherheit gebracht, wenn auch zu Anderem keine Zeit blied. Der Mittelstand aber, und die Masse der arbeitenden Klassen waren vertrauensvoll zurückgeblieden. Im Bolf hätte sich wohl mancher gefunden der bereit war Antheil an dem Kampf zu nehmen. Zett brach die gesammte Bevölkerung plöstlich auf zur eiligsten Flucht: ein Ereigniß welches offenbar selbst die russischen Generale, wenigstens nicht in dem Umfang, erwartet hatten, und welche Störungen dadurch hervorgebracht werden mußten, ist leicht zu ermessen.

So wurde bem General Barclan, als er bei ber steinernen Brude hielt und bas heer an sich vorbei defiliren ließ, um bei der Gelegenheit der Unordnung zu steuern, plöglich gemelbet der große Kaushof (Gostinnoi Dwor) werde von Soldaten geplündert. Der eilig hingesendete Abjustant fam mit der Nachricht zurud, die Rausleute hätten selbst die Soldaten zur Plünderung ihrer Waarenlager eingeladen, weil sie die nun doch verlorenen Reichthumer lieber ihren Landsleuten als den Fremden gönnen wollten. Für die Ordnung im heer war aber diese freundsschaftliche Plünderung darum nicht ersprießlicher. Die Truppen waren aus der Marschrichtung gegangen um dieser lockenden Einladung zu folgen; sie hatten sich in den Raussäden zerstreut —: daß es nicht leicht sein konnte sie wieder zusammen und in Bewegung zu bringen, liegt in

ber Natur ber Sache. Auch anberwärts fanden fich bald ähnliche Berlodungen. Herrenlos und unbewacht verschloffene Raustäden und Balläste fanden sich nach einiger Zeit geöffnet, und viele einzelne Soldaten
fanden Gelegenheit sich hineinzuschleichen und manches mitzunehmen.
Die Folge war daß sich mehr als sechstausend russische Soldaten in der
Stadt verspäteten und verliefen. Sie sielen fast ohne Ausnahme in
französische Gefangenschaft in der sie nur zu bald ein gräßliches Schidsal ereilte.

Rostopschin schloß sich bem Heere zu Pferbe an. Auch seine lette Thathandlung in Mostau war eigenthumlich. Die Gefängnisse waren geräumt worden. Nur einer ber Verhafteten sollte sein Schicksal nicht in hergebrachter Weise entschieden sehen. Der dreiundzwanzigiährige Sohn des Rausmanns Weretschagin hatte aus einer deutschen Zeitung die in seine Hände gekommen war, eine Proflamation Rapoleon's in's Russische übersetz; eine bose Absicht konnte babei nicht erwiesen sein, da gar keine Untersuchung stattgefunden hatte. Diesen ließ Rostopschin vor sich sühren, überhäuste ihn mit Schmähungen, und ließ ihn dann zum Genster hinaus auf die Straße wersen, wo er dem Böbel überlassen wurde — ausdrücklich zur Bestrasung! — Der unglückliche junge Mann wurde von dem Abschaum des Bolkes ohne Erdarmen zu Tode gequält.

Das heer zog sich auf ber Straße nach Rasan von bem Rolos mensfischen Schlage an gerechnet — etwa 21/2 Meile weit zuruck, bis nach Banky, wo es an einem Flüßchen Stellung nahm.

Die Sorge ben Abzug des Heeres zu beden, blieb bem General Miloradowitsch überlassen, der die Nacht vom 13. auf den 14. mit dem Nachtrab bei der Porzellan-Fabrik Setun, nicht volle  $1^{1}/_{2}$  Meilen vor Moskau stand. Wir mussen etwas bei seinem Benehmen verweilen, da es zu den Dingen gehört die nicht ganz der Wahrheit getreu dargestellt worden sind. Wir folgen dabei den Mittheilungen eines leitens den Generalstabs-Offiziers der damals zu Miloradowitsch kommans dirt war.

Roch am 13. Abends wurde ber General Miloradowitsch burch einen Brief Permolow's bavon in Renntniß gesetzt bag man fich entschlossen habe Mostau bem Feinde zu überlassen und auf der Straße nach Rasan zuruchzugehen; bahin solle er folgen. Ginen Auftrag ber

Stadt wegen irgent ein Abkommen mit bem Feinde zu treffen enthielt ber Brief nicht; dagegen schloß er mit den Worten: "Ihnen bleibt es überlassen, die alte Hauptstadt durch den Anblid eines Gesechts unter ihren Mauern zu ehren."

Miloradowitsch gerieth im höchften Born gang außer fich über biefen Brief, befonbere über ben Schluß ben er "macchiavellisch" nannte, und bem General Dermolow perfonlich jufdrieb. Um fich bas zu erklaren muß man wiffen bag bie Rebensart im Ruffischen allerdings etwas zweibeutiges und verfängliches hatte, ba bas Wort видъ fowohl "Unblid, Schauspiel " bebeuten fann als " Schein. " - Miloradowitsch äußerte gegen bie Offiziere seiner Umgebung, wenn er nun gegen bie feindliche Uebermacht ein ernfthaftes Befecht beginne, und gefchlagen werbe, wie bas nicht ausbleiben fonne, bann werbe man ihm Borwurfe machen, und erklaren man habe ihm nur ein Manoeuvre, nur ein Scheingefecht vorgeschrieben. Wenn er aber ohne ernften Biberftand zu leiften weiche, und baburch ten Feind hinter fich her zu nabe an bie Urmee herangiehe, und an ihren Rachtrab von Fuhrwefen u. bgl. - bann werbe es heißen : warum habe er nicht einen ernften Rampf angenommen! Das fei ihm vorgeschrieben gewesen. 216 er fich ichon in Gesellschaft eines Abjutanten und unferes Gemahres mannes in einer Bauernhutte auf Die Streu hingeworfen hatte, erflarte er noch er werbe am folgenden Tage mit bem frubsten in bas große Sauptquartier eilen und fich von tem Befehl über ben Nachtrab lossagen.

Das ließ sich nun freilich nicht aussühren. Der Morgen kam, Miloradowitsch erhielt aus bem Hauptquartier einen französisch gesichriebenen Brief bes Obersten Kaissarow an den Marschall Berthier in welchem die zurückgelassenen Berwundeten und Kranken — deren zussammen 9000 seien — der Fürsorge des Feindes empfohlen wurden, zur Besorgung zugeschickt, aber keine weiteren Berhaltungsbesehle. Der Feind rückte an; von den Seiten-Trupps kamen Meldungen die befürchten ließen man könnte rechts und links umfast werden — der Nachtrab brach auf und bewegte sich sehr rasch gegen Moskau zurück. Die beiden Obersten Potemkin und Sipägin, die sich bei Miloradowitsch befanden, und von denen der letztere im großen Hauptquartier etwas

galt, und mancherlei Auftrage erhielt, gaben ihm vielerlei guten Rath wie er nachhaltigen Widerstand leiften könne. Miloradowitsch hörte bas schweigend an ohne sich auf etwas einzulaffen und ließ bann plotslich aus bem Garbehusaren-Regiment einen Offizier entbieten ber gut französisch spreche.

Es erschien ber Stab-Rittmeister Afinsow. Diesem gab Milorabowitsch Kaisfarow's Schreiben indem er ihm zugleich befahl sich als
Parlamentair zu dem König Murat, dem Befehlschaber des seinblichen
Bortrads zu begeben. "Sagen Sie ihm, lautete der Auftrag des Generals, daß ich ihm Mostau mit seinen Einwohnern
übergebe, wenn er Zeit läßt ruhig abzuziehen, ohne zu drängen;
im entgegengesehten Falle kann er nur über meinen Leichnam zu den
Trümmern der Stadt gelangen!" — Ein Großsprecher und Prahler
war Miloradowitsch nun einmal bei aller Tapferkeit. Aber gelang es
ein solches Abkommen zu treffen, so war das allerdings das erwünschteste was geschehen kounte.

Afinfow kam zuerst zu bem General Sebastiani ber jest an Montbrun's Stelle bas 2. Reiter-Corps befehligte, und die Spise des französischen Bortrabs führte — von dort zu Murat. Nach einigen Stunden wurde Miloradowitsch gemeldet daß der General Sebastiani sich bei den Borposten eingefunden habe. Das war ihm nicht recht, er hätte lieber mit Murat selbst zu thun gehabt. Indessen, er ritt hin, und hatte mit Sebastiani eine ziemlich lange Unterredung zu der das Gesolge nicht zugelassen wurde, doch nach dem was Clausewis ersahren hat wäre die vorläusige Berabredung getrossen worden, daß die Franzosen erst zwei Stunden nach dem Abmarsch der Russen in Mossau einrücken sollten. Bielleicht, und das ist wahrscheinlicher, ward nur überhaupt ausgemacht daß die Franzosen nur langsam folgen sollten ohne zu drängen. Zebenfalls hielten die französischen Bortruppen sogleich so vollständig an daß auf der gauzen Linie kein Schuß mehr siel.

"Hierauf ritten beide" (Miloradowitsch und Sebastiani) berichtet Clausewiß, "ein guted Stud Weges mit einander nach Moskau zu, und aus dem Gespräch welches sie führten sah der Verfasser daß des Gesnerals Miloradowitsch Antrag keine Schwierigkeit gefunden hatte. Bei einigen Neußerungen desselben, daß man Moskau nach Möglichkeit

schonen möchte, siel Sebastiani mit ber höchsten Lebhastigkeit ein: "Monsieur, l'Empereur mettra sa garde à la tête de son armée pour rendre toute espèce de désordre absolument impossible etc." — Diese Bersicherung wurde mehrere Male wiederholt. Dem Bersasser war sie merkwürdig weil sich das höchste Berlangen Mossau unversehrt zu besitzen darin aussprach, und von der anderen Seite lassen die Aeusserungen des Generals Miloradowitsch, welche dazu führten doch auch nicht zu an ein beabsichtigtes Abbrennen von Mossau zu glauben. "— Bon Seiten des Hauptquartiers wurde dergleichen auch gewiß nicht beabsichtigt; darüber ist kein Zweisel.

Bei bieser ersten Besprechung mit Sebastiani war ber Generalsstabs-Offizier beffen Bericht wir zu Hulfe nehmen, und dem Danisleweth folgt, nicht gegenwärtig, barum ift auch nichts bavon in bie Erzählung bes ruffischen Geschichtssichreibers übergegangen.

In Moskau herrschte noch immer so große Berwirrung, die Strassen durch welche der Nachtrab seinen Weg nehmen mußte, waren dersmaßen durch ineinander gefahrene Fuhrwerke aller Art verstopft, daß Miloradowitsch Offiziere und einige Regimenter Cavalerie voran schiden mußte um sie wenigstens die zur halben Breite frei zu machen, und bennoch kam der Zug nur langsam vorwärts.

Miloradowitsch eilte nun an die Spike seiner Infanterie zu gelangen die bereits weit in die Stadt hinein gerückt war. Mit seinem Gesolge in der Nähe des Kremls angelangt, sah er, wie der Commanbant der mossausschen Garnison, General-Lieutenant Brosin, mit
2 Bataillonen eines Garnisonregiments erst jest aus der alten Zarenkestung abmarschirte, —: ein Beweis mehr daß Rostopschin erst sehr
spät von Kutusow's endlichem Entschluß in Renntniß gesetzt worden
war — daß dann die Einziehung aller Posten u. s. w. bei der herrschenden Berwirrung viele Zeit gesostet hatte, das läßt sich erklären. —
Brosin zog mit klingendem Spiel aus zur allgemeinen Berwunderung,
das ist ganz wahr; er war aber nicht, wie Buturlin meint: un brave
militaire, mais étranger der die Rational- Gefühle nicht habe verstehen können, sondern, wie schon sein von Buturlin verschwiegener
Rame beweist, ein echter Russe, wenn auch freilich etwas einfältiger Art.

Auch riefen die russischen Krieger nicht von allen Seiten her in hellen Hausen: "wer ist der Berräther der sich an des Baterlands Unsglud erfreut!" — Der russische Soldat ist nicht gewöhnt seine Stimmung dei jeder Gelegenheit in Gegenwart seiner Borgesesten rücksichtslos auszusprechen. Miloradowitsch allein suhr auf den ganz undesfangenen Brosin los, unt schrie ihn mit den Borten an: "Was für eine Canaille hat Ihnen befohlen mit klingendem Spiel auszurücken!" — Brosin erwiderte in der Unschuld seines Herzens: wenn die Garnison eine Festung unter der Bedingung freien Abzugs übergebe, rücke sie mit klingendem Spiel aus; so stehe es in Peter's des Großen Dienstereglement! — "Aber wo steht denn in Peter's des Großen Dienstereglement etwas von der Uebergade Modkau's?" — schrie Miloradoswitsch wieder: "sein Sie so gut die Musik augenblicklich schweigen zu lassen!"

Beiterhin fant man die Straßen immer ärger verfahren; außer ben Leuten bei den Wagen war fast Riemand zu sehn. Rur ein Baar hundert Menschen von der geringsten Klasse umringten den General Miloradowitsch und flehten um seinen Schus. Miloradowitsch der bei alle dem noch nicht begriffen zu haben schien wie die Sachen hier standen, redete den Leuten zu die Stadt nicht zu verlassen, denn er habe sie unter der Bedingung übergeben daß den Gin-wohnern kein Leides geschehe. — "Am schmerzlichsten war der Anblid einer Menge von Verwundeten die in langen Reihen längs den Häusern lagen und vergebens gehofft hatten weggeschafft zu wersden." (Clausewis.)

In der Stadt meldete sich auch Afinsow wieder bei Miloradowitsch mit der Nachricht Murat habe in die Einstellung der Feindseligfeiten gewilligt, doch unter der Bedingung daß ihm Mossau noch am 14. eingeräumt werde. — Miloradowitsch, der nun wohl gemerkt hatte wie viel den Franzosen daran lag ohne Gesecht in den Besitz der Stadt zu gelangen, und auf der anderen Seite wahrscheinlich erwog, wie viel hier noch fortzuschaffen sei, wie langsam der Zug ging, wie schwer es ihm fallen werde sich bei guter Zeit außer dem Bereich des Feindes in Sicherheit zu bringen, sendete Afinsow sogleich zu Murat zuruck, mit der erweiterten Forderung der Feind möge alle Feindseligseiten bis um 7 Uhr am anderen Morgen einstellen sonst musse und werbe er nich in Moskau selbst vertheidigen. — Akinsow kam diesmal nicht zu Sebastiani sondern gerade zu Murat, den er schon nicht mehr weit von der Stadt antras. Murat willigte auch in Miloradowitsch's neues Begehren, doch unter der Bedingung daß alles nicht zum rufsischen Heere gehörige Fuhrwerk in der Stadt angehalten und zurucksgelassen werde —: eine Bedingung die nicht erfüllt wurde, und die zu erfüllen auch gar nicht in Miloradowitsch's Macht stand.

Diefer erreichte nach Claufewit erft etwa um 5 Uhr Nachmittags den Rolomensfischen Schlag, und taum war er im freien Felbe faum hatte er feine Truppen etwa eintaufend Schritt vom Schlagbaum geordnet, ale er zu feiner nicht geringen Ueberraschung bie Spite von Sebaftiani's Reitercorps, ein preußisches Uhlanenregiment heranfommen, und fich ihm gegenüber entwideln fah. Das Tagebuch unferes ruffischen Gewährsmannes fagt baß biefe Truppe von ber Gubfeite In Miloradowitsch's Umgebung glaubte man in Folge beffen , Murat habe Sebaftiani's Reiter rechts entfendet, fie unter ben Sperlingsbergen burch eine Fuhrt über bie Mostwa und weiter um bie Gubseite ber Stadt geben laffen. Aus ben Rachrichten bie von frangofischer Seite vorliegen, geht aber fehr entschieden hervor bag biefe Reiter gradeaus burch bie Stadt zogen. Bielleicht verfehlten fie in Diefer auf ber letten Strecke ben Weg nach bem Rolomenefischen Schlage, famen zu bem fudwärte zunächft gelegenen heraus, und erfchienen fo im Guben ber Strage nach Rafan.

Clausewiß berichtet Miloradowitsch habe sogleich einen Parlamentair entsendet, und eine Unterredung mit Murat verlangt: unserem zweiten Gewährsmann ist dies entgangen — und es scheint daß Miloradowitsch in dieser allerdings sehr dringenden Berlegenheit wenigstens die Rücksehr des Parlamentairs nicht abwartete. Ohne weiteres gasloppirte er an den feindlichen Truppen vorbei und fragte nach dem Commandirenden; sein Gesolge konnte ihm auf ermüdeten Pferden nur von Beitem folgen, und holte ihn erst ein als er bereits mit Sesbastiani im Gespräch war. Miloradowitsch beschwerte sich heftig daß man gegen Kriegsrecht versahre, der König von Neapel habe in einen Baffenstillstand die 7 Uhr am anderen Morgen gewilligt. Das war

vielleicht eine etwas gewagte Behauptung; benn ob Akinsow von seiner zweiten Sendung bereits zurück war, geht aus den vorliegenden Nachsrichten nicht hervor. — Sebastiani erwiderte daß ihn der König davon nicht in Kenntniß gesetzt habe; da er aber Miloradowitsch persönlich kenne — von dem Friedenscongreß zu Bucharest her — wolle er ihm auf das Wort glauben.

Die Unterredung führte demnach dahin daß beide Theile einander dicht gegenüber stehen blieben ohne Feindseligkeiten zu begehen. Man sah aus dieser Stellung wie durch alle seitwarts gelegenen Thore kleine Fuhrwerfe in ununterbrochenen Reihen die Stadt verließen. Sebastiani wies auf diese Jüge, und auf die Truppen des russischen Rachtrabs, und forderte Miloradowitsch auf seine Gutmuthigseit anzuerfennen: "das Alles bätten wir nehmen können! " meinte er. Miloradowitsch, der das Aufschneiden und Prahlen nie und nirgends lassen fonnte, wies auf eine kleine Anhöhe im Often, und sagte mit erhobener Stimme: "Sie irren! bort stehen hunderttausend Mann die uns gerächt bätten! "

Alls er alle seine Truppen beisammen und geordnet hatte, ging er noch bis Biasowka — etwa 3/4 Meilen zurud. Man kann nicht leugnen daß er sich mit großer Gewandtheit aus einer schwierigen Lage herausgewunden hatte.

Wir wissen mit Bestimmtheit daß Danilewsty's Bericht genau aus denselben Duellen geschöpft ist, deren Inhalt wir hier getreulich wiedergeben — nur daß er natürlich hier wie immer Clausewig's Bericht ganz mit Stillschweigen übergeht. Aber auch den sonstigen Duellen ist er nicht treu geblieben. Er mußte, seinem Zwecke gemäß, vieles verschweigen und manches verschieben. Bon dem letzten Beschichtchen mit Pantschulidzew's Dragonern weiß weder der Generalstads. Offizier der sein und unser Gewährsmann ist, noch Clausewig ein Wort. Er giebt dafür auch keine Duelle an; der Himmel mag wissen wo er es her hat! Ein umständlicher schriftlicher Bericht des General Miloradowitsch vom 15. früh wird in den Archiven des Generalstads bewahrt: warum mag ihn wohl Danilewsty weder bekannt gemacht noch seiner erwähnt haben?

Miloradowitsch entsendete das Garde-Rosaden= und bas Isumsche Husaren-Regiment, das sich auch bei ihm befand, auf die Straße nach Bladimir und Rishny-Rowgorod, um den Marsch der Bagenzüge zu beden die dorthin zurudgesendet waren. Wingingerode war auf die Straße nach Petersburg befehligt — um diese Seite zu beobachten —: lauter Dinge die unter keiner Bedingung versäumt werden konnten und ganz gewiß nicht bloß in der Absicht angeordnet waren den Feind über die Richtung des Rückzugs zu täuschen.

Die Bergleichung ber verschiebenen Berichte ergiebt bag Murat bie Reiterschaaren unter Grouchy und Nansouth bicht am Eingange in bie Stadt links, um beren nordlichen Theil herum entsendete. Grouchy lagerte an ber Strafe nach Dmitrowet; Ranfouty bei bem Luftichloß Betrowofoie auf bem Bege nach Betersburg und Twer. Murat felbft mit Sebaftiani's und Latour-Maubourg's Reitern und den Infanterie-Divisionen Claparede und Dufour, früher Friant, rudte burch ben Dorogomilowichen Schlag ein: lange ehe Miloradowitsch jum Rolomenstischen hinaus mar. Um Kreinl wurde er von russischen Nachzüglern und Bolf bas fich bewaffnet hatte, mit Flintenschuffen empfangen — und wenn auch ein Paar Kartatschenlagen hinreichten ben Saufen auseinander zu treiben und bas Thor ber Barenburg frei zu machen, war er boch berechtigt ben Waffenstillstand als gebrochen zu betrachten, wenn er bazu Luft hatte. Er beschränkte fich barauf mit ber größten Vorficht langsam vorwärts zu geben, und erreichte fo erft Abende ben Kolomenefischen Schlag, und ließ seine Truppen jenseits beffelben im freien Felde bimachten. - Rapoleon felbft mar mit freudeftrahlendem Untlig auf den Sügeln vor Mostau erschienen, und ritt ichweigend und betroffen in die Stadt als er vernommen hatte baf fie verlaffen fei. Außer Murat's Beertheile durften nur die jungen Garben unter Mortier einruden um ben Kreml zu befegen; ben übrigen Truppen war der Eingang verwehrt, ja Napoleon ließ die Thore burch leichte Reiterei ber Garbe gegen fein eigenes Beer bewachen. Die alte Barbe, Darouft und Ren bimachteten auf ber Strafe nach Smolenet; ber Bicefonig linto bei Petromofoie; Poniatowofi vor bem nach Raluga führenden Thor.

Schon am Abend bes 14. fahen bie Offiziere bes ruffifchen Rach-

trabs, als sie vor dem Kolomenskischen Schlage hielten, Rauchfäulen in der Stadt aufsteigen. In der folgenden Racht loderte mehr als ein mächtiges Feuer empor, so daß man in der Stellung des russischen heeres bei Panky die gewaltige rothe Gluth am Horizonte mit Staunen sah — am 15., an dem Tage an welchem Napoleon früh morgens sein Hauptquartier nach dem Kreml verlegte, vermehrten sich die Brände so daß sie bald in ein Flammenmeer zusammenslossen; — den Tag darauf war selbst die alte Zarendurg in Gefahr, so daß Napoleon nach Petrowstoie flüchten mußte — und bald lag, wie weltbekannt, der größte Theil der weiten Stadt in Afche.

Bas für verschiedene Unfichten über die Entstehung biefes Brandes find nicht nach und nach geltend gemacht worden! Im ruffischen Seer, und überhaupt im gangen großen Reich, hielt man ihn zunächst für eine Unthat ber Frangosen. Das war fehr natürlich, benn bie einzigen Kriege im Innern Rußlands, beren Andenfen die Tradition unter bem Bolfe in großen, allgemeinen Bugen lebendig erhalten hat, find Die Einfälle ber einft gefürchteten Tataren, und ber Polen. Bermuftungefriege im buchftablichen Sinn bee Worte, von frembglaubigen geführt, die fich namentlich von Bolen her unter ber Leitung ber Jefuiten, mit gang besonderer Buth gegen die ruffische National=Rirche und ihre Diener wendeten. Das ruffifche Bolf hat feine andere Borftellung vom Rriege, und benft Mord und Brand ungertrennlich von bem Ginbruch eines Feindes. Darin liegt, beiläufig bemerft, ber Grund warum die Maffe des Bolts fich Napoleon's Angriff gang von felbft, naturwüchfig, als ein Attentat gegen die Rirche und Religion bes Landes bachte und auch gar nicht andere benfen fonnte; - warum ber Rrieg von Smolenof an ben Charafter eines Bolfofrieges annahm; - warum die Frangofen von Smolenof an alle Stabte und Dorfer leer und verlaffen fanden. Der ruffifche Burger und Bauer floh vor bem Feinde von bem er Bermuftung und Tob erwartete, eben wie feine Borfahren vor ben fengenden, brennenden und morbenden Bolen ober Tataren geflohen waren; und brachte Beib und Rind, fein Bieh und feine Ernte in Sicherheit um bem Feinde nur Die werthlose leere Butte gu überlaffen. — Dieselben Borftellungen waren es bie Dosfau's Ginwohner zur Auswanderung bewogen, zur Flucht durch die fie wenigstens das Leben retten könnten, wenn auch leider! die Zeit fehlte ihre Habe zu retten. Bei allem patriotischen Gefühl das sich wirklich mit Macht unter den Moskowiten zeigte — aber freilich wie unter Menschen bieser Welt — hätte doch Vaterlandsliebe an sich, und allein, ohne ein anderes Element, wohl kaum diese Erscheinungen hervorgerufen. Solche Züge wie die Einladung der Kausleute den großen Kaushof zu plündern, da die dort aufgehäuften Reichthümer doch verloren seien, sprechen es aus, was das Volk sich unter Besitznahme durch den Feind bachte.

Roch einmal, bas Alles ergab fich naturgemäß ganz von felbft, und konnte gar nicht anders fein : man brauchte bazu gar nicht bem Bolf auf fünftliche Beise allerhand feltsame Dinge weiß zu machen, wie nach fo manchen frangofifchen, und auch beutschen Schriftftellern geschehen sein soll. Es mochte im Gegentheil fehr schwer gewesen fein biefem Bolf andere Borftellungen beizubringen, wenn man es etwa barauf angelegt hatte; und um fo mehr ba bie Rlaffen bie man in Rufland ale Bolf bezeichnen fann, burchaus nicht fehr empfänglich find für Dinge die nicht aus ihrem eigenen Sein und Wesen hervor-Wir glauben sogar baß fich auch jest bei einem feindlichen geben. Einfall biefelben Erscheinungen, wenn auch nicht in bemfelben Umfang, boch großentheils wiederholen wurden, benn bie Ereigniffe bes Jahres 1812 und bie Beise wie ber Krieg von Seiten ber Frangosen geführt wurde, waren nicht geeignet ber Bevolferung andere Vorstellungen vom Wefen bes Rrieges überhaupt zu geben.

Für eine Frevelthat Napoleon's und seines heeres galt also ber Brand; selbst in Rreisen in benen man einige Rritif und ein begrünsbetes Urtheil voraussetzen müßte, wurde nicht bedacht daß Napoleon ein sehr einleuchtendes Interesse hatte die Stadt zu erhalten und ihre hulfsquellen zu benühen anstatt sie zu vernichten.

Bald aber — wenn auch erft nachdem die Franzosen wieder aus Rußland vertrieben waren, gewann eine andere Borstellung Raum, und wurde herrschend: Rostopschin hatte die Brandsackel in die heilige, burch den Feind entweihte Stadt geschleubert, und man gesiel sich gar sehr darin dies ungeheure Ereigniß als eine Großthat der russischen Ration zu betrachten. Man bedachte nicht daß eine That die ein ein-

zelner Mensch ganz in geheim vorbereitet, und bann stillschweigend aussuhrt, ohne die Zustimmung der Regierung, ohne die Zustimmung derer, deren Habe und Gut babei den Flammen geopfert wird, doch unmöglich ohne Weiteres für eine Gesammtthat der Nation genommen, und etwa dem Untergang von Sagunt an die Seite gesett werden kann. Als eine Nationalheldenthat die Rostopschin, in der Gesinnung die ihn beseelte Vertreter des gesammten Volks, in dessen Geist verübt habe, wird der Hergang selbst in Buturlin's Werf dargestellt.

Spater fand fich babei vielerlei Bebenfen - und überrafchenber Beise wies Rostopschin selbst, in einer eigenen kleinen Schrift (La vérité sur l'incendie de Moscou) ben Ruhm jurud ber ihm ju-Der Brand follte gewiffermaaßen zufällig entftanden fein -: eine Unficht bie ichen ziemlich fruh von einem und bem anderen Augenzeugen mar ausgesprochen worden, und bie um fo eher Eingang finden fonnte ale fie wirklich manchen einzelnen Erfahrungen entsprach. Denn unstreitig ift damals auch wohl mehr als ein Brand in Mosfau in ber That zufällig entstanden, und bag überhaupt bie Unordnung die bort herrschte, ber heillose Unfug den frangofische Blunderer, losgelaffener Bobel und ruffifche Nachzugler um bie Wette trieben, ohne daß ihn jemand befohlen hatte, auch beigetragen haben bie Flammen ju verbreiten : bas wird nicht bezweifelt. Dabei muß es benn nun in allen ruffifchen Berichten fein Bewenden haben; auch Danilewoft ftellt die Sache so bar, verwickelt fich aber in etwas abenteuerliche Wiberiprüche. Der Brand ift ihm zufolge burch eine Menge fleiner, in fich nicht zusammenhängender Erscheinungen und Thathandlungen veranlaßt worden, die theils an fich jufällig waren, theils nur jufällig umfaffend wirften. Go ließ bas Urmee-Commando einige befrachtete Barfen die nicht mehr fortgeschafft werden fonnten, auf dem Bluß verbrennen, und bei ber Belegenheit fingen ein Baar fleine holzerne Saufer ber entfernten Borftabt Feuer; als bie Wagenmacher, bie in einer Strafe beisammen wohnen, bemerkten bag bie frangofischen Benerale fich bei ihnen hubsche Reisewagen aussuchen wollten, ftedten fie lieber ihre Remifen an (mas am 15. geschehen fein mußte, als biefe Bagenmacher bereits gleich allen Bewohnern Mostau's, ben niebrigen Bobel ausgenommen, ausgewandert maren) — auch maren die Blunberer unvorsichtig mit Feuer und Licht u. bergl. m. — So zufällig nun aber tiese Zufälligkeiten auch sind, machen sie boch zusammen eine große Nationalthat aus, der die heroische Absicht keineswegs sehlt — und nebenher ist der Brand bennoch auch, und zwar hauptsächlich eine Frevelthat Napoleon's! Das Alles soll neben einander bestehen! Als zum Beispiel: "Es versteht sich von selbst daß die Russen niemanden die Ehre abtreten werden die erst en Urheber des Brandes von Moskau zu sein; das ist eine der schönsten Erbschaften welche das gegenwärtige Zeitalter dem künftigen hinterläßt. Der wahre Urheber des Brandes und des Unglücks der Hauptstadt bleibt aber Napoleon. Ohne seinen Heereszug wäre Moskau nicht verbrannt worden — "

Ungemein scharffinnig, wenn auch die logische Folge von erstem, entferntem, und unmittelbarem Urheber, ein wenig in Unordnung gerathen zu sein scheint.

Die alten Geschichtchen aber, die Danilewoth wieder erzählt, genau fo wie fie ichon fruh in allerhand Auffagen zur Sprache kamen (A. B. in : "Fragmente über Dosfau's Ginafcherung. " Militarifche Monographien III) - und wie sie bann auch Rostopschin in feiner Blugschrift wieder bringt, erklaren wohl nicht wie ichon am 14. gegen Abend auf verschiedenen Bunften ber Stadt zugleich Rauchsäulen auffteigen fonnten, die man vom freien Felbe aus bemerfte - benn bamals fanden Unordnungen in dem fpateren Umfang noch nicht ftatt. erflaren auch bie Rafeten-Signale nicht, bie ganz unverfängliche Zeugen (wie g. B. Dberft Ralfreuth, Beitschrift für Runft, Wiffenschaft und Beichichte bes Rrieges XXXI, Seite 164) gesehen haben und zwar schon Sie reichen nicht bin einen Brand zu erflären ber am 14. Abenbe. noch an bemfelben Abend vor Mitternacht, fo gewaltig um fich gegriffen hatte, bag von ber zwei Meilen entfernten Stellung ber Ruffen aus, ber gange westliche Horizont geröthet schien -: und schwerlich wird man fich überzeugen fonnen daß folche Bufälligfeiten hingereicht hatten in weniger als feche und breißig Stunden ein Flammenmeer über bie gange mehr ale anderthalb Meilen lange, und über eine Meile breite, weitläuftig gebaute Riefenftabt auszubreiten !

Absichtlich angelegt mar bas Feuer, planmäßig murbe es verbreitet, baran erlauben die Thatfachen nicht zu zweifeln. Gben fo gewiß aber war Kutusow bem Unschlag wie ber That vollfommen fremb, benn noch in einem späteren Bericht (vom 16.) sagt er ausbrucklich, er habe eine Schlacht unter ben Mauern von Moskau auch beshalb nicht angenommen, weil sie im unglücklichen Fall die Zerstörung ber Hauptstadt herbeiführen konnte.

Wir muffen also zu bem Glauben zurudfehren, bag Mostau auf Beranstaltung bes Grafen Roftopfchin angezündet worden ift.

3mar, er felbft hat bas geleugnet - : aber unter welchen Bebingungen? - 3m Unfang ließ er fich ben Rubm ber ihm zuerfannt wurde gang gut gefallen, und borte recht gern von feinem beispiellofen heroismus reben. Buturlin theilte ihm bie hanbichrift feines Berfes mit, und Roftopichin fand nichts einzuwenden gegen bie Stellen bie Aber nun bewiesen militarifche Schriftfteller bag ber Brand eigentlich gang überfluffig gemejen fei, wenn man nur bie Ginwohner entfernte, und bie vorhandenen Ecbensmittel vernichtete. Chambray wies nach bag biefer Brand, weit entfernt ben Untergang bes feindlichen Beeres veranlaßt zu haben, wie Anfange behauptet wurde, vielmehr bem Intereffe Ruglande fehr nachtheilige Folgen hatte haben fonnen. Denn man mußte benfen bag nur ber Befit ber unverichrten Sauptstadt Napoleon in trügerischen Friedenshoffnungen bis jum Binter festhalten fonnte; bag bagegen bie Bernichtung ber Stadt und ber auf ihren Befit gebauten hoffnungen, ihn bewegen murbe augenblidlich wieder aufzubrechen, und fich dem Unheil zu entziehen. Darauf erft, und ale es ben Anschein gewann bag fich fur ben Thater aus diefer ungeheueren That nichts weiter mehr ergeben wurde, als ber Ruf in ichlecht berechnender Leibenschaft hunderte von Millionen Rubel fremben Eigenthums gang unnüger, ja geradezu thörichter Beife ber Bernichtung geweiht zu haben - ale nirgende mehr ein Begengewicht erschien gegen den Saß ber Ginwohner ber ihm in reichem Maaß zu Theil geworben war —: ba erst wollte Rostopschin nicht Und fann man wiffen welche Rudfichten auf mehr ber Thater fein. die Regierung ihn bestimmten feine fogenannte "verite" bekannt zu machen?

Dann aber ift ber Werth eines Zeugniffes nicht gang unbedingt von ber Stellung bes Zeugen abhängig, und von ber Möglichfeit bie

ihm geboten ift die Wahrheit zu wiffen; er wird auch burch die Unsbefangenheit bes Zeugen bestimmt —: und die bes Grafen Roftopschin zu prufen bietet fich ein sehr leichtes Mittel.

"Der junge Kaufmann, "heißt es in ber vérité, "welchen bas Bolf niedergemacht hat, — Weretschagin — ben man für ein Opfer seines Leichtsuns ausgiebt, hatte eine Broclamation Napoleon's geschrieben, nicht bloß übersett. Er versuchte Andere in seine Sache zu verwickeln, wurde durch den Senat für schuldig erkannt und es ward ihm das Todesurtheil gesprochen. Er war der einzige Verräther in ganz Moskau, er wurde durch einen deutschen Hosmeister verleitet, welcher Mitglied geheimer Gesellschaften war. Der Bater dieses uns glücklichen jungen Mannes wurde durch sein Betragen so ausgebracht, daß er ihn mit eigner Hand tödten wollte."

Dem ift nicht fo! Bang Rußland weiß baß ber Bater Weretschagin ben Grafen Roftopfchin - freilich vergebens - als Mörber feines Sohnes vor ben Berichten belangte. Auch hatte ber ungludliche junge Mann nur eine Proclamation überfest, nicht geschrieben — eine Untersuchung hatte gar nicht ftattgefunden, ber Senat nie ein Urtheil in biefer Sache gefällt. Daß Graf Roftopschin hoffen konnte seine Lefer über bie besonderen Thatsachen ju täuschen, bas läßt fich allenfalls erflaren - : er fest aber auch im Allgemeinen eine feltfame Unwiffenbeit bei feinem Bublifum voraus. Gin jeber ber fich um folche Dinge fummert, weiß daß die ruffifchen Befete überhaupt die Todeoftrafe formell nicht fennen - bag alfo, wenn fie auch in fpateren Fallen ausnahmsweise burch befonders bazu ermächtigte Commissionen verfügt worben ift, boch ber Senat ein folches Urtheil gar nicht fallen fonnte -: und wer weiß benn nicht bag bie geheimen Gefellschaften unter ben Deutschen damals gegen Rapoleon und Franfreich gerichtet maren?

Was Danilewsty's Zuverlässigkeit anbetrifft, so ist sie uns wohl jest bereits zur Genüge befannt; es lohnt eigentlich nicht ber Mühe bavon noch zu sprechen. Doch ist es merkwürdig welch' ein idpulisches Ansehen Weretschagin's Geschichte bei ihm vollends gewinnt. "Bon ben 200,000 Einwohnern Moskau's, " berichtet er (II, 336.), "zog sich nur ein breiundzwanzigjähriger junger Mensch eine gesesliche Vers

urtheilung (!) ju, für bie Ausarbeitung eines Pasquills. Rach Untersuchung ber Sache burch ben Senat ergab fich bag auch biefer junge Mann nur aus Leichtfinn gehandelt hatte." Diese letten Worte follen buchftablich aus ber abschließenden Entscheis bung bes Senats entichnt fein. Daß biefe, wie überhaupt bie Unterfuchung, eine burch ben Bater Beretschagin veranlaßte, nachträgliche mar, wird verschwiegen. Es fallt wohl nicht Jebem gleich im erften Augenblick ein bag in biefen harmlofen Zeilen von Beretschagin bie Soll ber Lefer vielleicht zu ber allgemeinen Borftellung geführt werben, ber leichtfinnige junge Mann fei in Folge ber Unterfuchung etwa mit einer leichten Strafe und ernften Bermarnung bavon Doch erfieht man auch aus biefen garten Unbeutungen, gefommen? daß die nachträgliche Untersuchung wenigstens gedient hat Weretschagin's Unschuld festauftellen, fo daß also Rostopschin's verite felbst neben Danilewety's Bahrheit nicht bestehen fann.

Danilewsty's Beweisführung ift ungemein schwach. Der Hauptsbeweis daß Roftopschin ben Brand nicht veranstaltet hat, sollen bie beiben folgenden Briefe des Grafen an den Kaiser Alexander sein —:

- 1) "Krasnaia-Pachra ben 13/25. September. Der Befehl bes Kursten Kutusow ben Proviant auf ber Straße nach Kaluga abzuführen war am 29. August (11. Sept.) erlassen. Das beweist daß er damals schon Mostau aufgeben wollte. Ich bin in Berzweislung darüber daß er mir seine Absicht verborgen hat, da ich sonst, außer Stand die Stadtzu halten, sie verbrannt und damit Buona-parte des Ruhms beraubt haben würde Mostau zu nehmen, zu plündern und dann den Flammen zu übergeben. Ich würde den Franzosen die Frucht ihres Feldzugs und die Asche der Hauptstadt genommen haben. Ich würde ihnen haben glauben machen daß sie großer Schäpe verlustig gegangen seien, und würde ihnen das mit gezeigt haben, mit welch' einem Bolt sie zu thun haben!"
- 2) "Wladimir ben 13/25. October. Bis zum 30. August schrieb mir ber Fürst Kutusow daß er eine Schlacht liefern werbe. Am 1/13. September sagte er mir daffelbe, indem er wiederholte: ich werde mich selbst in ben Straßen schlagen! Um 1 Uhr nach Mittag verließ ich ihn. Um 8 Uhr schiefte er mir ben bekannten Brief in welchem er

Bolizeis Offiziere verlangte um die Armee durch die Stadt zu führen, die er, wie er sagte, mit dem größten Schmerz verließe. Sätte er mir das zwei Tage früher gesagt, so würde ich die Stadt verbrannt haben, nachdem ich die Einwohner entfernt hätte:"

Rostopschin's Klagen ergehen sich nicht darüber daß es überhaupt nicht möglich gewesen sei die Stadt zu vernichten — benn sie lag in Asche —: sie drehen sich darum daß er sie nicht vor dem Einzug der Franzosen habe anzünden können, um ihnen den Ruhm der Eroberung zu rauben, und darin liegt noch kein Beweis daß er sie nicht nach ber angezündet habe. Die Briefe sind überhaupt geeignet manscherlei Gedanken zu erwecken; sie sehen aus wie vorsichtige Bersucke Rostopschin's die Stimmung seines Herrn und Kaisers zu erforschen — um aus der Antwort entnehmen zu können in wiesern er mit dem Geständniß seiner That hervortreten durse.

Daß Danilewsth die Worte die Rostopschin auf der Anhöhe bei Fili zu dem Herzog von Württemberg sprach, gestiffentlich verschweigt, obgleich er sehr gut darum wußte — das haben wir schon bemerkt. Biel auffallender ist es noch daß er ein wichtiges Aktenstück zwar beisbringt, aber bei der Beweisführung nicht weiter berücksichtigt — und ein anderes von noch größerer Wichtigkeit vollends ganz mit Stillsschweigen übergeht als ware es gar nicht auf der Welt.

Das erstere ist eine Proclamation Rostopschin's an die Einwohener Mostau's: "Bewaffnet euch, gleichviel womit, besonders mit Heugabeln; diese Waffe ist um so zweckmäßiger gegen die Franzosen, da sie nicht schwerer sind als ein Bund Stroh; im Fall wir die Feinde nicht bestegen, wollen wir sie in Mostau verbrennen, wenn sie sich erfühnen in die Hauptstadt einzubringen. "— (Doch müssen wir nachträglich dazu bemerken, daß Bogdanowitsch diese Proclamation mittelbar als unecht zu bezeichnen scheint, indem er versichert Rostopsschin habe in keiner einzigen seiner Bekanntmachungen davon gessprochen die Feinde zu verbrennen.)

Das zweite ift ein mertwürdiger Brief ben Rostopschin unmittels bar vor ber Schlacht bei Borodino an ben Fürsten Bagration richtete, um von ben getroffenen Maaßregeln Rechenschaft zu geben. Er sagt barin: "Ich hoffe baß man noch eine Schlacht liefern werbe ehe man Mostau bem Feinde überläßt. Wird die Armee geschlagen und kömmt bis Mostau, so rücke ich mit hunderttausend Einwohnern zu ihrer Unterstüßung aus; gelingt es auch dann nicht: nun so sollen die Bösewichter statt Mostau's nur dessen Asche erhalten."

Herr von Smitt, rühmlich befannt als Verfasser der Geschichte bes Kriegs in Polen 1831, bessen strenge Gewissenhaftigkeit eben bied Berf beurfundet, sagt in einem ungedruckt gebliebenen Aufsas — einer Kritif des Danilewsty'schen Werkes —: "Dieser wichtige Brief eristirte noch im Jahre 1825, und war damals in den Händen des Staatsraths Starinkewitsch, ehemaligen Kanzellei-Directors bei Bagration. Ich habe ihn mit eigenen Augen gelesen; eine Abschrift zu nehmen wollte der Besiger nicht erlauben."

Auch Danilewely fannte biesen Brief sehr gut. Bu ben früher schon in Rußland befannt gemachten Werfen über ben Feldzug 1812 — und zwar zu ben besseren — gehört auch eine Schrift bes Obersten Denys Dawydow; in dieser ist von bem entscheidend wichtigen Schreisben Rostopschin's mit bein gehörigen Rachdruck die Rede; ber Inhalt wird mitgetheilt. In einer Reihe von fritischen Aufsähen über die gesammte Literatur des Feldzugs 1812 welche Danilewsty seinem eigenen Geschichtswerf um mehrere Jahre vorangehen ließ, und die in einer Zeitschrift (ben "Baterländischen Denkwürdigkeiten") erschienen, bespricht er auch Dawydow's Schrift — und namentlich den Brief, dessen ganze Bedeutung Danilewsky da gehörig anerkennt und hervorhebt. In seinem großen Geschichtswerf freilich muß er sich wohl hüten darauf zurückzusommen, da sich senes gewichtige Schreiben nun einmal weber wegleugnen noch für unecht erklären läßt.

Bei alle bem ist Danilewsky hier vielleicht noch am ersten zu entsichuldigen. In einem Werf bas auf Befehl ber russischen Regierung geschrieben wurde, konnte am Ende der Brand von Woskau nicht wohl in anderer Weise dargestellt werden. Die staatsrechtliche Fiction von welcher das in Rußland herrschende System ausgeht, ist, daß in dem ganzen unermeßlichen Reich nichts geschieht, anders als auf den aussbrücklichen Befehl des Kaisers. Der Kaiser konnte unmöglich die Bersnichtung der heiligen Zarenstadt befohlen haben —: und konnte man

gelten laffen daß ein Einzelner, ein Unterthan, eine folche ungeheuere That auf eigene Hand gewagt und ausgeführt habe, ohne die Zustimmung des Kaisers?! — burfte man eine solche, in die höchste Region des Staatslebens verwegen eingreifende Willfur-That des Einzelnen wohl als Muster aufstellen laffen, wie doch geschehen mußte, wenn der Hergang überhaupt in diesem Sinn aufgefaßt wurde? — "Um Mosstau anzünden zu können hätte Graf Rostopschin einen allerhöchsten Besehl dazu haben muffen; den hatte er nicht, folglich — " so folgert Danilewsty sehr bezeichnend.

Von bem Standpunkt ber russischen Regierung aus, ware es wohl eher ein Mißgriff zu nennen daß bem General Buturlin gestattet wurde ben Brand in anderer Weise barzustellen.

Uebrigens war bies große Ereigniß in politischer und folglich auch in militairischer Beziehung wirklich nicht so unbedeutend und folgenlos wie Chambray meint. Man darf nicht vergessen daß es in Betersburg eine zahlreiche und durchaus nicht unbedeutende Friedenspartei gab die um diese Zeit sehr laut wurde. Um wie viel zahlreicher und lauter mußte sie werden, wenn der gesammte vornehme mostauische Abel seine Balläste unversehrt in Feindes Hand wußte, und hoffen durste sie durch einen schnellen Frieden gerettet zu sehen! — Jest war es damit aus; der Berlust unwiederbringlich, in Mostau nichts mehr zu retten, und an die Stelle des Berlangens nach Frieden trat nicht selten der Wunsch nach Rache. Buturlin hat vollsommen Recht dies Alles anzudeuten.

Der Eindruck des Ereignisses war eigentlich in Rußland im Ganzen geringer als im übrigen, staunenden Europa, eben weil man zusnächt an einen Frevel des Feindes glaubte, und überhaupt der Borsstellung Städte vom Feinde verwüstet zu sehen, weniger entwöhnt war. Selbst auf das Heer das den Brand mit Augen sah, war der Eindruck allerdings groß, aber keineswegs ein entscheidender. Ueberhaupt ist es belehrend dem Gang der Stimmung im russischen Heberhaupt ist es belehrend dem Gang der Stimmung im russischen Heberhaupt ist, ohne eben jedesmal selbst vor dem Auge des prüfenden Verstandes durchaus gerechtsertigt zu sein. So war man im höchsten Grade verstimmt so lange Barclay an der Spize stand, weil man eben nicht begriff daß die Berhältnisse mit jedem Tage günstiger wurden, was man mit jedem

Schritte rudwarts gewann, und es ift schwer zu fagen wohin biefer Unmuth führen tonnte, wenn nicht noch ju rechter Beit ben Dingen eine andere Wendung gegeben wurde; jedenfalls erzwang er eine hauptschlacht bie gar leicht verberblich werben fonnte. Schlacht bei Borobino hielt alles in gutem Muth unerschüttert jufammen, weil man fich umgefehrt, wirflich ohne ausreichenden Grund, Die Berhaltniffe beffer bachte ale fie waren, ja großentheils in bem Bahn lebte man habe eigentlich einen Sieg erfochten, ober boch bem Reinbe vollfommen bie Wage gehalten. Daß eben burch biefe Berhaltniffe unerläßlich geboten fei Mostau aufzugeben, hatte bie Maffe burchaus nicht begriffen, und eben barum machte ber Rudzug, ale bie Barenftabt verlaffen murbe, einen großen und fehr ungunftigen Ginbrud auf Bon bem Augenblid an zeigten fich Spuren von Entmuthigung, Loderung ber Dieciplin, Reigung jum Marobiren -: wie fich ja ichon in ber Stadt einige taufend ruffische Rrieger verliefen. Der Unblick bes Brandes mußte, wie man glauben follte, von zwei Dingen eines bewirfen : er mußte entweber bie Entmuthigung auf bas höchfte fteigern - ober ein gewaltiges Gefühl bes Borns erweden, bas Alles von neuem ftablte und fest zusammenfügte -: aber feines von beiden erfolgte! Die Stimmung blieb gleichsam ftillftehend Dieselbe, bis in bem Lager bei Tarutino eine langere Ruhe gestattete bie Bande ber Kriegszucht wieder fester anzuziehen - und Die werdende Bunft ber Umftanbe, wie Berftarfungen anlangten, Befangene eingebracht wurden , und ber Feind fich leidend verhielt , von Tag zu Tage anschaulicher hervortrat.

Das russische Heer sah übrigens das unerhörte Schauspiel, ben Brand, lange Zeit über vor seinen Augen sich entfalten, benn so nahe man auch am Feinde war, mußte man doch den 15. über stehen bleis ben, da alle Straßen und Wege mit Fliehenden bedeckt, von unüberssehdaren Fuhrwerken versahren waren. Auf Seiten der Franzosen wurde Murat im Lauf des Tages in der Art verstärft daß er die ReitersCorps Sebastiani und LatoursMaubourg, nebst den Insanteries Divisionen Dusour (von Davoust's Heertheil) und Claparede von der jungen Garde, so wie Poniatowski's ganzen Heertheil unter seinen Beseihlen vereinigte. Unmittelbar hinter ihm cantonirte Rey in der

Borstadt am Kolomenskischen Schlage, und sollte die Heerstraßen von der Räsanschen bis zur Tulaschen beobachten. — Die alte Garde war mit Napoleon in den Kreml gerückt. — Davoust bezog Quartiere in der Borstadt am Dorogomilowschen Schlage, und bewachte die Heersstraßen von der Tulaschen bis zu der nach Swenigorod; der Vicefönig Eugen rückte von Norden her in die Stadt; Nausound's und Grouchy's Reiter blieben bei Petrowstoie. Junot, wie überhaust dis zum Rückzug, bei Moshaist, wo er sich zu beiden Seiten bis Wereia und Rusa ausbehnte.

Wir wiffen daß Toll fich vergebens bemuht hatte bas heer erft von Borodino, bann von ben Sperlingebergen aus auf Die Strafe nach Raluga gurudzuführen : jest endlich, bei Banty, mahricheinlich fogar erft am 16. September, gelang es ihm mit feiner Unficht burch= jubringen; junachft ging Barclay barauf ein, wie wir aus feiner Denfichrift erfeben, und empfahl entschieden die Ausführung des Entwurfe; beegleichen Bennigfen, ber ben Gedanten gern fur ben feinigen ausgegeben hatte, und eben fo Ronownignn; furz, bas gange Sauptquartier mar nun balb eines Sinnes. Bulest icheint bie ermachenbe Sorge um die ju Raluga aufgehäuften Borrathe, ber Bunfch fie ju beden, den Ausschlag gegeben zu haben. Der Civil-Bubernator von Mostau, Obrestow, ber am 16. bei Roftopichin mit Ronownigyn, bem Beneral-Intendanten Landfon und beffen Behülfen Kanfrin gusammentraf, foll ba in großer Aufregung bavon gesprochen haben, wie leicht Raluga und die bortigen Borrathe in Frindes Sand fallen fonnten, mahrend bas eigene Beer auf ber Strafe nach Rafan gurudgebe, und auf biefem Wege vielleicht Mangel leibe. Er machte, fagt man, bamit folden Eindrud, bag Ronownigen fich fofort zu bem Feldmarfcall begab, ihm die Sache vorzutragen.\*) Der alte Fürft willigte ein - vielleicht im gangen Sauptquartier von Allen gulett. wurde beschloffen, bas Beer vermoge eines Flankenmarsches auf Die Strafe nach Tula zu verseten; nur bis dabin; mehr war fur jest nicht zu erlangen. Die bringende Rothwendigkeit in ber fich Rutufow befand, irgend etwas zu wollen und zu unternehmen, womit man

<sup>\*)</sup> v. Smitt, Bur naheren Aufflarung ic. S. 102.

fich in Betereburg sehen laffen burfte, was über ben Berluft von Mostau troften konnte, und fur bie Bukunft eine Aussicht eröffnete, tonnte übrigens wohl auch beigetragen haben ihn zu bestimmen.

In rusüschen Berichten wird behauptet Kutusow habe schon als er Moskau aufgab, die Absicht gehegt sein Heer vermöge eines Flankenmarsches wieder auf die alte Straße nach Kaluga zu bringen; der ansfängliche Rückzug in der Richtung auf Räsan sei nur unternommen worden um den Feind zu täuschen. Eigentlich aber erweist man doch Kutusow und seinem Feldherren Ruhm einen sehr schlechten Dienst wenn man diese Ansicht in Umlauf sest. Denn ohne alle Widerrede wäre ein Verfahren, wie man es ihm beimist, eine arge Thorheit gewesen; eine Wagniß, eine erschwerende Künstelei, ohne irgend einen benkbaren Zweck!

Bas für ein Bortheil ergab fich benn, wenn es gelang ben Feind zu täuschen? - mas fonnte möglicher Beise baburch gewonnen merben? - Gestalteten fich etwa die Berhaltniffe ber beiben friegführenben heere in irgend einer nachweisbaren Beziehung anders wenn bie rusifiche Armee in Die Stellungen von Krasnaia-Bachra und Tarutino gelangte, nachdem fie ben Keind zunächft über bie Richtung ihres Rudzugs getäuscht hatte - als wenn sie sich ganz einfach borthin zog ohne eine folche Täuschung vorangehen zu laffen? — burchaus nicht! Benn man fich noch barauf beschränfte zu sagen : Rutusom fürchtete, im Kall er die Strafe nach Raluga, ober felbst die nach Tula einschlug, während bes Mariches in ber Flanke angegriffen zu werben und, einmal in bie Stellung bei Kili eingeklemmt, habe man eigentlich feine andere Bahl gehabt, ale auf ber Strafe nach Rafan gurudgugeben, oter auf ber nach Riffing-Rowgorod: fo wurde man zwar immer noch gestehen muffen, daß tiefe Beforgniß einen entschloffenen, ben Augenblid beherrschenden Mann, wohl nicht unbedingt bestimmt hatte —: aber ber Cap ließe fich vertheidigen. Bas man bagegen von Tauichen bes Feindes fpricht, ift ein leeres Spiel mit Worten ohne allen wirflichen Inhalt und Sinn.

Doch erzählt Danilewsth die Sache in diesem Sinn, und von Toll ist dabei nicht die Rebe. In seiner handschriftlichen Lebensgessichichte Toll's freilich, beren wir schon erwähnt haben, sagt er von

biesem Ofsigier: "Der Flankenmarsch von der Straße nach Rasan auf die nach Kaluga, der nach Malo-Jaroslaweß, die Ersolge bei Tardtino, Wiäsma, Krasnoi, die parallele Versolgung des Feindes, ist man großentheils ihm schuldig" — und dann noch einmal: "Selbst abgesehen von den Diensten die er geleistet hat, und wenn man nur zwei seiner Ideen erwägt: die der Flankenbewegung von der Straße nach Rasan auf die nach Kaluga im Jahr 1812 und — — — — , ergiedt sich daß er den größten Feldherren seines Jahrhunderts an die Seite gesett werden kann." (La marche de flanc de la route de Riazane à celle de Kalouga, celle à Malo-Jaroslawetz, les succès de Taroutino, de Wiazma, de Krasnoe, la poursuite parallèle des ennemis, lui sont dûs en grande partie.

Mettant à part les services qu'il a rendus, et ne considérant que deux de ses idées: celle du mouvement latéral de la route de Riazane sur celle de Kalouga l'année 1812, et — — — —, il résulte qu'il peut être placé à côté des premiers généraux de son siècle.)

So nahe am Feinde aber wie man eben stand, ließ sich der Flankenmarsch nicht unternehmen. Man mußte zunächst noch einen Marsch zurückgehen, um ihn hinter der schüßenden Pachra auszusühren. Am 16. September also, während auf Seiten der Franzosen Murat durch Nansouty's Reitercorps verstärft wurde — und Napoleon vor den Flammen nach Petrowssoie flüchten mußte, wohin er seine Garden, und den Heertheil des Vicekönigs Eugen mitnahm — zog sich das rusüsche Heertheil des Vicekönigs Eugen mitnahm — zog sich das rusüsche Heertheil des Vicekönigs Eugen mitnahm wird, ging vermöge der stehenden Brücke bei Borowssoi über die Moskwa, und stellte sich hinter dieser und der Pachra, zwischen Kulasowo und Vego-rowo auf.

Den Befehl über ben Nachtrab ber noch bei Wiasowsa stand, hatte an Miloradowitsch's Stelle schon am 15. gegen Abend ber General Rayewsky übernommen. Diesem sendete Sebastiani am 16. einen Parlamentair und ließ ihm sagen: er habe Befehl sich einer, die ganze Ebene beherrschenden Anhöhe zwischen Wiasowsa und Karatschartowo zu bemächtigen; um unnühes Blutvergießen zu vermeiden, bitte er, sie ihm ohne Kampf abzutreten! — In diesem Versahren spricht

sich, mehr selbst noch als in dem bereitwilligen Entgegenfommen Murat's als es sich um die Räumung Moskau's handelte, deutlich aus,
wie man im französischen Heer in dem Wahn befangen war, daß nun
eigentlich die Zeit der Feindseligkeiten vorbei, die der Waffenstillstände
und Unterhandlungen gekommen sei — und wie innig man sich danach
sehnte.

Da Rapewofy ohnehin bem Ruckjug des Heeres folgen mußte, willigte er ein. Später aber, als sein Fußvolf bereits einen Borsprung gewonnen hatte, folgte der Feind doch seiner Reiterei, und obgleich er nicht gerade drängte, kam es zu unbedeutenden Plankeleien. Für die Nacht stellte sich Rapeworth mit seiner Infanterie bei Ostrowzwauf; die Reiterei des Nachtrabs blieb unter Wassiltschiftow bei Panky.

Danilewofy verlegt ben Rudjug bes heeres nach Borowofoi auf den 15... so baß ber nachtrab bei Biafowfa über vier Meilen von ber Armee, in unmittelbarer Rahe bes fehr überlegenen Feindes, ohne bie Möglichfeit schüpender Aufnahme innerhalb einer erreichbaren Entfernung, in thöricht tollfuhner Beife preisgegeben geblieben mare! -Bon bem leichten Gefecht am 16. weiß er nichts, ber gange Rachtrab blieb ihm zu Folge bei Panty, - und bie abgetretene Anhöhe wird in seinem Berichte zu einem Dorf -: Irrthumer Die bei jedem anderen militairischen Schriftsteller, zumal wenn ihm folche Materialien zu Bebote ftanden, volltommen unbegreiflich maren, bie aber bei Danilemofy etwas gang gewöhnliches find. - Nicht eben nebenher, fondern als Sauptfache erzählt er bann wunderliche Beschichtchen von wiederholten Busammenfunften Milorabowitsch's mit Murat, bie er aus bes erfteren eigenem Munde haben will, bie aber schon beswegen nicht mahr fein tonnen weil fich Miloradowitsch ju ber Zeit gar nicht mehr bei bem Rachtrab, fonbern im großen Sauptquartier befanb.

Erst am 16., erst als wieder Beschlüsse gefaßt waren die etwas zu versprechen schienen, und die dann auch gehörig herausgestrichen werben, — erst dreimal vierundzwanzig Stunden nachdem der wichtige Entschluß gesaßt war, Mostau zu verlassen — und nachdem er den Kaiser in so verhängnißvoller Zeit nicht weniger als sechs Tage lang ganz ohne Nachrichten gelassen hatte, wagte Kutusow zu berichten was geschehen sei.

Die erste Nachricht von bem Berluft ber Krönungsstadt gelangte burch einen Reisenden — einen Gutsbesiter — nach Petersburg! — Und der Mann wurde von der Polizei als ein Uebelgesinnter verhaftet. — Darauf erhielt der Kaiser Alexander folgendes Schreiben von Rostopschin, in welchem sich die Stimmung dieses letteren und sein Berhältniß zu Kutusow sehr deutlich aussprechen:

"Ein Abjutant bes Fürsten Kutusow hat mir einen Brief gesbracht, in welchem er von mir PolizeisBeamte verlangt um die Armee auf die Straße nach Rasan zu geleiten. Gnädigster Herr! dieser Schritt Kutusow's entscheibet das Loos der Hauptstadt und Ihres Reiches. Rußland wird erbeben wenn es erfährt daß die Stadt aufgegeben ist, die den Mittelpunkt der Größe Rußlands bildet, und wo die Asche Ihrer Borfahren ruht. Ich folge der Armee. Ich habe Alles fortsgeschafft: mir bleibt nur über das Schicksal meines Baterlandes zu weinen!"

Der Kaiser Alexander sah sich durch diese unerwartete Nachricht veranlaßt ben Fürsten B. Wolfonoth zum Heere zu senden, um ben Zustand dieses letteren, und überhaupt die Wahrheit zu erforschen. Zugleich schrieb er — (am 19. September) — dem Feldmarschall:

"Seit dem 29. August (10. September) habe ich durchaus keine Berichte von Ihnen. Unterdessen habe ich über Jaroslaw von dem General-Gubernator von Mosfau unter dem 1/13. September die betrübende Nachricht erhalten daß Sie sich entschlossen haben mit der Armee Mosfau zu verlassen. Sie können sich selbst die Wirkung vorsstellen, welche diese Nachricht hervorbrachte, und Ihr Stillschweigen steigert mein Erstaumen. Ich sende mit diesem den General-Abjutanten Fürsten Wolfonsty um von Ihnen den Zustand der Armee zu erfahren, und die Ursachen die Sie zu einer so unglücklichen Entschlossenheit bes wogen haben."

Deutlich zeigt fich in biefen wenigen Zeilen wie vollftandig ber Raifer Alexander in Beziehung auf die Schlacht bei Borodino und ihre nothwendigen Folgen getäuscht war; wie fehr überrascht durch bas Unheil bas nun zu Tage kam — und wie tief entruftet.

Der Bericht welchen Rutusow nun endlich am 16. abfertigte, ift

in vielfacher Beziehung zu bezeichnend als bag wir unterlaffen burften ihn hier wieber einzuruden.

"Rach einer fo blutigen, wenn auch fur uns fiegreichen Schlacht am 26. August," lautet bas Schreiben : "mußte ich bie Stellung bei Borobino verlaffen, aus Urfachen, über bie ich bereits bas Glud gehabt habe E. R. Majeftat zu berichten. Rach biefer Schlacht fand fich bie Urmee in bie außerfte Berruttung gebracht; bie zweite Urmee mar auf bas außerfte gefcmacht. In biefer Erschöpfung aller Rrafte naberten wir uns Mostau, indem wir taglich bedeutende Befechte mit dem feindlichen Bortrab hatten, und auf Diefer geringen Entfernung zeigte fich feine Stellung in ber ich ben Feind mit Buverficht hatte erwarten fonnen. Die Truppen mit benen wir une ju vereinigen hofften, fonnten noch nicht berankommen. Der Keind bagegen entfendete zwei neue Colonnen. bie eine auf ber Borowstischen, bie andere auf ber Swenigorobschen Strafe, bemuht gegen meinen Ruden von Mostau ber ju agiren ; ich fonnte baber auf feine Beise eine Schlacht magen, beren nachtheiliger Ausgang nicht allein die Bernichtung ber Ueberbleibfel ber Armee gur Folge haben mußte, fondern auch die blutige Berftorung Dostau's felbst, und die Berwandelung der Stadt in Afche. In dieser höchst fritischen Lage, und nach einer Berathung mit unseren vornehmften Beneralen, von benen einige entgegengesetter Meinung waren, mußte ich bie Stadt Mostau verlaffen, aus ber bereits alles Werthvolle, bas Arfenal, und beinahe alles fowohl Regierungs- als Brivat-Eigenthum fortgeschafft mar, und in ber nicht ein Cbelmann gurudblieb."

"3ch erfühne mich Ihnen, allergnäbigfter Berr, allerunterthanigft ju berichten, bag ber Gingug des Reindes in Mostau, nicht bie Unterwerfung Ruflands ift. 3m Gegentheil, mit ben Truppen bie mir gelungen ift zu retten, mache ich eine Bewegung auf bie Strafe nach Sie fest mich in ben Stand bie Stadt Tula ju schuten wo fich die wichtigfte Gewehrfabrit befindet, und Brianst mit der nicht weniger wichtigen Ranonen-Biegerei, und bedt mir alle in unseren reichsten Provinzen bereiteten Sulfsquellen. Jebe andere Richtung wurde fie mir abgeschnitten haben, sowie die Berbindung mit ben 21r= meen Tormaffom's und Tichitschagom's, wenn biefe etwa eine größere Toll, Dentwürdigfeiten. II.

12

Thatigfeit in Bebrohung ber rechten Flanke bes Feinbes zeigen follten. Obgleich ich nicht leugne bag bie Besegung ber hauptstadt eine fehr empfindliche Bunde ift, boch ohne geschwanft zu haben zwischen biesem Ereigniß und bem was fich aus ber Erhaltung ber Armee zu unferem Rugen ergeben fann, nehme ich jest mit ber gangen Dacht in ben Operationen eine Linie, vermöge welcher ich burch meine Streifcorps von den Strafen nach Tula und Raluga ausgehend, bie von Smolensf bis Mostau ausgedehnte Linie bes Feindes burchschneiben, und auf Diefe Weise jebe Bulfe abhalten fann, welche Die feindliche Armee von ihrem Ruden her erhalten fonnte; und indem ich fo bie Aufmerkfamfeit bes Feindes auf mich lente, hoffe ich ihn zu nothigen Mostau zu verlaffen und feine gange Operationelinie ju veranbern. Dem General Wingingerode ift von mir vorgeschrieben fich felbft auf ber Strafe nach Klin und Twer ju halten, und auf ber nach Jaroslaw ein Rofadenregiment aufzustellen um bie Bevolferung gegen bie Unfalle ber feindlichen Streifparteien ficher ju ftellen. - Jest ba ich meine Streitfrafte in geringer Entfernung von Mostau gesammelt habe, fann ich ben Beind feften Fußes erwarten, und fo lange bie Urmee E. R. Majeftat gang erhalten, und von ihrer befannten Tapferfeit und von unferem Eifer bewegt ift, fo lange ift ber wieber einzubringende Berluft Dosfau's nicht ber Berluft bes Baterlandes. Uebrigens geruhen G. R. Majestät allergnäbigst zuzugeben daß biese Folgen unzertrennlich verbunden waren mit dem Berluft von Smolenef und mit bem gerrutteten Buftanbe ber Truppen, in bem ich biefelben gefunden habe. Der Dberft Michaud wird E. R. Majeftat die Lage unserer Angelegenheiten ums ftånblicher barlegen. "

Danilewsky schilbert ben alten Kutusow bei jeder Gelegenheit gern als ruhig — ernst — groß! — In diesem merkwürdigen Brief aber zeigen sich Ernst — Wahrheit — und Größe des Charakters nicht eben vorzugsweise! — Hier — sogar hier noch — nennt denn boch Kutusow die Schlacht bei Borodino ausdrücklich einen Sieg; das könnte selbst Danilewsky nicht leugnen. Freilich gerath er mit sich selbst in den auffallendsten Widerspruch, indem er die Lage in welche das Heer — oder vielmehr dessen "Ueberbleibsel" — durch diesen "Sieg" gerathen war, sogar mit Uebertreibung als eine ganz hulstofe

schilbert. Mit dieser Schilberung gehen dann solche offenbare Unwahrheiten Hand in Hand wie die, daß das Arsenal, und überhaupt saft alles Werthvolle in Mosfau gerettet sei. Richt erbaulich ist zulest der Bersuch den General Barclay als benjenigen hinzustellen und anzuklagen der eigentlich Mosfau's Fall und Untergang verschuldet habe!

In Diefem großen Augenblick im Grunde nur um feine verfonlichen Intereffen beforgt, und bemubt die zu wahren, nimmt hier Rutujow feine Buflucht zu ber muftifch-ftrategischen Borftellung von "ftrategifchen Bunften" - beren Befit, vermöge eines Baubere welchen nur tief eingeweihte Abepten ber Strategie begreifen, über ben Befit weiter Landftriche unbedingt entscheibet. Bu einem folden Buntt macht er Smolenof. Roch inhaltolofer ift mas er von bem gerrutteten Buftanb bes heeres fagt. Dag beffen angeblich schlechte Berfaffung ben Berluft ber Schlacht berbeiführen konnte, bas ließe fich begreifen -: aber nachdem, wie Rutufow behauptet, biefes gerrutteten Buftanbes ungeachtet ein Sieg erfochten war - wie fonnten ba bie früheren Berfaumniffe noch über Diefen Sieg hinaus bergleichen Unheil veranlaffen? Bor Allem aber ift bas was Rutusow hier fagt nichts weniger ale mahr. Die fefte Saltung bes ruffifchen Beeres mahrent bee Rudjugs ift felbft vom Keinde rühmend anerkannt worden. Es ift und bleibt Barclan's Ehre und Ruhm baf er bie Armee unter fehr fcmierigen Berhaltniffen, im Befentlichen unverfehrt, in volltommener Orb. nung und fo fchlagfertig wie fie fich bei Borobino zeigte, bis Baremo-Saimifchtiche gurudgebracht hatte.

Das war ber Dank ben Kutusow bem wackeren Barclay zollte, für beffen helbenmuthige Aufopferung bei Borobino; für die wichtigen Dienste die er noch in dem Kriegsrath zu Fili redlich geleistet hatte, instem er Bennigsen widerlegte, und seinen Vorschlägen widersprach!

Uebrigens erhob sich bei dieser Gelegenheit auch noch eine andere Stimme gegen Barclay, und zwar um Beschuldigungen gegen ihn vorzubringen die man in gewissem Sinn entgegengesette nennen konnte. Der General Bennigsen achtete es seinem persönlichen Interesse entsprechend sich in Petersburg jedenfalls sicher zu stellen, wobei er dann hoffen konnte vielleicht sogar zu höherer Geltung zu gelangen. So hatte denn der Oberst Michaud, der Kutusow's eben erwähnten Be-

richt bem Kaiser überbrachte, auch einen Brief Bennigsen's an ben Bertrauten des Kaisers, ben Grafen Araktscherem, zu bestellen, und in diesem Brief verräth Bennigsen nur zu deutlich was ihn eigentlich bestimmt hatte in dem Kriegsrath zu Fili mit so vieler Ausdauer auf der Bertheidigung Moskau's, auf einer Schlacht zu bestehen; ja wir gewahren leicht daß er nichts dagegen hatte, wenn er nebenher auch dem Fürsten Kutusow schadete, für den ohnehin, nach seiner Meinung, die kaiserliche Ungnade in Aussicht stand.

"Ich setze voraus daß die Uebergabe Moskau's ihren Eindruck in Petersburg nicht versehlen wird "schrieb Bennigsen — in deutscher Sprache. — "Den 1/13. September, in der 7. Abendstunde, trat ein Kriegsrath zusammen in welchem beschlossen wurde Moskau zu überzgeben, was man auch sofort aussührte. Der General Barclay hat unter Allen diese Meinung am eifrigsten versochten, und versichert daß es sogar der Kaiser billigen werde. Die Zeit wird lehren wie weit diese Bersicherung wahr gewesen. Ich wünschte sehr dem Monarzchen mittheilen zu können daß ich dieser Meinung entzgegen gewesen, und was ich für Gründe dasür gehabt habe. Nachdem Barclay mit seinem Vorschlag durchgedrungen, verließ ich den Kriegsrath. Kutusow ist seht überzeugt daß er einen großen Fehler begangen hat, und wir berathen nun über die weiteren Operationen; ich hosse daß sich unsere Lage bald ändert." —

Die Nachricht von dem Berlust der alten Hauptstadt machte in Betersburg und im ganzen unermeßlichen Reiche allerdings einen unsgeheueren Eindruck; einen so großen daß Alles was man später von dem Brande erfuhr dagegen verschwand; man war wie abgestumpst! — Im Lande war aber dieser Eindruck durchaus kein entmuthigender und was seltsam scheinen mag: man wurde dadurch nicht einmal über den Sieg bei Borodind enttäuscht; selbst das Bertrauen das man in Kutusow seste, wurde nicht erschüttert. Der Enthusiasmus den der listige alte Herr durch seine kühne Siegeszeitung erregt hatte, kam ihm auch jest zu statten; die Wirkung war nicht erschöpft.

In Betersburg bagegen erbebte mancher, und neben ber eigentlich französischen Partei an beren Spipe Rumanzow ftand, erhob auch eine weit zahlreichere Friedenspartei ihre Stimme. Selbst die Raiserin-

Rutter, bie fonft Rapoleon perfonlich mehr haßte als irgend ein anberes Mitglied ber faiferlichen Familie, fprach jest erschreckt von Frieben, ben ber Großfürft Ronftantin mit feiner gewöhnlichen Leibenschafts lichfeit laut fur unumgänglich nothwendig erflarte. Die Welt weiß daß der Raifer Alexander, nur an dem edlen Stein und an Rotschuben eine Stupe fand, und es gereicht um fo mehr zu feiner Ehre baß er unerschüttert blieb. Ueber Rutusow aber, und bas breifte Spiel bas biefer fich mit ihm erlaubt hatte, war ber Raifer fo entruftet, bag er eine Commiffion unter bem Borfit bes alten Caltyfow beauftragte, das Benehmen des Feldherrn ftreng zu untersuchen. Doch mochte bas unter ben obwaltenben Umftanben eigentlich nicht gerathen fein. Die Stimmung war und blieb, wie gefagt, überwiegend fur Rutufow und was tonnte es nugen offenfundig zu machen daß die Schlacht bei Borobino fein Sieg, und ganz Rußland durch feinen Helben getäuscht und betrogen war! — Die Commission übereilte sich nicht in ihrem Berfahren - bie Angelegenheiten gestalteten fich bald wieder gunftiger - ba ließ man bie Cache ftillschweigend fallen, und Rutufow blieb unangetafteter Rational=Seld. -

Bir fehren jum heer jurud. Die Aufftellung beffelben auf ber Strafe nach Tula, eine Sache Die fich von jedem Bunft zwischen Mofhaist und Mostau, und felbft von Mostau aus, gleichsam gang von felbft gemacht hatte, war jest burch ben anfanglichen Rudjug gegen Rafan bin, zu einer fcwierigen Aufgabe geworden, beren Lofung möglicher Beise miglingen fonnte. Man fonnte gewiß nicht vorher miffen bag Rapoleon, mit bem Brand von Mostau, ben inneren Angelegenheiten Frankreichs, und trügerischen Friedenshoffnungen beichaftigt, gar nicht baran benten murbe feiner Aufftellung bei Mosfau Die gehörige Breite zu geben, und fich ber Uebergange über bie Pachra ju verfichern. Jebenfalls murbe es jest allerdings nothig ben Feind über bie Richtung zu taufchen, welche bas Beer einschlug, und ber Rachtrab mußte beshalb fo lange als möglich auf ber Strafe nach Rafan fteben bleiben. Man mußte fich gludlich ichagen bag ber ftarte feinbliche Bortrab gar nicht that mas eigentlich feines Umtes mar um bie Lage ber Dinge aufzuklaren, und feine fonderlichen Unftrengungen machte um nahe am rufftichen Seere zu bleiben.

Der Marsch mußte auf schlechten Seitenwegen längs ber Bachra ausgeführt werben. Schon am 16. Abends wurde ber Obristlieutenant Harting vorausgeschickt um bei Podolsk eine Stellung für die Armee aufzusuchen und einzurichten. Die Generalstabsossiziere Traskin, Seänkowsky und Stscherbinin, ein Abjutant Toll's (Lieutenant Habbe vom lithausichen Garberegiment) und zwei Kosacken begleiteten ihn. Harting war nicht ohne Sorgen während dieses nächtlichen Rittes; benn als ausgewanderter Hollander mußte er erwarten erschossen zu werden wenn er in die Händre ber Franzosen siel, und daß der Feind noch gar nichts gegen die Pachra sollte entsendet haben, konnte er sich kaum benken. Vor jedem Dorf wurde daher gehalten; ein Rosack mußte sich hinanschleichen, und aus den ersten Häusern jemanden herbeibringen, ten man befragen konnte ob etwas vom Feinde da oder in der Rähe sei — und man wunderte sich nicht wenig Alles ruhig, nirgends eine Spur vom Feinde zu sinden.

Das Seer brach am 17. in aller Frühe aus bem Lager bei Rulatowo, links abmarfchirt auf, konnte aber auf ben fchlechten Wegen Bodolof nicht in einem Tage erreichen, und blieb fur die Racht am Bege entlang in ber Marschcolonne stehen. — Die Infanterie Des Nachtrabs ging über bie Brude bei Borowsfoi auf bas rechte Ufer ber Modfma jurud, mo fie ben Tag über in ter von bem heere fo eben verlaffenen Stellung fteben blieb, mabrend bie Reiterei - unter Baffiltschifow - noch auf bem linken Ufer hielt, und mit ber frangofifchen einige leichte Scharmutel bestand. (Das I. Reiter-Corps, jest, ba Uwarow erfranft mar, unter bem B .= M. Möller=Safomelbfy, war bereits am 15. Abende burch bas IV. abgeloft worden ; bas Fugvolf bes Nachtrabe durch das VII. Inf .= Corps.) Um Abend ging auch Baffiltschi= tow's Reiterei auf bas rechte Ufer jurud; bie Brude murbe vernichtet; Ravewolft ließ auf der Strafe nach Rafan nur zwei Rosaden-Regimenter unter bem Oberften Jefremow stehen, und folgte mit allen übrigen Truppen bie Bachra entlang bem heere. Daß Murat bis jum 22. vollfommen unthätig blieb, in der Ueberzeugung die ruffifche Armee weiche gegen Rafan hinter bie Dfa gurud, bag er gar nichts that um die wirkliche Sachlage zu erfahren : bas läßt fich wohl eben auch nur burch bie Berblenbung erflaren bie ben Frieden mit Buverficht erwartete. Den 18. erreichte Kutusow mit seinem Heer früh am Tage Potolof; ein Bortrab aus bem VIII. Infanteries und I. ReitersCorps
bestehend, wurde unter Miloradowitsch jenseits der Bachra (auf bem
linken Ufer) aufgestellt, wo später, als er herankam, auch Rapewsky
mit dem VII. Infanteries und IV. ReitersCorps zu ihm stieß. Das
übrige Heer lagerte hinter dem Fluß und der Stadt Podolof.

Hier endlich erhielt bas Sauptquartier eine beffere Einrichtung bie, so weit bas eben möglich war, zu einer regelmäßigeren Leitung ber Operationen führen sollte. Auf seine Busammensetzung übte Toll, beffen Ansehen überhaupt nach und nach in militairischen Dingen überweigend wurde, entschiedenen Einfluß.

Bennigsen freilich, ben ber Kaiser unmittelbar ernannt hatte, fonnte für jest noch nicht entsernt werden, und mußte Chef des Generalstabs bleiben. Aber Konownisyn wurde zum "General vom Tage" ernannt, und da er in dieser Stellung Chef der Kanzelleien war, ließ sich die Sache so wenden daß die eigentlichen Geschäfte eines Chefs des Generalstabs ihm zugewiesen wurden. — Der ganz unbrauchbare Bistysty verschwand und an seiner Stelle wurde Toll nun auch der Korm nach General Duartiermeister der vereinigten Armee. — An die Spise der geheimen Operations-Kanzellei, von der natürlich alles Bichtige in Beziehung auf die eigentliche, technische Führung des Krieges ausgehen mußte, wurde ein Jugendfreund und treuer Gefährte Toll's, der Obristlieutenant Jacob von Eichen, gestellt, und überhaupt wurde diese Kanzellei ganz aus Offizieren zusammengesest, die Toll wählte.

Befonders wohlthätig mußte bann auch werden daß man bald Beranlassung nehmen konnte einige der überlästigen kaiseurs aus dem Hauptquartier zu entfernen, die in Alles darein redeten, unter der Hand Einstuß auf den alten Feldmarschall übten, und manche heillose Berwirrung anzettelten; namentlich den Fürsten Rudaschew, und den sehr zudringlichen Obersten Kaissarow. Es gehörte etwas dazu Kutusow dahin zu bringen daß er in ihre Entfernung willigte, und wäre vielleicht nicht gelungen, wenn nicht die ausstrebenden jungen Leute selbst in einer neuen Stellung lodenden Ersaß gefunden hätten, für den Einsluß den sie verloren. Man war jest zunächst auf den fleinen

Krieg angewiesen. Fürst Rudaschew und Kaissarow wurden an die Spise von Streif-Corps gestellt, und damit war ihnen die Gelegenheit geboten glänzende Berichte einzusenden, und sich alle möglichen Orden und Ehrenzeichen zu verschaffen. So war viel gewonnen, aber freilich, zu einem ganz einsachen, regelrechten Mechanismus gelangte man dennoch nicht; denn hatten auch weder die erste noch die zweite Armeemehr ein vollständiges Hauptquartier, so blieben doch Vermolow und General Kisin, ersterer als Chef des Generalstabs, letzterer als General vom Tage der ersten Armee in Thätigseit, und alle Besehle aus dem Hauptquartier gingen an sie, nicht unmittelbar an die Truppentheile die sie betrasen.

Un bemfelben Tage, am 18. September, murden auch neue Befehle an die ruffischen Armeen in Wolynien erlaffen. Wie wir gefeben haben, hatte Rutusow ichon vor der Schlacht bei Borobino dem Grafen Tormaffow befohlen, sobald ber Abmiral Tschitschagow heran mare, biefem die Bertheibigung ber Linie am Stor ju überlaffen, felbit aber mit feinem Beer über Mogyr und Bobrupet gegen bie Operatione. Linie ber feindlichen Sauptarmee vorzuruden. Jest dagegen wurde befohlen Tormaffom folle am Styr ftehen bleiben, Tichitichagow mit feinen Truppen zunächst über Mozyr und Rohaczew nach Mohilem, jur Bereinigung mit ber Sauptarmee heranruden. Daß man ber feinblichen Sauptmacht gegenüber, auf bem entscheidenden Rriegeschauplas, auch die Sauptmacht Ruglands vereinigen wollte, um mit bem gangen Bewicht aus größter Nabe auf bie Rudzugelinie bes Feindes zu bruden, laßt fich vertheibigen. Seltsam aber scheint es, bag nicht bie ausgeruhte Urmee Tormaffow's ben langen Marich machen follte, fondern Die bes Abmirale, bie gerabes Weges aus ben Donaufürstenthumern fam. Bielleicht glaubte man badurch ein paar Tage Zeit zu gewinnen - vielleicht auch lagen biefen Berfügungen perfonliche Rudfichten zum Grunbe.

Hier, wo man ben 19. über stehen blieb, sam bann auch zur Sprache was zunächst weiter geschehen sollte? — Es war barüber bis hierher nichts bestimmt. — Schon ber oben mitgetheilte Bericht Rustusow's an ben Raiser beweist baß Clausewiß sehr richtig die Wahrheit errieth indem er die Bermuthung aussprach: "Wahrscheinlich war

biefe (bie Straße nach Tula) — nur bas Ziel bes Seitenmarsches gewefen, und nur wie ber alte herr fah bag bas Ding fich fo gut machte hat er fich noch zu einem britten Marsch nämlich bis auf bie alte Straße von Raluga bewegen laffen. "- Zoll wußte ihn jest zu Diefem britten Marich zu bewegen, obgleich Bennigfen entschieben wiberfprach, und meinte man muffe bei Podolof ftehen bleiben. - Fur Rutusow felbft icheinen auch hier wieber Rudfichten auf Die Berpflegung ben Ausschlag gegeben zu haben. Rach Podolof hatten die Wagenzüge mit Lebensmitteln, Die man vorzugeweise aus Raluga erwartete, wenigftens einen Theil ber gangen Strede auf Rebenmegen gurudlegen muffen, bie burch bas Regenwetter ber letten Tage gar fehr verborben waren, und wie ber Berbft weiter vorrudte, immer ichlechter werben Schon baraus ergab fich fast ale Rothwendigfeit bag man weiter, jedenfalls bis auf die alte Strafe von Mostau nach Raluga vorgehen mußte, wo man bie Magazine gerade hinter fich hatte; und Die Borrathe gang auf gebahnter Strafe heranfuhren fonnte.\*) -Barclan freilich war ber Meinung man muffe fich "noch weiter links" bewegen. - (Alfo mohl bis auf die neue Strafe nach Raluga um fich bort vielleicht an ber Rara aufzustellen?) — Auch wollte er nicht weniger als einen britten Theil bes Beeres auf Napoleon's Berbindungen entfendet wiffen. Wir haben hier nicht zu untersuchen, ob ein folder Entwurf nicht fur ben bamaligen Buftand ber ruffifchen Armee wirklich etwas zu weit ging. Rutusow war jedenfalls schon vermöge ber Stimmung unter beren Ginfluß er ftanb, burchaus unguganglich für folche Bumuthungen. Er fcheuete mehr als je zuvor jebes Unternehmen bas gewagt scheinen fonnte, und bachte nur an Bertheibigung. Wenn es ihm auch gang zwedmäßig schien bie feindlichen Berbindungen ju ftoren, fo weit bas ohne ernfte Bagnif gefchehen fonnte, war boch bas Wefentliche in feinen Augen, worauf es eigentlich anfam, Kaluga und bie eigenen Sulfsmittel zu beden. Borftellung , biefe Sorge beherrichte ihn , wie wir feben werden , nicht jest nur fondern felbft fpater noch, ale bie allgemeinen Berhaltniffe langft fehr entschieden gang Underes von ihm forderten.

<sup>\*)</sup> Sir Robert Wilson, Private Journal I, 167.

Um 20. jog fich benn also bas Heer noch 21/2 Meilen (18 Berfte) weiter links, auf die alte Strafe nach Raluga, mahrend Miloradowitsch und Ranewoft noch vor Podolof stehen blieben. Der Marich wurde auf bem linken Ufer ber Bachra ausgeführt, auf welchem auch die Urmee vor Krasnaia-Pachra fteben blieb, ben Fluß, und ben giemlich steilen Thalgrund im Ruden. Den 20. marschirte barauf Miloradowitsch mit dem VIII. Infanterie- und I. Cavalerie-Corps von Bodolof gerade nach Desna, um fich bei biefem Dorf und an dem Flugchen gleiches Namens als Vor- ober Nachtrab gegen Mostau hin aufzustellen; Ravewofy ging mit bem VII. Infanteries und IV. Reiter-Corps (jest Basilitichitom) Die Pachra abwarts bis Lufowfina jurud, um hier aufgestellt bas heer gegen einen Feind ju beden ber von ber Strafe nach Rafan ber naben fonnte - und an demfelben Tage erließ Rutusow an ben Raifer einen Bericht ber ichon etwas zuversichtlicher flang als ber lette. "Bis jest, heißt es barin, erhalte ich Nachrichten von bem Erfolg meiner Scheinbewegung, benn ber Reind folgt mit Beertheilen ben Rosaden (auf ber Strafe nach Rafan namlich). Dies gewährt mir ben Bortheil, bag bie Urmee, nachdem fie geftern einen abermaligen Flankenmarich gemacht, und ftarte Parteien gegen Dofhaist entfendet hat, den Ruden des Feindes fehr beläftigen muß. Durch bies Mittel hoffe ich (es babin bringen ju tonnen) bag ber Feind fuchen wird mir eine Schlacht ju liefern, von der ich, in einer vortheilhaften Stellung, benfelben Erfolg erwarte wie bei Borobino!" - Rutusow ließ es nicht in Bergeffenheit gerathen bag er bei Borobino einen Sieg erfochten hatte! -Nach einer neuen Schlacht aber trug er in Wahrheit burchaus fein Berlangen.

Um 21. September ging barauf bie Armee über bie Pachra zurud, in eine Stellung bie General Bennigsen gewählt hatte, und an
demselben Tage wurde ber General-Major Dorochow mit den GardeDragonern und dem Husaren-Regiment Elisabethgrad, drei KosadenRegimentern und zwei Stüden reitender Artillerie, von Desna aus in
der Richtung auf Moshaist entsendet, um die Berbindungen des Feindes zu bedrohen. Er stellte sich mit dem Haupttheil seiner Truppen
bei Stschaparowo, auf der neuen Straße nach Kaluga auf.

So mar, Toll's Planen gemäß, ber Krieg in Seite und Ruden bes frangöfischen Sauptheeres begonnen, ber fich zu immer fteigenber Bedeutung entwideln follte. Aber biefe Blane murben auch gleich bier wieber, wenn nicht entschieben burchfreugt, boch einigermaaßen gelähmt, burch Anordnungen, bie auf gang faliche Borausfegungen bin aus großer Entfernung getroffen waren. Der Flugelabiutant Czernischem erschien nämlich unerwartet bier im Lager bei Rrasnaig-Bachra mit neuen umfaffenden Berfügungen bes Raifere. Bas er brachte war ein fünftlich berechneter, fehr umftanblich entwickelter Operationsplan. Er war ohne Zweifel befrembend genug für diejenigen bie alle bisherigen Greigniffe bei bem Seere mit burchgelebt hatten. Alexander hatte Diefen Plan ichon am 11. September unterschrieben : beffen eigentlicher Autor wohl nicht zu ermitteln ift - bas heißt, in ber erften Freude feines Bergens, unmittelbar nachdem die Siegesbotichaft von Borodino eingelaufen war, und mit bem fünftlichen ftrategischen Gewebe war nichts geringeres beabsichtigt als bie vollständige Bernichs tung bes, wie man glaubte, schon besiegten Feinbes.

Bas bicfer Operationsplan eigentlich für die hauptarmee vorfchrieb, ift, wie man hin und wieder mit Berwunderung bemerft hat, nie befannt gemacht worden. Warum? bas ichien fich in gewiffem Sinn wohl erklaren zu laffen. Man mußte glauben , eben weil er auf bie Boraussegung gegrundet mar, bag man bei Borobind einen Sieg erfochten habe, und daß entweder der geschlagene Feind im Rudzug gegen Smolenof begriffen, ober boch ein Stillstand in seinen Dperationen erzwungen worden fei, und weil biefe Borftellungen, Die Taufoung die bem Gangen jum Grunde lag, in den Anordnungen welche die hauptarmee betrafen, naturlich am greuften hervortreten mußten. - Run aber ergiebt fich aus ben Briefen bes Raifere an Rutusow, daß diefer Theil des Operations-Plans wohl überhaupt nicht förmlich ale folcher zu Papier gebracht worden ift. Mit ber ritterlichen Söflichkeit die ihm eigen war, und die er dem fiegreichen Feldherren gegenüber besonders gern beobachtete, sprach ber Raifer als fei bie lette Enticheidung in Beziehung auf den gesammten Operationes Blan überhaupt bein Feldmarschall vorbehalten, ber ihn annehmen tonne ober auch nicht. Die Operationen ber Sauptarmee zu bestimmen war fcheinbar ganz bem Sieger von Borodino überlaffen; nur mundlich follte ber Ueberbringer bes Plans, ber Flügel-Abjutant Czernpschew bem Feldherrn bie perfonlichen Ansichten und Bunsche bes Raifers mittheilen.

In diesem Sinn sagte der Kaiser in dem Brief — (vom 12. Sept.) — den Czernhichem zu überbringen hatte — : "Aus Ihrem letten Besticht ersehe ich mit welcher ausdauernden Mannhaftigkeit die Ihnen anvertrauten Truppen die heftigen Anfälle auf sie am 24. und 26. dieses August besiegt haben, und wie bedeutend der Berlust des Feindes an Gebliebenen und Berwundeten sein muß. Indem ich mich auf diese Folgerungen stütze, verbleibe ich der Hoffnung, daß Ihre militairische Boraussicht, nachdem sie den Erfolgen des Feindes eine Gränze gesett hat, sein weiteres Bordringen aufhalten wird."

"Zu gleicher Zeit halte ich es für nüplich Ihnen einige Bemerstungen mit zu theilen, die sich auf den Blan zu den Angriffs-Operationen der Armeen unter dem General Tormassow und dem Admiral Tschitschagow und den Corps des Grafen Wittgenstein und des aus Riga, wo das jest dort stehende Corps durch die aus Finnland herangezogenen Truppen verstärft wird, entsendeten Grasen Steinheil beziehen."

"Für den Fall daß Sie nach Ihrem Ermeffen die Ausführung biefes Plans für zweckmäßig halten, lege ich auch den Entwurf zu ben zu diesem Ende nothigen Befehlen für Sie bei. "

"Sie werben aus diesem Blan ersehen daß darin angenommen wird, die hauptsächlichsten Operationen seien durch die Armee des Admirals Tschitschagow aus zu führen, deshalb übersende ich Ihnen die in dieser Beziehung nöthigen Beschle mit meiner Unterschrift versehen aber ohne die Zeit für seine Operationen zu bestimmen, da dies Ihrem eigenen Ermessen vorbehalten bleiben muß; die Zeitbestimmungen sind daher in den Besehlen nur mit Bleistift eingetragen."

Der Kaiser spricht bann von ben Verstärfungen, welche die Besatung von Riga sowohl als Wittgenstein's Heertheil bemnächst ershalten follten, erwähnt ber Berichte Tschitschagow's, die er beilegt, und schließt mit ben Worten:

"Alles biefes überfende ich Ihnen durch meinen Flügel-Abjutan-

ten, den Obersten Czernpschew, mit dem ich, da mir seine Zuverlässigsteit von früher durch ihn ausgeführten Aufträgen her bekannt ist, den Entwurf zu dem Plane durchgelesen habe, damit er Ihnen, auf Ihr Berlangen, alle nöthigen Erläuterungen geben kann. Wenn der Plan von Ihnen zweckmäßig gefunden wird, dann senden Sie den Flügels Abjutanten Czernpschew weiter zu dem Admiral Tschitschagow."

Beinahe noch beutlicher fpricht ber Kaiser in bem gleichzeitigen Schreiben, in welchem er bem Fürsten Kutusow seine Ernennung zum Keldmarschall mittheilt, von Neuem aus, was er von ber Hauptarmee erwartete; ba heißt es: "Ihre ruhmvolle That, die Zurudschlagung ber Hauptmacht des Feindes, die es gewagt hatte sich unserer alten Hauptstadt zu nähern, hat meine und des gesammten Vaterlandes Ausmertsamkeit auf diese ihre neuen Verdienste gewendet."

"Bollenden Sie Ihr so erfolgreich begonnenes Werk, indem Sie die gewonnene Ueberlegenheit benüten, und dem Feinde nicht Zeit lassen sich zu erholen, die Hand bes herrn wird über Ihnen sein, und über unserem tapferen Kriegsheer, von dem Rufland seinen Ruhm erwartet, und Europa seine Ruhe."

Für Rutusow fonnte natürlich banach nicht im minbeften zweifelhaft fein welcher "Beschluß" in Betersburg von ihm erwartet wurde, und wie weit bie Freiheit reichen follte, bie ihm babei gelaffen mar. Da bie Sache in Dieser Form behandelt wurde, tonnen die Einzelheiten bes Operationsplans, in fo fern fie bie Sauptarmee betrafen, fich nur in der Instruction vorfinden, die Czernpfchem hochft mahrscheinlich mit auf ben Weg befam, und es mare ein Gewinn wenn fie befannt gemacht wurde. Das Allgemeine geht aber mit hinreichender Beftimmtheit ichon aus ben angeführten faiferlichen Schreiben und aus bem Busammenhang bes Gangen hervor. Wir sehen gang entschieden baß dem Heere Rutusow's bie Aufgabe gestellt mar, nicht sowohl jeden etwanigen ferneren Angriff Napoleon's vor bem gludlich geschütten und geretteten Dostau gurud ju fchlagen, ale vielmehr felbit fofort jum Ungriff über ju geben, und ben Feind nach Smolenet jurud ju werfen. Bahrend beffen follten befanntlich bie beiden Flügelheere ber Ruffen unter Bittgenftein und Tichitschagow von ber Duna und vom Styr her vordringen, die feindlichen Seertheile schlagen die ihnen unmittel=

bar entgegenstanden , und auf ber einen Seite Macdonald nach Breu-Ben, Die bei Bolopf vereinigten Seertheile Dubinot's und St. Cyr's über bie Wilia und ben Riemen - auf ber anderen bie Defterreicher und bie Sachsen unter Schwarzenberg über bie Szczara in bas Ber-Jogthum Barfchau gurudwerfen. Dann follten bie eben aus Finnland herbeigeführten, und aus Riga vorbrechenden Truppen bes Grafen Steinheil von Wilna aus die feindlichen Abtheilungen ber Marschalle Macdonald, Dubinot und Gouvion St. Cyr im Schach halten und im Guben bie Urmee bes Grafen Tormaffom an ber Szczara aufgestellt, jedes erneuerte Bordringen bes Fürsten Schwarzenberg verhinbern - mahrend Tichitschagow und Wittgenftein fich im Ruden ber feindlichen Sauptmacht an ber Berefina zu einer gewaltigen Seeresmacht vereinigten. Diefer follte Rutufow Napoleon's Beer entgegentreiben , bas bann an ber Berefina bem breifachen Ungriff Rutufow's, Wittgenstein's und Tschitschagow's erliegen, und ba feinen ganglichen Untergang finden mußte. Bittgenftein follte am 22. October bei Dotfanty sein, Tschitschagow an bemselben Tage bei Borissow; ja nicht fpater, bamit fie nicht zu fpat an ben Ufern ber Berefina eintrafen! So entschieden und fo rasch bachte man fich bie Fortschritte Rutusow's gegen bas feinbliche Sauptheer.

Czernischem trug biefen Plan zunächst bem alten Felbmarschall allein vor; bann, nachbem er für Bennigsen, ber wenig ruffisch verftand, in das Frangofifche überfest worden mar, tam es zu einer Berathung, an ber außer Kutusow und Czernischew auch Bennigsen, Konownithn und Toll Antheil nahmen. - Dag Danilewoft ben letteren auch bei biefer Gelegenheit nicht nennt, ift natürlich Abficht und Berechnung. Die Berathung war übrigens wesentlich nur Sache Daß ber faiferliche Operationsplan angenommen wurde, ber Korın. und zwar ohne alle Beränderungen, verftand fich fo ziemlich von felbft. Um etwas erhebliches einwenden zu konnen hatte man ja offenbar machen muffen baß die Lage ber Dinge eine ganz andere fei ale ber Plan voraussette. Rutusow fand auch jest nicht rathsam ausbrucklich und formlich zu erklaren baß er feinesweges bem Feinde bem er gegenüberftand, überlegen, ober boch vollkommen gewachsen fei; bag er fich gar nicht in ber Berfaffung befinde jum entschiedenen raschen Ungriff

überzugehen und auf Diefe Beife feinen Keind fampfend gegen Emolenof gurudgumerfen; bag er vielmehr an bie Bieberherftellung ber eigenen Armee benfen, und die Raumung Mosfau's von ber langfamen Einwirfung bes fleinen Rrieges, und von bem herannahenten Binter erwarten muffe -: ja, baß man gar wohl noch in ben Kall fommen fonne einem erneuten Ungriff bee Feindes begegnen zu muffen ; und außerdem konnte Rutusow, wie fein Wesen nun einmal war, auch wohl perfonliche Grunde haben ben faiferlichen Operationsplan mirtlich willfommen zu heißen. Er genehmigte alfo ohne Beiteres ben Blan, und ließ ihn, wie er bem Raifer verficherte, "unverandert " - nur daß er dabei die Bedingung ftellte, Die Ausführung, ber bereits verspäteten Uebersenbung megen, in ber Zeit nur um funf Tage und nicht mehr zu verschieben, fo bag Tschitschagow und Wittgenftein erft am 27. October an ber Berefina erscheinen follten. In biefer Bestimmung mußten wir wohl ben Beweis eines ganglichen Mangels an Berechnung sehen, wenn wir nicht glauben könnten, baß sich barin vielmehr Autufow's Buniche aussprechen, und bie Soffnungen bie ber neue Allem Unschein nach ging ihm in ber Stille Plan in ihm erwecte. bie hoffnung auf eben Wittgenftein's und befonders Tichitschagow's Unternehmungen fonnten Rapoleon jum Rudjug bewegen, ohne baß er, Rutusom, babei fehr thatig zu fein, ober fehr viel zu magen brauchte.

Darauf beuten namentlich folgende Worte in seinem nächsten Berichte an den Kaiser: "Wenn der Admiral Tschitschagow auf Hinderniffe stößt, darf er nur nicht aus den Augen verlieren, daß er entweder auf die Operations-Linie des Feindes wirken, oder mit der Armee des Grasen Wittgenstein in Verdindung treten, oder sich so schleunig wie irgend möglich, der Umgegend von Wohilew nähern soll; das wird die Haupt macht des Feindes beforgt machen, und am schnellsten veranlaffen das Herz Rußlands zu verslaffen. — Und bestimmter selbst als in diesen Worten angedeutet ist, suchte Kutusow, im Widerspruch mit seinen Versicherungen, den kaiserlichen Plan unter der Hand sehr wesentlich zu verändern, indem er Tschitschagow aufforderte über Mozyr und Rogatscheff auf Wohilew heran zu marschiren.

Für ben nächsten Kriegsschauplat, wo im Angesicht ber alten Barenstadt die Hauptheere beider Parteien einander gegenüberstanden, hatte aber die faiserliche Botschaft, der neue Operationsplan, in der That keine andere wirkliche Folge, als daß eben keine Berstärkungen aus Wolynien herangezogen werden dursten. Im Uedrigen mußte es, und entschiedener selbst als zuvor, bei dem sein Bewenden haben was allein möglich war, und Toll bereits angeordnet hatte. Im graden Gegensat zu dem was in Petersburg beabsichtigt wurde, machten die einzelnen Maaßregeln dieses Planes die zur Ausführung kamen, hier ein ruhiges Zuwarten doppelt nothwendig, indem sie die Mittel benahmen in diesem Bereich eine dem Feinde überlegene Macht zu sammeln.

Bahrend biefer Flankenmariche hatte man von frangofischer Seite bas ruffifche heer gang aus ben Augen verloren. Uebermubung , Abfpannung und Unordnung gesellten fich lahmend zu bem Wahn, baß ber Feldzug nun im Wefentlichen beenbet fei. Murat war fogar fur feine Berfon auf einige Tage nach Mostau zurudgegangen, und mabrend feiner Abwesenheit blieb ber Bortrab vollkommen unthätig. Endlich aber wurde napoleon burch eine unheimliche Runde beunruhigt, welche bie Nothwendigfeit weiterer Unftrengungen ahnen ließ; entfchieben aufgeschreckt fühlte er bag er bie Thatigfeit feines Beiftes wieber ungetheilt ben friegerischen Operationen in ber nachsten Rabe quwenden muffe. Spione hatten biefe Runde etwa am 20. gebracht. Es hieß ber Feind habe fich auf bie Strage nach Tula gewendet. Dan hielt die Rachricht nicht fur gang zuverläffig - : aber Rapoleon zeigt fich nun in ben Briefen an feine Generale ploglich von einer leibenschaftlichen Ungeduld ergriffen, ju erfahren was aus dem Feind geworden fei. (S. ben Brief Berthier's an Beffieres vom 22.) -

Bugleich war ber Brand von Moskau endlich am 20. so ziemlich in sich erstorben; Rapoleon, in den Kreml zurückgefehrt, erließ nun in rascher Folge bringende Befehle. Murat wurde angewiesen mit den Reitern von Sebastiani, Ransouth und Latour-Maubourg, nebst den Infanterie. Divisionen Dusour und Claparede auf der Straße nach Rasan vorzugehen um den Feind zu finden; Poniatowski sollte mit seinen Polen von der Straße nach Rasan auf die nach Tula und gegen

Pobolot vorruden, und ber Marschall Bessieres erhielt ben Beschl über bas 3. Reiter - Corps (früher Grouchy, jest Lahoussane) — eine sehr schwache, leichte Reiterbrigabe von Davoust's Heertheil — bie Brigabe Colbert von ber Garbe (aus zwei polnischen Uhlanen = Regismentern bestehend) — und die Infanterie = Division Frederichs (früher Desaix) von Davoust's Heertheil, um mit diesen Truppen die Gegend von Desna und Bodolof aufzuklären.

Alle biese entsendeten Schaaren entwickelten aber nicht gerade eine Thätigkeit die solcher Ungeduld entsprach. Wenn man erwägt daß Desna, wo Miloradowitsch schon seit dem 20. stand, wenig über drei Meilen von dem nächsten Thore Moskau's entsernt ist, und kaum viere vom Kreml, erscheint es wirklich fast unbegreislich, und man darf sagen unverzeihlich, daß doch noch ein Paar Tage vergehen konnten, ehe man über die Lage der Dinge in das Klare kam. Es spricht sich darin eben eine entschiedene Ermüdung jeder Art aus.

Napoleon erhielt zwar am 22. fruh einen Tage zuvor abgefenbeten Bericht bes Generale Sebaftiani bem zufolge bas ruffifche heer feinen Rudjug gegen Rafan fortfette, murbe aber baburch um fo weniger beruhigt, ale gleichzeitig bie Nachricht einlief baß Rosadenschwarme bie Berbindung zwischen Mosfau und Mofhaist unficher machten. Sie hatten ba einen Bug von 15 Munitionswagen genommen und in bie Luft gesprengt; und balb barauf murben auf biefer Strafe zwei Marich-Schwadronen Dragoner, Erfatmannichaft, gang aufgehoben. Die Rofaden fcmarmten fogar in folder Rabe von Mosfau herum, baß felbft Murat, Poniatowsfi und Beffieres nicht in ununterbrochener Berbindung mit einander ftanden. Um die Berbindung mit Mofhaisf ficher zu ftellen murben 250 Dragoner unter einem Major nach bem etwas über brei Meilen entfernten, auf biefer Strafe gelegenen, Dorf und Schloß Beresty entfendet. Der Major follte hier alle anlangen= den Marich-Schwadronen anhalten, und fich auf biefe Beife eine Abtheilung von 1500 Pferben bilben. Bas bie Sauptsache anbetrifft war Rapoleon an biefem Tage entschloffen mit ber ganzen Armee aufzubrechen, und die Ruffen über bie Dfa zurudzuwerfen. l'armée est prête à se mettre en mouvement, et l'empereur est décidé à rejeter l'ennemi derrière l'Oka) sobald er nur mit Bestimmtheit wußte ob er sie auf ber Straße nach Rasan ober auf ber nach Tula zu suchen habe. (Chambran pièces justificatives Nr. 37.) Kein Bunder daß sich in seinen Besehlen an die Generale die größte Ungeduld ausspricht, daß er Murat in einem und demselben Briese schreiben läßt: "L'empereur attend avec impatience des nouvelles positives," — und dann wieder: "Je vous réitère que l'empereur est très-impatient de savoir à quoi s'en tenir sur les mouvements de l'ennemi."

Murat für seine Verson am 22. wieder bei dem Bortrad eingetroffen, seste sich sogleich in Bewegung, ging durch eine Kuhrt über
die Mossiwa, und trieb Jefremow's Rosaden auf der Straße nach
Rasan vor sich her dis Bronish. Da wurde es denn flar daß man
hier eben nichts weiter vor sich habe als diese Rosaden. Poniatowsti
und Bessieres brachen an demselben Tage auf; der erstere sollte eigentlich noch am 22. Podolst erreichen; das geschah nicht, und überhaupt
geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor wie weit beide kamen
und was sie eigentlich ausgerichtet haben. Es scheint nicht viel gewesen zu sein; doch kam durch Bessieres die Nachricht daß eine schwache
seindliche Abtheilung bei Desna stehe. Gleichzeitig brachten Spione
die Kunde daß der Feind bei Podolst verschwunden sei, und auch
Desna geräumt habe — was in der That erst am solgenden Tage geschah — um sich gegen Serpuchow und Raluga zurud zu ziehn.

Ernstlich besorgt um seine Berbindungen erließ Rapoleon am 23. an Junot zu Moshaist, und den General Baraguan d'Hilliers, der als Commandant in Smolenst geblieben war, erneuerte Befehle Transporte nicht anders als unter hinreichender Bededung von Marschbataillonen und mit aller Borsicht marschiren zu lassen, und außerdem wurde der General St. Sulpice mit den Dragonern der Garde nach Beresth entsendet. Poniatowsti glaubte man schon in Podolst; Bessières sollte sich mit ihm in Verbindung sepen und anderseits Desna besehen sie kamen aber auch heute nicht so weit, und Murat vollende blieb bei Bronish stehen, wahrscheinlich bemüht durch Streisparteien etwas vom Keinde zu ersahren. — Aus Seite der Russen wurden die Abtheilungen unter Miloradowitsch und Rayewsty beide um etwa eine halbe Meile zurückgenommen; die erstere dis Wätutinka, die zweite

bis Polimanowo. Doch ließ Miloradowitsch Desna noch leicht besetz.

Imischen den hier zurückgelassenen leichten Reitern und Bestieres' Bortruppen kam es bann am 24. zu einem ganz unbedeutenden Gesecht das den Franzosen nicht einmal den Besit dieses Dorfs versichasste. Drei Tage hatte also Bessieres trot aller Ungeduld Rapoleon's gebraucht um die Spite seiner Colonne so weit zu bringen! Eben so erreichte Poniatowski auch erst am 24. Abends um fünf Uhr Bodolsk. Murat aber wendete sich nun endlich ebenfalls rechts und marschirte auf schlechten, ausgeweichten Feldwegen in lehmigem Boden am rechten User ber Pachra auswärts bis Frolowsky-Jam.

Auch am 25. unternahm Bessetes nichts weiter als baß er Desna besette, — vielleicht beunruhigt burch einige Kanonenschusse bie er zu seiner Rechten in ber Entsernung hörte. Die Dragoner ber französischen Garbe hatten bort, auf ber Straße nach Moshaist, mit einem russischen Streiscorps, ein für sie nicht eben glänzendes Gesecht, in welchem sie einigen Berluft erlitten. — Murat vereinigte sich bei Podolst mit den Polen, die gegen Abend auch Dubrowish bessetten —: ein am Zusammenfluß der Desna und Pachra gelegenes Dorf.

Im russischen Hauptquartier hatte man jest bereits erfahren baß ber Feind in der rechten Flanke erschienen sei, und Kutusow sah sich das durch veranlaßt an demselben Tage den Grasen Oftermann mit dem IV. Infanterie - Corps und Korff's Reitern (dem jest vereinigten II. und III. Reiter-Corps) auf einer Rebenstraße, die von Tschirikowo, an der alten Kalugaischen Straße im Rücken der russischen Stellung gelegen, nach Podolsk führt, dem Feinde entgegen zu senden. Oftermann stellte sich in den Wälbern bei Riemtschinino auf; Rayewsk, der umgangen zu werden fürchtete, entsendete den Gen.-M. Paskiewisch mit seiner Infanterie-Division und dem Husaren-Regiment Achthrüber die Pachra auf dieselbe Rebenstraße, wo diese Abtheilung auf Oftermann stieß und sich rechts von ihm bei Satino an der Motscha ausstellte. Mit seinen übrigen Truppen ging Rayewsky von Poliwas nowo eine halbe Meile weit zurück.

Da man in biefem Beranruden bes Feinbes ben Beginn eines

neuen, großartigen Angriffs vermuthen konnte, riefen die Rachrichten bie darüber einliefen, im russischen Hauptquartier eine nicht geringe Unruhe hervor. Gleich zu Anfang hatte Rapewolty die Besorgniß ausgesprochen, der Feind könne auf der Straße nach Tschirikowo dem russischen Heer ganz in den Rücken gehen, und als später Graf Oftermann (am 26.) meldete daß seine Vortruppen auf der Straße von Podolok nach Tschirikowo im Lauf des Tages ein heftiges Gesecht geshabt hätten, daß feindliche Colonnen sich bereits in dieser Gegent zeigten, da schien sich diese Ansicht zu bestätigen.

In Folge bessen beeilte sich Kutusow alle auf die Verbindungen des Feindes entsendeten Abtheilungen auch Dorochow zurück zu rufen, und in einem sofort (am 26.) versammelten Kriegsrath wurde vielsach berathen was nun weiter zu thun sein möchte. Die Ansichten waren auch diesmal, wie immer sehr verschieden. Biele Generale glaubten Rapoleon mit seiner gesammten Macht im Anzug über Podolsk in die rechte Flanke des russischen Heers. Auch Bennigsen scheint diese Ansicht getheilt zu haben; wenigstens erwartete er einen sehr ernsten Anzgriff von dieser Seite. Sein Vorschlag war Miloradowitsch solle mit seinen Truppen die Stellung dei Krasnaia-Pachra beseen, und die Bertheidigung der alten Straße nach Kaluga übernehmen, die ganze erste Armee aber rechts rückwärts schwenken, um sich auf der Straße von Podolsk nach Tschirisowo dem Angriff des Feindes entgegen zu stellen.

Barclay bagegen wollte nicht glauben baß Napoleon auf ber Straße nach Tula vorrücke, und meinte man könne bes rechten Flügels wegen ganz unbesorgt sein; die all zu große Berwegenheit eines solchen Unternehmens gestatte nicht anzunehmen daß Napoleon seine Gesammtmacht in dieser Nichtung verwende, denn er würde sich dadurch ber Gesahr aussehen seine Berbindungen mit Moskau, Smolenst und Witepsk, so wie mit den Seitenheeren zu verlieren, sogar gänzlich umringt und geschlagen zu werden. So war denn Barclay der Meinung man könne ruhig stehen bleiben um die weitere Entwickelung der Dinge abzuwarten. — Um den Ungrund der herrschenden Besorgnisse auszusstäten, könne man die seindlichen Abtheilungen, die von Podolsk herwärts ersichienen seien, angreisen. Da er die Stellung des Heeres im Ganzen

nicht verändert wissen wollte, kann er babei nur an einen Angriff burch entsendete Heertheile gedacht haben. Noch besser sei es, meinte er, biese seindlichen Abtheilungen in eine Falle zu locken, indem man den eigenen rechten Flügel — (Ostermann und Paskiewitsch?) — anweise ihnen auszuweichen, durch den russischen linken Flügel — (jedenfalls wohl durch Truppen aus der Hauptstellung an der Pachra entsendet) — aber ihre Rechte umfassen lasse.

Barclan's Zuverficht wurde jeboch von bem versammelten Rath feineswegs getheilt, vielmehr scheint bei ber großen Mehrzahl ber Unwesenben, bas Gefühl bag man ichwach und bem Feinde nicht gewachsen fei, überwiegend gemefen ju fein. Auch Bennigfen blieb babei bie Sache fehr viel wichtiger zu nehmen ale Barclay, und zeigte fich fehr beunruhigt als bie Sauptmacht bes ruffischen Seers nicht schnell genug auf ber Strafe vereinigt fein fonnte, auf ber nach feiner Meinung ber Beind mit aller Macht heranrudte. Er außerte, ber Ungriff bes Feinbes werbe erfolgen ehe man in gehöriger Berfaffung fei ihn zu em= pfangen. Dann aber foll er zu bein Borfchlag übergegangen fein bem Beinde felbft in ber Richtung auf Podolof entgegen ju geben, und ihn Barclay fagt barüber zwar nichts, boch wird es von anzugreifen. anderer Seite mit Bestimmtheit berichtet, und bie Rathschläge bie Bennigfen fruher auf ben Sohen vor Mostau an die Sand gegeben hatte, fo wie biejenigen mit benen er fpater an ber Moticha hervortrat, laffen an ber Thatfache nicht zweiflen. Möglicher Beife fonnten ihn grabe Einwendungen, Die vielleicht gegen eine Bertheibigunge. Schlacht in gewagter Stellung gemacht wurden, beftimmt haben biefe Bendung zu nehmen.

Der Borschlag wurde indessen von anderer Seite zu gewagt gestunden. Es wurde — wir wissen nicht mit Bestimmtheit von wem vorzugsweise — bagegen eingewendet: im Fall Napoleon mit seiner Hauptmacht auf der Straße nach Tula in Bewegung sei, könne man durch solchen Angriff in eine Schlacht unter sehr ungunstigen Bedingungen verwickelt, und ging sie verloren, von Kaluga abgeschnitten, gegen Wereia und Moshaist zurückgeworfen werden, was bann die uns glüdlichsten Folgen haben muffe.

Beibe, Barclay und Bennigfen, vertheibigten ihre Unfichten mit großer Barme. Toll aber hatte einen britten Blan, fur ben ber Felbmarschall schon gewonnen mar. Rach Toll's Meinung tam es jest nicht barauf an fich unmittelbar in ernfte Rampfe mit bem Feinbe einjulaffen, die unmöglich ju einem befriedigenden Ergebniß führen konn= ten; ba man in furger Beit verhaltnigmäßig bedeutende Berftarfungen erwarten burfte, ichien es um fo weniger gerathen bergleichen jest mit offenbar unzureichenben Mitteln zu unternehmen. Die Aufgabe mar vielmehr bas Beer in eine geficherte Stellung zu bringen, in ber man nicht wie hier bei Rrasnaia = Bachra unmittelbar umgangen werben fonnte, bie eigenen Bulfequellen volltommen bedte, bie feinbliche Berbindungelinie bedrobte , und im Stande war ben Feind im Ruden ju beunruhigen; in folder Stellung bas Beer wieder herzuftellen, um bann wenn bie enbliche, entscheibenbe Wenbung ber Dinge eintrat, in gunftiger ftrategischer Lage, mit gehöriger Dacht, und ganger Entfoloffenheit eingreifen zu fonnen. Raluga mar ber Bunft mo Ersammannschaften vorbereitet wurden; wo nach ben jest getroffenen Einrichtungen alle ber Urmee bestimmten Borrathe an Lebensmitteln, Befleibunges und Aueruftunge . Gegenftanden u. f. w. jufammen: floffen - : biefen alfo galt es vorzugeweife zu beden; bann Tula unb Briansf.

Von Moskau aus führen brei Wege nach Kaluga, von benen bie alte Straße über Krasnaia = Pachrá und Tarutino ber fürzeste ist; links, — westlich — führt die neue Straße über Borowst und Malos Jaroslawet nach Kaluga; rechts ber britte Weg, auf der Tula'schen Straße die Serpuchow an der Ofa, und dann auf Rebenwegen nach der genannten wichtigen Stadt. Der Punkt dei Tarutino schien der sonders geeignet um sich dort aufzustellen, weil er die alte Straße sperrte, und die Möglichseit gewährte dem Keinde nöthigen Kalls sowohl dei Malos Jaroslawet als dei Serpuchow zuvor zu kommen. Dabei dachte Toll vorzugsweise an Malos Jaroslawet; für Tula sürchstete er weniger, denn man hielt es nicht für wahrscheinlich daß Raposleon seine eigenen Verbindungen preis geben werde um über Serpuchow vorzudringen. Toll wußte bei Tarutino eine Stellung, die zwar nicht ohne Mängel war, aber doch auch taktische Vortheile ges

währte, in so weit man erwarten barf bergleichen in einem walbreichen Flachland zu finden. Dorthin sollte bas heer zuruchgeführt werden. Das stand zwar in Widerspruch mit dem eben genehmigten peters-burger Operations-Plan —: aber auf den berief sich eben niemand! und nach vielem hin- und herreden blieb es dabei daß man weiter gegen Kaluga zuruchging.

Der kurze Rudmarsch ging am 27. bis Babensowo an ber Motscha, wo sich bas II. und VI., III. und V. Infanterie-Corps nebst den beiden Kurassier-Divisionen vereinigt ausstellten; ber boppelte Nachtrab unter Miloradowitsch und Rayewsky, vereinigte sich bei Gorfi, auf dem linken Ufer der Pachra, Krasnaia-Pachra gegen-über, Oftermann blieb bei Niemtschinino, Paskiewitsch bei Satino stehen. Dorochow erhielt den Besehl ebenfalls gegen die Nara zuruckzugehen.

Den Abend vorher (26.) hatte nun endlich Rapoleon durch Murat die bestimmte Kunde erhalten, daß die russische Armee sich auf der Straße nach Kaluga aufgestellt habe — und gerade in dem Augenblide wo sie sich entfernen sollte, außerte Bessieres die Besorgniß sie möchte im Borgehn zum Angriff gegen Moshaist begriffen sein.

Rapoleon verwarf biefen Gebanfen, und meinte bagu fei bie bei Borodino geschlagene ruffische Urmee gar nicht in ber Berfaffung. Rutusow habe fich mahrscheinlich nur beshalb auf ber Strafe nach Raluga aufgestellt, um ben Abmiral Tichitschagow über Riem ju fich heranziehen zu fonnen - : eine Maaßregel bie alfo Rapoleon feines. wege fo thoricht fand wie einige feichte frangofische Rritifer, und bie auch nach unferer Unficht ben Bestimmungen bes fünftlichen peters, burger Operationsplans vorzugiehen fein fonnte. - Uebrigens beliebte Rapoleon fich bie Donau-Armee nur etwa zwanzigtaufend Mann ftark ju benten. Das paßte am Beften ju ben beruhigenben Vorftellungen in benen er fich wiegte. - Den Bedanken mit gesammter Macht auf-Bubrechen um Rutufow's Beer über bie Dfa gurudzuwerfen, hatte Rapoleon eigentlich bereits aufgegeben, wie aus ben Schreiben an Befflères vom 26. und 27. hervorgeht; wenigstens schwebte ihm ein folches Unternehmen jest nur ale etwas vor bas im fchlimmften Falle nothwendig werben fonnte. Sielt ber Feind Stand an ber Pachra

bann wollte er selbst hinmarschiren und eine Schlacht liefern: aber er hoffte, und wünschte besonders — die Russen würden sich durch Murat's Bortrad allein über die Ofa hinausdrängen und manövriren lassen. Die Gründe die Napoleon hatte dies sehnlich zu wünschen, sprechen sich sehr beutlich in den Borten aus: "L'intention qu'a l'empereur d'épargner des fatigues à ses troupes le porte à désirer de ne pas faire marcher son armée pour déloger l'ennemis— und die Aussicht mit diesem ermüdeten Heer, das kaum noch ein Orittheil seiner ursprünglichen Jahl in Neihe und Glied hatte, und bessen Pserde gar sehr zu Grunde gerichtet waren, hinter einem weischenden Feinde her in ödem Lande weite Märsche aussühren zu müssen, hatte auch gewiß ihr sehr Bedenkliches.

Um Murat zu verstärken mußte Bestieres ihm Poniatowski's Heertheil und Lahoussaye's Reiter wieder überweisen. Mit seinen übrigen Truppen, der Division Frederichs, der Brigade Colbert und ber leichten Reiterei des ersten Corps sollte Bestieres sich bereit halten Murat nöthigen Falls zu unterstüßen, und zugleich die Straße nach Moshaist decen. Auch sollte er das Gerücht verbreiten Napoleon selbst marschire mit der Hauptmacht hinter ihm her.

Für die Sicherheit der Verbindung mit Moshaist wurde auch auf andere Weise in gesteigertem Maaße gesorgt. Der General St. Sulpice dei Beresth wurde durch ein, noch etwa 1000 Mann startes-Linien-Infanterieregiment und zwei Batterien verstärft; General Guyot mit den reitenden Jägern der Garde, der Infanterie-Division Brousster, zwei leichten bayerischen Reiterbrigaden (vom IV. Corps) und sechs Geschüßen, auf dem halben Wege zwischen Moskau und Beresth aufgestellt. Diese lettere Abtheilung wurde am folgenden Tage (27.) noch unter Ornano, der den Besehl übernahm, durch 500 Pferde italienischer Reiterei verstärft. — Der vielsache Gebrauch der Garde-Cavalerie beweist hinlänglich wie sehr zerrüttet die französsische Reiterei im Ganzen bereits war.

Am 27. blieben sowohl Bestieres als Murat in Bewegung, und Miloradowitsch gerieth in Gesahr sowohl bedeutende Berluste zu ersteiden, als personlich in Gesangenschaft zu gerathen. Er bewohnte nämlich zu Gorfi das Herrenhaus, das ziemlich weit vor dem Darf

und ber Linie feiner Truppen lag. Den Weg nach Desna und Mosfau glaubte man burch zwei fürzlich beim Beere eingetroffene, von ben Frangofen ale "amours du nord" verspottete Baschfyren-Regimenter Diefe im Felbe fehr wenig brauchbaren norbifchen Liebesgötter, waren aber, ale ber Beind fich naberte, nach eigenen Unfichten ihre eigenen Wege gegangen, und von ber Strafe fpurlos verfchwunben, fein Menich mußte mobin; Beffieres' Reiter famen gang unbemerft bis bicht an Gorfi heran. Miloradowitsch felbft, ber noch ungefleibet in feinem Bimmer faß, mar ber erfte ber fie gewahr murbe; er fah jufällig burch bas Fenfter, und erblidte frangofischepolnische Barbe-Uhlanen welche bie niebrige Gartenmauer entlang ritten. Abjutant bes Generals, Lieutenant Junfer, marf fich bem Feinde mit einem Theil ber Wache und ben Orbonnangen ju fuß entgegen, vertheibigte bie Eingange von ber Felbseite her, mahrend andere bie Pferbe sattelten, und Dilorabowitsch rafch in bie Rleiber ju fommen suchte. Der Feind ftuste, und bachte nicht baran Garten und Sof ju umgeben; fo gelang es Miloradowitsch und seinem Gefolge noch gludlich rudwarts zu ben Truppen zu entfommen, wo gleichfalls große Ueberraschung herrschte. Das Gardehusaren-Regiment war zuerst zu Pferde; General Baffiltschikow führte es bem Feind entgegen, und warf bie Spipe ber anrudenden Colonne jurud; baburch gewann man Zeit, freilich in großer Gile, über die Bachra zurudzugehen — und Milorabowitsch feste barauf, vom Feinde wenig gebrangt, seinen Rudzug bis in die Gegend von Tschirifowo fort, wo er fich zwischen diesem Ort und Golochwastowo aufstellte. — Oftermann, bem fich Bastiewitsch ans schloß, wich vor Murat bis Ofulowo zurud, wo er mit bem Ruden an die Motscha gelehnt stehen blieb.

Besseres blieb bei Gorfi stehen; Lahoussaye weiter rudwärts bei Batutinka. — Murat schob Poniatowski's Heertheil auf bem Wege von Bobolsk nach Tschirikowo bis gegen Niemtschinino vor, einen Theil ber Reiterei entsendete er auf das linke Ufer der Pachra, man begreift nicht weshalb. Um 9 Uhr Abends berichtete Murat der Feind den er ieht unmittelbar vor sich habe, scheine ernstlich Stand halten zu wollen. Sogleich befahl Napoleon daß alle Truppen in und um Moskau, da es für den 28. zu spät geworden war, am 29. gegen die Motscha auf-

brechen sollten. Doch entschloß er sich nur ungern zu einer Bewegung vorwärts und so genügte benn auch ein zweiter Bericht Murat's: ber Feind mache Anstalten zum Rückzug, um Gegenbesehle zu veranlaffen. Es blieb dies auch das lestemal daß ein solcher Angriff beabsichtigt wurde. Sobald auch zu übersehen war daß Murat die Bewegungen der Russen nicht richtig beurtheilt hatte, sam Napoleon weber jest noch später darauf zurück.

Der Bericht Murat's war allerbings ein irrthumlicher. Die ruffische Armee blieb am 28. ruhig stehen; nur Oftermann ging über bie Motscha in eine beffere Stellung gurud.

Im ruffischen hauptquartier beschäftigte man fich abermals mit einer veranberten Ginrichtung bes Beeres. Die-Gintheilung in erfte und zweite Weft-Armee hatte, wie wir bas schon mehrfach erwähnten, feit ber Bereinigung unter Rutusow's Dberbefehl gar feinen Sinn, und baß fie Geschäftsgang und Anordnung ber Operationen erschwerte mußte man oft brudend empfinden. Dennoch aber wollte Raifer Alexanber fie beibehalten wiffen - ohne 3meifel nur bamit Barclay eine paffenbe Stellung bei bem Beere behielt. Denn biefer Beneral follte in Ehren gehalten werben fo weit bie Umftanbe irgend erlaubten; eben jest hatte ihm ber Raifer fur bie in ber Schlacht bei Borobino geleifteten Dienfte ein Gelbgeschenf von 50,000 Rapier-Rubeln verlieben, und ben St. Beorgen Drben zweiter Klaffe : ein Ehrenzeichen mit bem man boch einigermaßen sparfam umging. Auch hatte ber Raifer bereits ben Grafen Tormaffow an Bagration's Stelle jum Commanbirenben ber zweiten Armee ernannt - was gang etwas Unberes war, als wenn Miloradowitsch blos auf Rutusow's Geheiß einstweilen bie bazu gehörigen Truppen befehligte. Es war eine Berfügung aus ber ebenfalls hervorzugehen schien bag ber Raiser nicht die Absicht habe etwas an ben Berhaltniffen bes Oberbefehls zu anbern.

Bu gleicher Zeit aber richtete ber Kaifer ein eigenhandiges geheis mes Rescript an ben Feldmarschall, und eröffnete ihm darin: er habe nothig erachtet nach ber Bereinigung ber Moldausurmee mit ber britten Westsurmee ben Oberbefehl über beibe in Eine Hand zu legen, und zwar in die bes Admirals Tschitschagow, ben er seines entschlosses nen Charafters wegen vorzugsweise bazu geeignet halte. Um aber

ben wurdigen General Tormassow nicht zu kranken, habe er ihn an Bagration's Stelle berufen — boch stehe bem Feldmarschall frei ben General bei seiner Ankunft, nach eigenem Ermessen auch in anderer Stellung zu verwenden, da der bedeutende Verluft den die zweite Armee bei Borodino erlitten habe, zum Vorwand (!) dienen könne die beiden West-Armeen nicht mehr getrennt zu halten, sondern zu einer Einzigen zu vereinigen.

Das ließ sich natürlich ber Feldmarschall Kutusow nicht vergebens gesagt sein, benn ihm lag jest, nach seinen lesten Berichten, die Barclay entschieden zu seinem Feinde machen mußten sobald sie bekannt wurden, mehr als je daran diesen General ganz zu verdrängen, und natürlich mußte er dabei gewisse Umwege nehmen da Barclay nun einmal nicht geradezu weg geschickt werden konnte. Da gab das kaisserliche Handschreiben die erwünschteste Beranlassung dem Heer eine Bersassung zu geben, in der Barclay's Stellung eine unhaltbare wers den sollte. Kutusow säumte nicht die beiden Armeen — am 28. Sept.

— zu einer einzigen zu vereinigen, die er die erste West. Armee nannte.

Diese Verfügung schien mit der amtlichen Berufung Tormassow's im Widerspruch zu stehen; außerhalb des Kreises der Vertrauten wußte man nichts von dem geheimen Handschreiben des Kaisers, das wohl nur deshald geheim bleiben mußte, weil der Kaiser bei der Jusucksehung die Tormassow erfuhr, nicht persönlich hervortreten und betheiligt sein wollte —: Rutusow schien demnach hier durchaus eigensmächtig, selbst im Widerspruch mit den Absichten des Kaisers zu handeln, und man konnte um so eher glauben daß er lediglich durch persönliche Rücksichten bestimmt werde.

Barclay wurde, der neuen Eintheilung des Heeres zu Folge — wie sich stillschweigend von selbst verstand ohne die Besugnisse eines en ches Commandirenden, die er dis dahin geübt hatte — an die Spise des sogenannten corps de dataille gestellt, das aus dem II., III., IV., VII. und VIII. Infanterie-Corps und den Reiter-Abtheislungen unter Möller-Sasomelsty, Korff und Wassiltschisow — das heißt der gesammten Reiterei mit Ausnahme der Kürasser — zusammengesest war. Miloradowitsch besehligte — einstweilen — die Res

ferve, bie aus bem V. (Garbe-) und VI. Infanterie-Corps und ben beiben Ruraffier-Divisionen bestand.

Aber mochte auch diese neue Eintheilung in taktischer Beziehung zweckmäßiger erscheinen als die frühere: in der Hauptsache wurde nichts gewonnen, denn auch Permolow, vom Kaiser selbst ernannt, konnte nicht beseitigt werden. Er blieb dem General Barclan auch in bessen neuer Stellung als Chef des Generalstabs zur Seite, die hinsbernde Zwischenbehörde blieb also unter neuem Namen bestehen, wenn auch Barclan nicht mehr Anspruch auf seine früheren Rechte machen konnte.

In so wesentlichen Beziehungen unfruchtbar, erhielt bie Maaßreget eigentlich erst burch Kutusow's persönliches Benehmen gegen Barclay Sinn und Bedeutung; Alles wurde aufgeboten diesem General seine Stellung beim Heere in dem Grade zu verleiden, daß er zu dem Entsschluß gebracht werde sich zu entsernen. So wurden alle Besehle an die ihm untergebenen Truppen ohne sein Wissen erlassen und ausgeführt, und während Kutusow früher, in allen persönlichen Beziehungen, gegen Barclay das untadelige Betragen eines Weltmanns beobachtet hatte, machte er es sich jest — und zwar schon seit Panky — zur Aufsgabe ihn mit gesuchter Nichtachtung zu behandeln, und bei jeder Geslegenheit zu kränken und zu beleidigen.

Hier in Motschy langte auch der Fürst Wolkonoky bei dem Heere an, wo er bald durch Toll, dem er unbedingt trauen durste, und auch wirklich vertraute, eine beruhigende Ansicht von der Lage der Dinge gewann. An dem folgenden Tage. (29.) den Napoleon einen Augenblick zu großartigen Operationen bestimmt hatte, ging nur Poniatowski gegen Tschirikowo vor, bemächtigte sich dieses Dorses das er seltsamer Weise unbesetzt fand, und bestand gegen Miloradowitsch ein hartsnäckiges Gesecht, das ohne Folgen blieb, und eben deshalb von den Russen, die sich nur behaupten wollten, wohl mit Recht für ein vorstheilhaftes gehalten wird. Auch vor Oftermann's Stellung entwickelte der Feind einige Reiterei und es kam da zu einem unbedeutenden Gesecht.

Toll's Entwurfe wurden übrigens auch jest nicht ohne Schwierigfeiten und ohne Schwanfen ausgeführt, benn Rutusow's Schwäche veranlaßte mitunter die seltsamsten Auftritte, und konnte Gefahr bringen. So schien jest dem General Bennigsen die Stellung bei Babenkowo an der Motscha in der man sich eben befand, so vortheils haft daß darüber neue kuhne Plane in seinem Geiste erwachten, als sich von neuem die Nachricht verbreitete daß die feindliche Heeresmacht in Masse heranrucke. Er meinte man musse hier den Gegner erwarten und eine Schlacht annehmen, wobei er sogar ein entscheidendes Borsbrechen aus der Stellung, zum Angriff, in Aussicht stellte. Toll widerssprach; um so bestimmter, da man jest bereits die Stellung bei Tardstino genauer untersucht hatte.

Der Feldmarschall hatte Toll's Planen aus Ueberzeugung seine Zustimmung gegeben, und war ihnen bis hierher gesolgt: aber ba Bennigsen nicht abließ, sehr viel und sehr lebhaft sprach, immer von neuem in ihn drang, unterlag zulest die Schwäche des alten Herrn. Zur allgemeinen und nicht erfreulichen Ueberraschung überließ es Rutusow am Ende dem General Bennigsen ganz nach eigenem Ermessen zu handeln, und indem er etwas kleinlaut und sehr verdrießlich zu diesem sagte: "Vous commandez l'armée! — je ne suis ici que volontaire!" — wies er zugleich seine sämmtlichen Adjutanten, und den ganzen verwunderten Generalstad an ihn. Rur einen Adjutanten den er als eine Art von Liebling behandelte — Rittmeister Ditschtanz — behielt Rutusow bei sich.

Bennigsen hatte vielleicht durch diese Wendung der Dinge etwas mehr als seinen Wunsch erlangt. Er ritt nun allerdings mit einem Gesolge das auf diese Weise ganz ungewöhnlich zahlreich und glänzend geworden war, in verschiedenen Richtungen vor, um als Einleitung zu den großen Dingen die da kommen sollten, das Gelände zu erkunden. Drei Stunden, von 9 bis 12 Uhr, brachte er in Betrachtungen zu, das Gesolge bemerkte aber bald, daß er anfange die Zungenspitze über die Lippen hin- und herzuziehen, was bei ihm immer das Zeichen einer großen Verlegenheit war. Endlich kehrte Bennigsen zu dem versdrießlichen und verstimmten Feldmarschall zurück, und erklärte nun selbst es sei nicht rathsam hier eine Schlacht zu liefern: "Ces diadles de français ont toujours l'avantage du terrain de leur côté!" lautete die ziemlich sinnlose Redensart die seine veränderte Ansicht rechts

fertigen sollte. Wie neu belebt rief Kutusow aus: "En ce cas je reprends le commandement!" und fügte in russischer Sprache hinzu: "meine Herren zu mir wie früher! — Peter Petrowitsch! (Konownithn) schreiben Sie die Disposition zum Rudzug!"

Diese eigenthumlichen Scenen fielen am 30. vor. Am 1. October ging bie Armee bis Spaß-Ruplia zurud; bie Abtheilungen Milorasbowitsch's und Oftermann's vereinigten sich als Nachtrab hinter ber Dotscha.

Am 2. October bezog bie russische Armee bas Lager bei Tarutino hinter ber Rara; Miloradowitsch mußte vom Feinde (Murat) gedrängt, bis hinter Woronowo zurüst weichen. In seiner Rechten umgangen sah er sich am solgenden Tag genöthigt eilig bis Spaß-Rupliä zurüst zu gehen, wo das VIII. Infanterie-Corps, durch zwei Jägerregimenter verstärft, Stellung nahm, während die Heertheile Oftermann's und Rayewsky's, nebst der Reiterei, sich noch weiter rüstwärts, hinter der Tschernischnia ausstellten.

Schon am 4. wurden Oftermann und Rayewsky in die Hauptftellung zuruckgenommen; Miloradowitsch hatte ein heftiges Gesecht zu
bestehen, und mußte die Stellung bei Spaß-Ruplia mit einigem Berlust
räumen, behauptete sich aber hinter der Tschernischnia bei Winkowo,
das in Flammen aufging.

Am zweiten Tage barauf — (6. October) — wurden auch bas VIII. Infanteries und bas I. ReitersCorps zur Armee zurück gezogen, so daß Miloradowitsch jenseits der Nara nur die Kosacken und Korffs und Wassiltschikow's Reiter behielt — bas vereinigte II. und III. und bas IV. ReitersCorps — die sich (am 7. October) zwischen den Dörsfern Glodowo und Dednia ausstellten.

Wenig über eine halbe Meile vor dieser Linie, kaum eine Meile von der Hauptstellung des russischen Heeres, stand schon seit dem Abend des 4. Octobers Murat hinter der Tschernischnia, mit den vier Reiter-Corps der französischen Armee, den Polen unter Poniatowski, und den Divisionen Claparede und Dusour, im Ganzen mit etwa 24,000 Mann (Reiter-Corps Nansoum: 2,721 M.; Sebastiani mit der leichten Reiterei von Rey's Heertheil: 4,263; — St. Germain, früher Grouchy, dann Lahoussaye: 3,000; — Latour-Maubourg:

1,775; Poniatowsfi's Heertheil: 6,923 M.; — Division Dufour: 4,997; — Division Claparèbe, bei Borobino noch: 2,862 M. start. — Im Ganzen 26,541 Mann wovon ber Verluft seit bein 20. Cepetember abzuziehen ist).

Beffieres, ber für seine Berson nach Moskau zurud ging ließ bie Infanterie Division Freberichs nebst ber baierischen Reiterei und ber eigentlich zu Davoust's Heertheil gehörigen, zu Murat's Unterstützung bei Woronowo stehen; bie Garbe - Uhlanen - Brigade Colbert's bezog. Cantonirungen zwischen Podolsk und Moskau.

Daß es Rapoleon aufgab bie ruffifche Armee über bie Dta gu treiben, und fie in einer Stellung bulbete von ber aus fie fo leicht Mofhaist und Gihatet erreichen fonnte, ja wo fie biefen wichtigen Bunften bedeutend naber ftand ale er felbft bei Mostau - : bas wird felbft burch ben gerrutteten Buftand feiner Reiterei, und bie elenbe Beschaffenheit ber Artillerie Bespannung nicht ausreichend gerechtfertigt, und läßt fich vielleicht nur auf eine Beife erklaren. wohl, daß er den Feldzug jedenfalls als ganzlich miggludt, und bie ungeheueren, ichon gebrachten Opfer ale verloren betrachten mußte wenn es nicht gelang ben Frieben ju fchließen, ben er in Dosfau mit all zu großer Buverficht erwartet hatte. In biefer Ueberzeugung achtete er vielleicht bie militairischen Erfolge, bie noch zu erreichen ftanben, und bie allerdings bie allgemeine Sachlage nicht mehr fehr wefentlich andern konnten, all ju gering, und ftrebte ju ausschließlich bas ju erreichen, mas allein wirklich helfen fonnte. — Er that mas er überhaupt nur ein Baarmal in seinem Leben gethan hat, und immer nur in Augenbliden großer Berlegenheit : ba feine ruffifchen Friebensboten fommen wollten, entschloß er fich bie erften Schritte zu thun. muß lacheln wenn man fieht baß Gourgaud und bergleichen Lafaven-Seelen bemuht find, Berfuche Friedensunterhandlungen herbei zu führen, welche bie Berlegenheit erzeugte, ale Dinge geltend zu machen fuchen in benen fich bas gute Berg Napoleon's offenbare. Als eine Art von Schlechtigkeit bes Raifere Alexander ftellen fie es bar bag er ben Frieben ablehnte -: gerade zu einer Beit mo fein Begner beffen boch fo fehr bedurfte !

## Fünftes Kapitel.

Buftand ber ruffischen Armee. — Barclay verläßt die Armee. — Toll's Bekannts ichaft mit Danilewsty. — Laurifton's Sendung. — Napoleon's Lage in Mosfau und Blane. — Toll's Anficht. — Anfichten die in Betersburg herrschen. — Ueberfall bei Winfowo.

Die Stellung bei Tarutino ift mehrfach, und hinreichend richtig beschrieben worden. Die Rara, welche bie Fronte bedte, ift bier ungefahr 50 Schritte breit, und hatte jur Beit etwa brei guß tief Baffer; Die Thalsoble ift theilweise sumpfig; Die Thalrander find nicht fehr hoch aber ftellweise fehr fteil, und ba bas Belanbe auch vom eigentlichen Thalrande an, noch allmälig fteigt, gegen bie Stellung ber Truppen hin, fonnte ber Grund wirffam bestrichen werben. Gin übler Umftanb mar es freilich bag ber linke Flügel an Balber geftutt werben mußte, Die ju umfangreich waren um gang befest zu werben, und fich weit im Ruden bes Seeres ausbreiteten. Man suchte fich burch Berhaue ju belfen, bie Abschnitte bilben follten, wie benn auch bie Fronte burch Berichanzungen verftarft murbe. Das II. und VI. Infanterie-Corps bilbeten zunächst am Thalrand ber Rara, ein jebes in fich in zwei Linien, bas erfte Treffen; bas IV., III. und VII. bie in biefer Ordnung vom rechten zum linken Flügel auf einander folgten, auch wieder in zwei Linien, bas zweite Treffen ; bas VIII. und V. (Garbe) Infanterie . Corps, auf beren rechtem Flügel bas I. Reiter = Corps unter Möller = Safomelefy lagerte, Die Referve. - Beiter rudwarte im Walbe, an ber Strafe nach Raluga, lagerten bie beiben Ruraffier-Divisionen, und noch weiter gurud die Reserve - Artillerie. Hauptquartier tam zuerft nach Transchtschema - Tarutino gegenüber; fchon am 6. aber nach Letaschemta, einem fehr fleinen Dorfchen, bas von Balbern umgeben, etwas mehr als eine halbe Meile hinter ber Stellung liegt.

Das Heer zählte jest 52,343 Mann in Reihe und Glieb, außer 7690 nothbürftig ausgebildeten Refruten, die von Kaluga und Rasan herangezogen, zum Theil bei Motschy, zum Theil hier die Armee erzeichten. Im Ganzen also 60,033 Mann; 15,330 Mann mostauis

scher Milizen ungerechnet, die auch jest nur mit Piken bewaffnet, grospentheils das dritte Glied der Bataillone bildeten. Undere Berstärstungen standen in Aussicht, namentlich erwartete man auch Pferde für die Reiterei, deren mit diesen Ersasmannschaften bereits 1000 eintrasfen. Ein Paar tausend sollten auch die Milizen abgeben.

Bis hieher hatte Barclay manche Unbill ertragen als bemerfte er Da ihm aber hier im Lager bei Tarutino Rutusow sein Quartier außerhalb ber Stellung, ja außerhalb ber Borpoftenlinie bes heeres anweisen ließ, glaubte er nicht mehr ausbauern zu fonnen. Dhnehin leibend, wenn auch mehr an Rummer und Seelenschmerz als an Rrantheit, verlangte er Urlaub. 3hm ben fogleich ohne Biberrebe, ju gemahren, gleichsam mit beiden Sanden juzugreifen : bagu war Rutufow naturlich ju flug. Er erhob Schwierigfeiten , und außerte , er tonne Barclay gar nicht zur Abreife ermächtigen, ba nicht er, fonbern unmittelbar ber Raifer felbft ben Beneral an bie Spige ber erften Urmee gestellt habe. Barclay mußte sich zulett barauf berufen bag er Rriegeminister fei, und fich ale folder felbft zur Abreife ermächtigen. - So berichtet ein unmittelbarer Beuge, ber ben Greigniffen nabe ftand; boch aber konnte bier ein Digverftandnig walten, benn ber Raifer hatte ben General Barclay, eben um feine Stellung unter Rutusow's Oberbefehl zu regeln, und bamit er bei ber Armee bleiben fonne, bereits feiner Stelle ale Rriegeminifter enthoben, und man follte glauben bag beibe, Rutufow fowohl ale Barclay, bas zu ber Beit ichon wiffen mußten. Wie bem aber auch fei, Barclan legte fofort, ichon am 2., Rrantheits halber, ben Befehl nieber, und verließ bas beer am 4. October.

Bei seiner Abreise überraschte Dermolow ihn selbst und wohl auch alle übrigen Anwesenden, durch die eigenthümliche Rolle, die er zu spielen beliedte. Er, dessen Deutschenhaß bekannt war, der vor Allen seindselig gegen Barclay intriguirt hatte, schien jest auf das tiefste detrübt, zerssoß in Thränen, und küste einmal über das andere, nach slawischer Sitte, Barclay's Schultern. So erzählt Barclay's Adjutant Löwenstern, der sich in seinem Tagebuch sehr entrüstet über diese Schaustellung äußert. (Le general Yermoloss, qui avait ourdi à la sourdine toute cette intrigue, montra la plus vive douleur; il baisa à

plusieurs reprises les épaules du général Barclay — : ses larmes ne tarissaient pas : cette scène de Tartuffe déplut beaucoup, et fit grand tort au général Yermoloff. L'opinion est juste et sévère! — Haïssez si vous ne pouvez faire autrement, mais haïssez au moins à visage découvert etc.)

Freilich hatte Dermolow bei Kutusow's Ernennung nicht eigentlich seine Rechnung gefunden. Bagration ware der ihm erwünschte Oberbesehlshaber gewesen. Dem Fürsten Kutusow dagegen hatte der Kaiser, noch in Petersburg, alle aus dem Hauptquartier und von der Armee eingegangenen Briefe mittheilen lassen, auch die Dermolow's. Kutusow wußte daher wessen der Mann fähig sei, und war sehr weit davon entsernt ihm zu trauen. — Bielleicht sagte sich auch General Dermolow als kluger Weltmann, daß Barclan möglicher Weise wieders kommen könne.

Barclay zog sich zunächst nach Raluga, balb barauf nach Wladimir, und etwas später endlich auf seinen Landsit in Liefland zurud. Der Raiser Alexander schwieg zu bem was geschehen war; nur unter der Handrichtete er an den verdienten General Worte der Anerkennung und des Trostes; öffentlich war für jest nicht die Rede von ihm. Die Stimmung war eben auch jest noch im ganzen Lande sehr heftig gegen den Deutschen Barclay — und in ungestörter Berblendung für den Sieger von Borodino.

Schon am Tage vor Barclay's Abreise, die natürlich bei ber herrschenden Stimmung im Heere keinen Eindruck machte (am 3.) ließ Kutusow durch einen Tagesbefehl bekannt machen daß er einstweilen die Geschäfte des beurlaubten Generals selbst übernehme; Rutusow war fortan, der Form nach, eine doppelte Person: Ober-Feldherr, und Besehlshaber des corps de dataille, und hatte in dieser letzteren Eigenschaft den General Permolow als Chef des Generalstads dieses Theils der Gesammtmacht zur Seite. Das große Hauptquartier verstehrte auch jest unmittelbar nur mit Miloradowitsch und Permolow, durch den die Besehle an alle nicht zur Reserve gehörigen Heertheile gingen. Es war eben wesentlich Permolow's Stellung die, als eine gegebene, solche Seltsamseiten veranlaßte und selbst jest bessere Einzrichtungen verhinderte.

Daß bei ben wieberholten Umgestaltungen bes Sauptquartiers fich auch mancherlei untergeordnete Beranderungen im Einzelnen ergaben, verfteht fich von felbft. So fchien namentlich eine Bermehrung bes Bersonals ber geheimen Operations-Ranzellei bringend nothwen-Da vermittelte um biefe Zeit Toll bag ihr noch zwei Offiziere beigegeben wurden, nämlich fein Abjutant, Lieutenant Sabbe, und ber ipater ale Schriftsteller befannt gewordene Stabe-Capitain ber mosfauischen Milig, Michailowsti-Danilewsty. Der lettere mar eigentlich fein Militair. Er hatte in Göttingen ftubirt, und war bann in Civil-Dienfte getreten. Bei ber Errichtung ber mostauischen Miligen war er, feinem Rang im Civildienft entsprechend, ale Stabe-Capitain bei biefer angestellt worden, mit ihr unmittelbar vor ber Schlacht bei Borobino jur Armee gefommen und an bem benfwürdigen Tage als Orbonnang in Rutusom's Gefolge, bas bem eigentlichen Schlachtfelbe ziemlich fern blieb. Toll lernte ihn als einen talentvollen, vielseitig gebildeten jungen Mann tennen, ber namentlich ruffifch, beutsch und französisch so ziemlich mit gleicher Gewandtheit schrieb, und nahm ihn vorzugsweise beshalb in die Operations-Ranzellei auf. mittelte Toll tag Danilewoft mit bemfelben Rang ben er in ber Milig hatte zu dem Generalftab versett, und Adjutant bei Rutusow wurde fo bag Danilewoft wefentlich ihm feine Carriere verbantte.

Raum war man auf biese Weise in ber Stellung bei Tarutino eingerichtet, als ber Friedensbote Lauriston im russischen Lager ersichien. Was sich babei ergab hat Danilewsty ziemlich ber Wahrheit getreu erzählt; selbst bas was man zunächst für Irrthum oder Dichstung halten mußte, weil Kutusow's Bericht an den Kaiser bessen nicht erwähnt, nämlich daß der Fürst Peter Wolfonsty dem Schluß der Unterredung des Feldmarschalls mit dem französischen Gesandten beisgewohnt habe —: auch das ist der Wahrheit gemäß, wie sich aus den neuerdings bekannt gewordenen Berichten ergiebt. \*) Und dennoch ist es, wie überall, so auch hier wieder als ob es ein für alle Mal entsschieden gegen Danilewsty's poetische Natur wäre, sich se streng an die nüchterne Wahrheit zu halten. Der Genius läßt ihn nicht, er muß sie

<sup>\*)</sup> Bergl. Bogdanowitsch und Sir Robert Bilson.

stets verschönen! So ist benn auch in bem was er angeblich wörtlich aus Rutusow's Bericht anführt, ber Sinn im Wesentlichen so ziemlich richtig wieder gegeben, — boch aber kann Danilewsky nicht unterlassen wenigstens an Rutusow's Styl zu bessern und zu seilen — eine bichzterische Unart durch die er überhaupt mehrsach sogar die mitgetheilten Actenstücke unzuverlässig macht.

Schon am 5. früh wurde Lauriston schriftlich angekündigt, man ließ ihn aber wohlweislich erst am Abend in der Dämmerung nach Tazrutino herein, wo der Feldmarschall ihn empfing. Die Dämmerung war dem Eindruck günstig, den das russische Heer als ein gewaltiges auf Napoleon's Abgesandten machen sollte, und das Lager als die Heimat einer übersprudelnd frohen, siegesfreudigen Stimmung. Nichts wurde wersäumt. Im Lager waren, auf Befehl, ganz ungewöhnlich viele Feuer angezündet die in unabsehdaren Neihen den nächtlichen Himmel erhellten, und den Soldaten hatte man gedoten laut zu jubeln und all'überall frohe Lieder anzustimmen. Rutusow erschien bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal während diese Feldzugs in Unisorm und Fegenheit zum ersten Mal während diese Feldzugs in Unisorm und Fegenheit zum Konownishn leihen, da das einzige Paar das er selber besaß sich zu sehr geschwärzt und unansehnlich fand.

Lauriston sprach zuerst von Auswechslung der Gefangenen, die Kutusow ablehnte; darauf klagte Napoleon's Abgesandter über die "unerhörten" Grausamkeiten welche das dewassnete Bolk an vereinzelten Franzosen übe, und forderte auf ihnen Einhalt zu thun und den Krieg nach Kriegsrecht zu führen\*); Kutusow erwiderte das stehe nicht in seiner Macht. Darauf kam denn Lauriston endlich auch auf den Frieden zu sprechen, auf die Freundschaft Napoleon's und des Kaisers Alexander die durch ganz zufällige Umstände gestört worden sei, und vielleicht jest dei günstiger Gelegenheit wieder hergestellt werden könnte, wo er denn die bekannten Worte sprach: "Cette guerre singulière, cette guerre inouie, doit-elle donc durer éternellement? —

<sup>\*)</sup> Danileweth verschiebt bas Bort "unerhört" und legt es Kutusow in ben Mund, so daß dieser seltsamer Beise Lauriston's Verlangen ein unerhörtes genannt batte.

L'empereur mon maître a un désir sincère de terminer ce différent entre deux nations grandes et généreuses, et de le terminer pour jamais." — Rutusow außerte er habe feinen Auftrag zu unterhanbeln, und durfe felbst Lauriston's Worte, gleichviel ob fie bie feinigen seien ober aus höherer Quelle entlehnt, bem Raifer nicht einmal melben -"je serais maudit par la postérité, sagte et, si on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque, car tel est l'esprit actuel de ma nation." — Einen Brief Rapoleon's an ben Raifer Alexander fonnte er freilich nicht gurud weifen , und ebenfo fonnte er es nicht abschlagen Laurifton's Berlangen , baf ihm gestattet werbe fich felbft nach Betersburg zu bem Raifer von Rugland ju begeben, wenigstens nach Betersburg zu berichten. Den Borfchlag einen Waffenftillftand ju fchließen bis jur Beit wo die Antwort aus ber hauptstadt fame, wies er bagegen zurud, und wenig befriedigt war Laurifton fo ungeschickt mit fichtbarer Ungebulb zu berechnen wie lange man wohl auf die erfehnte Untwort aus Betersburg werbe warten muffen. - Bum Schluß wurde ber Furft Boltonofy herein gerufen, so viel fich aus ben Quellen ergiebt, wohl nur um ihn ju fragen ob er, im Begriff nach Betereburg gurud ju reifen, Napoleon's Brief an ben ruffischen Raifer mitnehmen wolle. Ginen wirklichen Antheil an der Unterredung hat er nicht genommen; hier wie überall fich felbft getreu, vermied er es gern fich ju " compromittiren ".

Die Anfunft bes französischen Gesandten war natürlich ein großes Ereigniß, und reizte in hohem Grade die Reugier. Da hatten mehrere jüngere Offiziere des Hauptquartiers nicht lassen können aus einiger Entfernung durch das Fenster in die erleuchtete Bauernstube zu sehen, in der dies Alles verhandelt wurde. Rutusow schien mit Ernst und Rachdruck zu sprechen, und machte weit ausholende Bewegungen mit den Händen. Die Zuschauer hielten sich überzeugt das Lauriston nur abschlägige Antworten erhalten habe —: bennoch verbreitete sich in der Armee das Gerücht Rutusow habe mit der ihm eigenthümlichen List dem Feinde Hoffnung auf Frieden gemacht um ihn zu seinem Berderben länger in Moskau sest zu halten. Dies ganz ungegründete Gerücht ist sogar in mehrere geschichtliche Werke übergegangen. Aber Rutusow's Berechnungen waren nicht so weit aussehend; aus persönlichen Grün-

ben, die bei ihm immer ben Ausschlag gaben, mußte er vielmehr, bei ber Ungebuld bes Kaifers Alerander, lebhaft munschen Moskau so schnell als möglich vom Feinde geräumt zu sehen.

Daß Rutusow's Bericht, ber bie Busammenkunft genau in biefer Beife ergablt, biesmal durchaus mahr ift, geht fehr entschieden felbft aus Napoleon's nächsten Anordnungen hervor. Am 5. Abends fand Laurifton's Unterrebung mit bem ruffifchen Felbheren ftatt; am 6. fannte Napoleon ihren Inhalt, und feine Soffnungen schwanden in bem Grabe, bag er noch an bemfelben Tage vorläufige Unordnungen jum Rudjug traf, und zwar befchaftigte ihn offenbar zunachft ber Gebante fein heer über Raluga und Jelnia\*) nach Smolenef gurudgu-In biesem Sinn läßt er eben am 6. bem Marschall Victor fchreiben, die ruffische Donau-Armee fonne ju Tormaffom in Bolynien gestoßen fein; auf ber anberen Seite biete ber Raifer Alexander Alles auf um Bittgenftein's Armee in bem Grabe ju verftarfen bag fie im Stande fei bie Marschalle Macdonald, Dubinot und St. Cyr von ber Duna zu vertreiben. Unter biefen Umftanben folle Bictor mit feinem Beertheil, ber eben herangerudt mar, zwischen Smolenet und Orfcha Cantonirungen beziehen, um von bort aus wenn es nothig werben follte, fowohl ben frangofifchen Seeren an ber Duna ale benen am Styr Bulfe gewähren ju fonnen und ber Sauptarmee ben Ruden frei zu halten -: ober auch Napoleon's Sauptheer über Jelnia auf Raluga entgegen zu ziehen.

Bur Dedung ber bis jest benüsten Operations-Linie wollte Rapoleon unter diesen Umftanden außer ben zwischen Mosfau und Mossiaist bereits aufgestellten Abtheilungen, und den Westphalen bei Moshaist, noch bei Gshatst, Wiasma und Dorogodush bedeutendere Truppenmassen aufgestellt wissen. Bu dem Ende sollte General Basaguans-d'Hillers, bisher Commandant von Smolenst, 12 Bataillone an nachrückenden Regimentern sammeln — nämlich 2 Bataillone Medlenburger, die ursprünglich bei Davoust's heertheil eingetheilt, als

<sup>\*)</sup> Ein Stabtchen auf ber Strafe von Smolenet nach Kaluga, nicht zu verwechseln mit bem gleichnamigen Dorf in ber Rabe bes Schlachtfelbes von Boro- bind.

Befagung in Wilna gurudgelaffen maren und jest weiter vorrudten; 3 ebenfalls als Befatungen gurudgelaffene Bataillone ber Beichfellegion, Divifion Claparebe; tann 1 Bataillon bes frangofifchen 33. leichten Regiments, 2 weftphälische, 2 wurttembergische, und 2 heffenbarmftabtifche, die eben erft aus Deutschland eintrafen). - Bon biefen follten fünf in Gihatet, fünf in Biasma und zwei in Dorogobush aufgestellt werben. - Ramentlich aber auch gebot endlich an beinselben Tage Napoleon ernftliche Unstalten ju treffen, baß bie Bermunbeten nach Smolenet gurudgeschafft wurden, bie an mehreren Orten lange ber Strafe in fogenannten Lagarethen, bas heißt in ziemlich hulflosem Jammer lagen. "Enfin quelque chose qui arrive, mon intention est que d'ici à huit jours il n'y ait pas un blessé à Ruza, à l'Abbaye (Rolosfon), à Mojaisk et à Giatz; faites connaître aux généraux que cela est de la plus grande importance" - schrieb Rapoleon an biefem 6. bem Marfchall Berthier vor. In bemfelben Sinn befahl Napoleon noch am 10. ju Smolenef aus herantommenben Erfagmannschaften - Marschbataillonen und Marschschwabronen - eine Division von 12,000 Mann Fugvolf und 4000 Reitern mit 12 Befchugen zu bilben, Die fich bereit halten follte ber hauptarmee entgegen zu ruden, aber nicht auf ber Sauptftrage, - bie fei ganglich erfchopft - fonbern auf Rebenwegen, brei ober vier Lieues zur Seite berfelben; überhaupt folle Alles mas von Smolenof nach Mostau ju gehe, auf Diefen Nebenwegen marfchiren, Die Sauptftrage aber frei bleiben fur Krante und entfenbete Truppen bie in ber Richtung von Mostau nach Smolenst abgefertigt würben.

Aber bennoch konnte Napoleon ber Hoffnung auf eine glücklichere Lösung auch jest nicht ganz, nicht unwiderruflich und ohne Schwanken entsagen. Konnte ja boch die Stimmung in Petersburg günstiger sein als in Rutusow's Hauptquartier. Die unsicher hoffende Erwartung einer friedlichen Untwort die möglicher Weise von dort her kommen konnte, so unwahrscheinlich das auch war, hielt Napoleon auch jest noch immer, in der bedenklichsten Lage, zögernd in Moskau zurück! Freilich! hatte das Heer einmal den Rückzug angetreten, dann durfte man keinen Friedensboten mehr erwarten! — Es war eben kein ge-

ringer Entschluß alle schmerzlichen Opfer und Anftrengungen unwidersbringlich verloren zu geben und mit Fassung einer vielfach brohenden, jebenfalls ganz unberechenbaren Zukunft entgegenzugehen!

In fehr begreiflicher Ungebuld vervielfältigte Rapoleon bie Berfuche irgend ein friedliches Entgegenkommen ber ruffischen Regierung ju veranlaffen, ohne mit gehöriger Rube ju ermagen bag er gerabe burch biefe zudringliche Unruhe sowohl bie Ratur feiner Lage verrieth, als auch wie fehr er felbst von bem Gefühl berfelben beherrscht werbe. So fchrieb er balb burch einen ruffischen Cbelmann Ramens Jatowlew, ben seine Truppen auf ber Landstraße gefangen hatten, noch einmal an ben Raifer Alexander. Bugleich feben wir ihn fogar Unordnungen treffen die mit ben bereits erwähnten im Wiberspruch ftanden, und barauf zu beuten schienen bag er fich auch ohne Frieden ben Winter über in Mostau halten wolle. Die Barbe-Dragoner und reitenben Jäger wurden zwar wieber nach Dosfau gezogen - : bagegen entfenbete napoleon bie Division Delgons vom 4. (Bicefonigs) Corps nörblich nach Dmitrow, und Ren mit feinem Beertheil nach Bogorobst auf ber Strafe nach Blabimir. Beibe erreichten am 10. ben Ort ihrer Bestimmung. Run wurden an ber Rliasma Blodhäuser gebaut wie Daß es bamit nicht Ernft mar beweisen eben zu Winterpostirungen. Die gleichzeitigen Borbereitungen zum Rudzug. Diese Scheinanftalten follten moht nur imponiren, und beitragen die Ruffen friedfertiger gu ftimmen - : boch konnte bie oberflächlichfte Berechnung zu ber Ueberzeugung führen baß bies Alles vergeblich fei —: benn wie viele Zeit mußte vergeben ebe man in Petersburg etwas bavon erfuhr, ebe bie Rachricht bort Einbrud machte? - Die etwanigen Folgen ließen fich unmöglich in Mostau abwarten!

Das Bebenfliche ber Lage mußte nachgerabe einem Jeben eine leuchtend werben. Mehrfach, und zwar auf fehr achtbare Zeugniffe, wie das Chambray's, gestüßt, ist die Behauptung aufgestellt worden, das französische Heer habe in Mostau in einer Art von Ueberfluß gestebt, nur die außerhalb der Stadt aufgestellten Heertheile haben Roth gelitten — und die Reiterei vollends sei allerdings aus Mangel an Kutter gänzlich zu Grunde gegangen. Die nähere Untersuchung aber ergiebt daß jener Ueberfluß mit großen Einschränfungen zu verstehen

Sehr bebeutende Borrathe von Lebensmitteln - ja von Leber, ift. Tuch und Leinwand - waren allerdings in ben Rellern, Die natürlich beim Brande unverfehrt blieben, erhalten, und infofern hatte ber Brand ber frangofischen Armee in ber That wenig geschabet. Da aber feine örtlichen Behörben gurudgeblieben maren, feine Ginmohner aus benen fich folche Behörden hatten neu bilben laffen - ba Entbehrungen, Noth, Ungeduld im Beer einen hohen Grad erreicht hatten - ba bie Banbe ber Rriegszucht bei biefer Art von Rriegführung bereits fehr loder geworben maren, riß fogleich, ba noch ber Brand hingufam; eine wufte Unordnung ein, ber niemand mehr fteuern fonnte. Es fam nicht ju einer verftanbigen, mohlberechneten Benugung jener Borrathe -Die vielmehr in wilbem, regellosem Treiben geplundert und verwüftet wurden. Wie es bann zu geschehen pflegt, gingen Mangel, und tolle frevelhafte Bergeudung Sand in Sand, und mas vorhanden mar, wurde vernichtet ohne verhaltnismäßigen Rugen. - Wie es in Diefer Beziehung im frangofischen Beere ftand, bas geht am beften aus ben Tagesbefehlen hervor die ber Marschall Lefebre an die erlefene Muftertruppe unter feinen Befehlen, an die alte Garbe erließ, und die mit anderen Papieren bes frangofifchen Sauptquartiers in bie Sanbe ber Ruffen gefallen, jest auf ber öffentlichen Bibliothet zu Betersburg bewahrt werden.

"Unordnungen und Plünderungen reißen ärger als jemals in der alten Garde ein, heißt es in dem Tagesbesehl vom 29. September: der Raiser sieht mit Leidwesen wie die erlesene Schaar, bestimmt seine Berson zu schüßen und das Beispiel der Kriegszucht zu geben, sich so weit vergißt Keller zu erbrechen und Magazine, die für die Armee bereitet sind. Einige haben sich die zu dem Grad entehrt daß sie die Instruction der ausgestellten Schildwachen mißachteten, und die Baschen und ihre Besehlshaber durch Wort und That beleidigten." (Ils se sont avilis au point de méconnaître les consignes, et de maltraiter de propos et de sait les gardes et leurs chess.) — Wenn die alte Garde zu solcher Rüge Veranlassung gab kann man sich ungessicht benken wie es bei dem übrigen Heer ausgesehen haben mag.

Und in diefer wie in jeder anderen Beziehung zeigt fich bann auch daß die Erschlaffung welche ftete ber Ueberspannung zu folgen pflegt,

auch die höheren Führer ergriffen hatte. Offenbar hat man später als rathsam und thunlich war an manches nothwendige gedacht; nament-lich daran Schuhwerf und Kleidungsstücke zu beschaffen. So wurde Leinwand und Leder erst am 17. October unter die Truppen vertheilt, was gewiß recht seltsam genannt werden muß.

Die Truppen außerhalb Moskau's, besonders der Bortrab unter Murat, litten vollends bittere Noth, und namentlich gingen die Pferde der Reiterei und Artillerie ganz zu Grunde. Schon war aus underrittenen Reitern zu Moskau eine provisorische Infanterie-Division gebildet worden.

Die äußere Lage bes Heers murbe naturlich von Tage zu Tage ungunftiger, die ruffifchen Milizen bie nun mehr und mehr heranrudten, wenn auch schlecht bewaffnet, und die leichten Truppen ber Ruffen, jogen ein Ret fast rund um Dosfau, und erschwerten bem frangofis fchen heer bie Beschaffung aller Bedürfniffe, besonders bes Bferbefutters, in einem hohen Grabe. Go ftand bie Miliz bes Twerschen Guberniums, in ber gleichnamigen Stadt, Bingingerobe's weiter vorgeschobene Abtheilung zu unterftuten. Die Jaroslawiche mar bei Berefflam-Salesty zur Dedung ber Strafe nach Jarobiam aufgeftellt; bie Blabimiriche bedte bei Botrow bie Strafe nach Blabimir; Die Rafaniche bei Debnowo an ber Dfa, bie Strafe nach Rafan, und bie nach Rasimow; die Tulasche hatte bas rechte Ufer ber Dia von Alekfin bis Rafchira befest; Die Ralugasche versammelte fich in Raluga, und befette Brianof mit einer ftarten Abtheilung, um bie bortigen Ranonengießereien gegen einen Sanbftreich ficher zu ftellen. Bon allen biefen Buntten aus gingen Rosaden . Schwarme in fteter Bemegung gegen Mostau vor, und oft schlichen fie nabe zu biefer Stadt Befonders aber mar die Aufmerkfamkeit ber ruffischen Barteiganger auf bie Strafe von Mostau nach Mofhaist gerichtet. fonnten überall mit um fo größerer Energie auftreten, ba gleich nach bem Ginruden in bas Lager bei Tarutino bie Maffe ber leichten Truppen durch fecheundzwauzig neu eingetroffene Regimenter freiwilliger Rofaden vermehrt murbe.

Man muß wiffen baß bie Rosaden eine eigenthumliche Lehnmilig find, und bie heimischen fruchtbaren Aeder läffig anbauend, weber

Abgaben zahlen, noch Rekruten für die Linientruppen stellen. Rur eigene leichte Reiterregimenter, unter Offizieren die dem Bolksstamme selbst angehören, sind sie nach ihrer eigenthümlichen Berkassung verspslichtet zu stellen —; im Frieden, wo sie als Grenzwächter verwendet werden, wie im Kriege. Ihrer Berpslichtung hatten sie im Jahre 1812 bereits genügt; aber Platow, im Felde durchaus unbrauchbar, war doch, des großen Einstusses wegen den er auf seine Landsleute übte, viel werth; er hatte sie zu freiwilligen Rüstungen bewogen; und namentlich waren es alte, im kleinen Krieg geübte Reiter, die jest wieder zu Pferde saßen, Leute die ihrer Dienstpslicht zum Theil unter Suworow und Repnin, in Italien, Bolen und gegen die Türken gesnügt hatten.

Um 10. October gelang es dem General Dorochow, ber mit 5 Bataillonen , 4 Sufaren - Schwabronen , 3 Rosaden - Regimentern und 8 Befchuten borthin entfendet war, Die etwas verschangte Stadt Bereia, von Ginwohnern berfelben geführt, mit Sturm ju nehmen, und ein schwaches Bataillon Westphalen, bas fie vertheibigte, ju Befangenen zu machen. Seitbem wagten fich bie Barteiganger immer breifter auf Die Strafe nach Mofhaist. Die Strede zwischen biefem Drt und Mosfau murbe burch ben Oberften Fürften Badbaloty, Rittmeifter Seflawin, und Lieutenant Bon - Wifen - fpater auch burch ben Oberften Kaiffarow beunruhigt; ber Oberft Dawydow hielt fich icon feit ber Schlacht bei Borobino in ber Gegend von Biasma, Fürft Rubafchem auf ber Tulafchen, Jefremom auf ber Rafanichen Strafe -: Bingingerode, Bendendorff, der Artillerie-Capitain Fügner, - Major Brendel umschwärmten Mostan von Norden ber. Die Bauern, Die fich in die Balber geflüchtet hatten, nahmen in großer Anzahl und weitem Bereich Antheil an Diefem Rrieg, und mas fie befonders, mehr selbst noch als bie Rosaden, bie boch auch, fich felbst überlaffen, bas Rriegerecht feineswegs fehr genau nahmen, fur entjegliche Graufamfeiten an Einzelnen übten bie in ihre Sanbe fielen, mare fcmer ju Danilewsty prablt feltfamer Beise bamit und erfreut fich biefer Scenen. Dhne Declamation, und ohne fich ber Sache besondere ju erfreuen, fagt ber Bergog Eugen von Burttemberg "von ben bamale burch bie ruffischen Bauern verübten Gräuelthaten ift es schwer sich einen Begriff zu machen, ohne bavon in ber Rähe gehört zu haben" — und einzelne von unmittelbaren Zeugen ganz troden erzählte Züge sind bezeichnend genug. So wenn der preußische Oberst, damalige Lieutenant Kalfreuth berichtet: "unterwegs (auf einem Ritt nach Lebensmitteln) fanden wir die Ueberbleibsel einiger verbrannten Leichname, denn die Kosacken, und besonders die russischen Bauern, bewickelten häusig ihre Gesangenen mit Stroh und verbrannten sie dann."

Das Ergebniß biefer Parteiganger-Unternehmungen war baß bis gegen bie Mitte bes Octobers über 15,000 französische Gefangene einsgebracht wurden.

Das ruffische heer verftarfte fich mabrend biefer Zeit auch an Linientruppen in einem nach ben Umftanben bebeutenben Daaß. Einundzwanzig zusammengesette Grenadier - Bataillone bie man bei Borobino noch gablte, maren feitbem aufgelöft; einige Regimenter, bie am meiften gelitten hatten, wurden nach Abgabe bes größten Theils ihrer noch übrigen Mannschaft, nach Raluga, Tula u. f. w. zurudgeschickt um neu gebildet zu werben, fo bag bie Bahl ber Bataillone jest im ganzen bebeutent geringer war. Dagegen trafen fo viele fcon theilweife ausgebilbete Refruten bei ben Bataillonen ein daß biefe nachgerade ber Bifenmanner von ber Milig entbehren fonnten, und fie meift gurudgaben. Rur etwa 6,000 Mann von biefer Landwehr blieben bei ben Regimentern eingetheilt. Diese Mannschaft, sowie ungefahr 9,000 Artilleriften nicht gerechnet, beftanb bie Armee, wie Buturlin nachweift, um bie Mitte bes Octobers aus nn

| bem | II.   | Inf.  | .Corps,  | Baggehuffn     | ubt  |      |            |      | •   | 9,199  | Man |
|-----|-------|-------|----------|----------------|------|------|------------|------|-----|--------|-----|
| 5   | III.  | 5     | ,        | G E. Graf      | Str  | ogor | tow        |      | ٠   | 12,526 |     |
| 5   | IV.   | 5     | =        | Dftermann      |      |      |            |      |     | 9,308  | *   |
| 5   | v.    | *     | •        | Lawrow (jet    | t nu | r 19 | <b>®</b> a | rbel | 6.) | 8,562  | =   |
| *   | VI.   | ,     | 8        | Dochturow      |      |      | •          | •    |     | 9,542  | s   |
| , 1 | VII.  |       | =        | Rayewsty       |      |      |            |      |     |        | *   |
| , T | VIII. | \$    | \$       | Borosbin .     |      |      |            |      | ٠   | 9,476  | *   |
| *   | I. 9  | Reite | r-Corps, | Möller=Safc    | melé | 3fty |            |      | .•  | 2,413  | 5   |
|     |       |       |          | Rorff          |      |      |            |      |     |        | •   |
|     |       |       |          | Wassiltschifor |      |      |            |      |     |        | *   |

| Den beiben R | ŭra  | íft | ere | Div  | ifion | nen | uni | ter | bem | Fi | ir= |        |      |
|--------------|------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|------|
| ften Gallit  | in   | •   |     |      | ٠     |     |     |     |     |    |     | 2,785  | Mann |
| Im Ganze     | n ai | us  | Ir  | ifan | teri  | e   | ٠,  |     | ٠   |    |     | 69,426 |      |
| Reiterei     |      |     |     | •    | •     | •   | •   |     | •   |    |     | 9,414  | =    |
|              |      |     |     |      |       |     |     |     |     |    | -   | 78,840 | Mann |

und gegen 15,000 Mann Milizen, Artillerie und Pioniere hinzugezählt, nicht weniger als 94,000 Mann; — außerdem bedeckten ungefähr 20,000 Kofaden alle Wege und Pfade.

Der Abel bes Charkowschen Guberniums sendete außerdem eine Deputation an Rutusow, und erbot sich im Nothsall an der Spise seiner Bauern herbeizuziehen, und auch an seltsamen Erscheinungen sollte es nicht sehlen. Aus vielen Provinzen erschienen ehemalige Offiziere, meist dem kleinen Landadel angehörig, den man in vielen Provinzen des Reichs einen Bauernadel nennen könnte, als Freiwillige im Hauptquartier —: zum Theil solche, die man in der Miliz nicht haben wollte; es waren originelle Gestalten darunter, Greise, die in den Unisormen erschienen die sie vor dreisig und vierzig Jahren getragen hatten. Rutusow wußte sich selbst und seine Umgebung mitunter auf Rosten dieser Freiwilligen zu unterhalten, denn als vollendeter Weltmann verstand er natürlich die Kunst die Leute zu verhöhnen, ins dem er sie anscheinend mit Hösslichseiten überhäuste.

Auch der Geist des Heeres hob sich, denn wie dort die Gesahr wurde hier die wachsende Gunst der Berhältnisse bald einem jeden verständlich; auch war man mit Lebensmitteln und Allem reichlich verssorgt. Rur im Hauptquartier mußte man sich in mancher Beziehung kums merlich behelsen, denn Letaschewka ist ein ziemlich kleines Dörschen, ohne Herrenhaus, ohne Kirche und Pfarrhof. Rutusow bewohnte eine Bauernshütte mit nur drei Fenstern, rechts von Tarutino her. Das einzige bewohndare Gemach mußte ihm als Empfangzimmer, Speisesal und Cabinet dienen, und hinter einem Bretterverschlag stand darin auch sein Bett. Toll theilte ein ähnliches Jimmer mit einem Abjutanten. Bensnigsen bewohnte Rutusow gegenüber ein etwas größeres Haus, in dem beständig viele Menschen ab und zu gingen. Denn Bennigsen hatte einen vorzüglichen Koch mit in's Feld genommen, sein Küchenwagen

war ftete gut verforgt, und eine gaftfreie Tafel gehörte ju ben Mitteln Die er anwendete um fich unter ben höheren Offigieren eine Bartei gu machen. Daß er zwar ein fehr zahlreiches Befolge hatte, aber eigentlich feine Geschäfte, verfteht fich von felbft. - Konownigen bewohnte bas einzige Rauchftubchen einer anderen Butte mit einem Generalftabs-Offizier (Sticherbinin) und in bemfelben fleinen Gemach, in welchem auch gefocht wurde, mußte ben Tag über die Operations-Ranzellei des Sauptquartiere arbeiten. Denn ber Kommandant bes Sauptquartiere, Dberft Stamratom, hatte zwar an ben Schafftall bes nämlichen Bauernhofs ein Brett nageln laffen, auf welchem geschrieben ftand : "geheime Generalftabe-Ranzellei" — in biefem bunflen, fenfterlofen Raum befand fich aber weder ein Tifch noch ein Stuhl, und überhaupt gar nichts als eine große Streu. 3mei Generalftabs Dffiziere -Dbriftlieutenant Sabbe und Lieutenant Dieft - fchliefen hier auf bem Strob, fo wie auch gelegentlich andere Offiziere bie in Geschäften in bas hauptquartier tamen; - und am Abend versammelten fich bie jungeren Offiziere aus ber Umgebung bes Felbherrn in biefem verhaltnismäßig großen Raum bei einem Talglicht und Thee.

Toll war überzeugt bag Napoleon bald ben Rudzug antreten muffe, fah ber Bufunft mit großer Buverficht entgegen, und hoffte große Erfolge. In gehobener Stimmung erflarte er eines Tages, in Ronownityn's fleinem Bimmer einigen eben anwesenden Offizieren ber geheimen Kanzellei seine Anficht ber Sachlage; baß Rapoleon fich balb genothigt feben werde Mostau zu raumen, und baß es bann gelte ibn auf bie gang vermuftete Strafe über Mofhaist gurudzumerfen und feinen Rudzug auf biefer zu erzwingen ; baß ihn bann eine Abtheilung unmittelbar verfolgen , bas ruffifche Sauptheer auf einer , jener Rudzugolinie paralbelen Linie nachruden muffe; Bidoma bezeichnete Toll ale ben Bunft wo man bem Feind zuvorfommen und ihm ben Beg verlegen fonne - und weiter nannte er noch andere Bunfte, wo man ben Berfuch wieberholen muffe, wenn es bem Feinbe gelange bei Biasma burchzubrechen. Er zeichnete babei bie Bunfte bie er nannte, und die Marschlinien die er im Sinn hatte mit Rreibe ungefahr auf ben Tifch. Den jungeren Offizieren fchien bas Alles etwas zu fanguinisch, fast visionar; um fo höher flieg nachher Toll's

Unsehen bei ihnen, als die Dinge fich wirklich großen Theils so gestalteten.\*)

In Betersburg, wo man Rapoleon's Lage nicht so übersehen konnte, und gunftiger beurtheilte, hegte man eine andere Ansicht. Man hatte erwartet das Rutusow nun auch wirklich dem von ihm selbst gebilligten kaiserlichen Operationsplan gemäß handeln, und zum entsichlossensten Angriff übergehen werde, und war unzufrieden mit seiner Unthätigkeit. Folgendes Schreiben das der Kaiser Alexander noch am 16. October an Rutusow richtete, spricht seine gereizte Stimmung, den mühsam beherrschten Unwillen, in sehr bezeichnender Weise aus:

"Seit bem 2/14. September ift Mostau in feindlichen Banben. Ihre letten Berichte find vom 20. September/2. October und im Lauf biefer gangen Zeit ift nicht allein gar nichts unternommen worben um gegen ben Feind zu wirken, und zur Befreiung ber erften Sauptftabt bes Reiche, fonbern nach Ihren letten Berichten find Sie fogar noch gurud gegangen. Serpuchow ift ichon von einer feinblichen Abtheilung befest, und Tula mit feinen berühmten, und für bie Armee unentbehrlichen Werfftatten in Befahr. Aus ben Berichten bes General Bingingerobe erfehe ich baß ein feindliches, 10,000 Mann ftarfes Corps auf ber Strafe nach Betersburg vorgeht. Ein anderes, einige taufend Mann ftart, nahert fich Dmitrow. Gin brittes hat fich auf ber Strafe nach Bladimir vormarts bewegt. Ein viertes ziemlich ansehnliches fteht zwischen Rusa und Doshaist. Rapoleon felbft aber befand fich am 25. September/7. October in Mostau. Rach allen biefen Rachrichten, ba ber Feind seine Streitfrafte burch ftarte Entsendungen gerfplittert bat, ba Rapoleon felbft mit feiner Garbe fich noch in Dostau befindet, ift es ba wohl möglich bag bie feindlichen Streitfrafte bie Ihnen gegenüber ftehen, bedeutend fein konnen, und Ihnen nicht erlauben angriffemeife zu agiren? - Man muß im Gegentheil mit Bahricheinlichfeit voraussegen, bag er Sie nur mit fleinen Abtheilungen verfolgt, ober wenigstens boch nur mit einem Beertheil ber fehr viel schwächer ift, als bie Ihnen anvertraute Armee. Es fcheint bag Sie, biefe Um-

<sup>\*)</sup> Bon mehreren unmittelbaren Beugen, Generalftabsoffizieren, bem Berfaffer lo erzählt.

ftanbe benügend, ben ichmacheren Feind mit Bortheil hatten angreifen fonnen, und ihn vernichten, oder boch wenigstens, indem Sie ihn jum Rudzug zwangen, einen bedeutenden Theil der Provinzen die jest vom Feinde befest find, in unferen Sanben bewahren, und eben baburch bie Gefahr von Tula und ben anberen Städten im Innern abwenden. Ihnen bleibt bie Berantwortung, wenn ber Feind im Stanbe fein wird einen bedeutenden Seertheil gegen Betersburg zu entfenden um Diefe Hauptstadt zu bedrohen, in ber nicht viele Truppen zuruchleiben fonnten - benn mit ber Ihnen anvertrauten Armee haben Gie, wenn Sie mit Entschlossenheit und Thatigfeit handeln, alle nothigen Mittel biefes neue Unglud abzuwenden. Erinnern Sie fich bag Sie bem beleidigten Baterlande noch Rechenschaft schuldig find fur ben Berluft Mosfau's. Gie haben meine Bereitwilligfeit Gie ju belohnen et-Diefe Bereitwilligfeit ift nicht verminbert in mir, aber ich und Rufland, wir haben bas Recht von Ihrer Seite all' ben Gifer, bie Restigfeit und bie Erfolge ju erwarten, bie 3hr Berftand, 3hte friegerischen Talente, und die Tapferfeit ber Truppen uns prophe zeien!"

Bu gleicher Zeit fertigte ber Raiser ben Ingenieur General-Lieutenant Oppermann zum Heere ab, wo er balb nach bem Gesecht bei Wintowo, wir wissen nicht genau an welchem Tage eintras. Oppermann erhielt keine eigentliche Anstellung in der Armee; eben so wenig hatte er einen bestimmten, nachweisbaren Austrag, ein bestimmtes Gesschäft. Doch bemühte sich Kutusow sehr besonders höslich und zuvorkommend gegen ihn zu sein. Man vermuthete daher Oppermann sei gesendet den alten Feldmarschall zu beobachten, und dem Kaiser wahrhafte Berichte über Dinge und Ereignisse zu schieden.

Doch ehe noch dieser Brief bes Raisers ober General Oppermann im russischen Hauptquartier eintreffen konnten, hatte eine neue Beriode entscheibender Thätigkeit begonnen.

Murat's Aufstellung bei Wintowo, in folder Rahe, bem jest, selbst abgesehen von ben Rosaden, beinahe vierfach überlegenen russischen Here gegenüber, war fehr gewagt. Die Gegenb um Tardtino hat, wie ein sehr großer Theil bes sublichen Russlands, ben Charafter einer sogenannten Plateau-Formation. Sie ist flach, bie Gewässer

aber fließen in fehr bestimmt eingeschnittenen, meift fehr schmalen Thalern, mit fehr fteilen Thalranbern babin. Murat hatte feinen rechten Flügel an die Nara gelehnt, und hatte feine Fronte burch die Tichernifchnia und Defenta und ihren fteilen Grund beden tonnen. Aber felbft bann ware fein linker Flügel in ber Luft geblieben, ba ber genannte Grund über Teterinft hinaus fehr unbedeutend wird, - bie Balbun= gen zwischen ber Tschernischnia und Rara aber fich biefem Flügel bis auf ungefähr funfzehnhundert Schritte nahern und ein unbemerttes heranruden bes Feindes erleichtern. Bermehrt hatte nun Murat bie Gefahr feiner Lage burch die Urt wie er hier Stellung nahm. behielt nämlich den größeren Theil seiner Truppen auf bem linken Ufer ber Tschernischnia, wodurch er bem Feinde noch naher geruct wurde, und ohne Schut in ber Fronte ben fteilen Grund unmittelbar im Ruden hatte. In folder Berfaffung hielt auf dem rechten Flügel Die Divifion Claparede Winfowo befest, und rechts von ihr, bis jur Rara, behnte fich eine Reiter-Division von St. Germain's Corps (bem 3.) aus; links von Winfomo, zwischen biesem Ort und Teterinft, lagerte zunächst eine Divifion von Nanfoutn's Reitern, bann Boniatowefi's Seertheil, und gang zur Linken über Teterinky hinaus Sebaftiani's Reiter-Corps theils vor, theils hinter bem Grunde. Sinter ber Tschernischnia ftanben , rechts ber Mosfau-Ralugaischen Strafe ber Reft von St. Germain's Reitern ; links ber Strafe bie Infanterie-Divifion Dufour, und Diefer zur Linken zwischen ber Tschernischnia und bem Resanow-Grunde Nanfouty's übrige Reiter, an welche ber hinter bem Grunde gelagerte Theil von Sebaftiani's Corps ftieg. Latour-Maubourg's Reiter-Corps ftand zur Beobachtung ber Rara, eine halbe Meile weiter rudwarts. Die Borpoftenfette befand fich faum achthunbert Schritte vor bem erften Treffen, und fonnte auch nicht weiter vorgeschoben werben; ber gefährliche Bald vor bem linken Flügel blieb gang unbefest. Es fam noch bazu baß ber Vorpostendienst befanntlich mahrend ber letten Jahre ber Rapoleonischen Zeit in ber französtschen Armee fehr nachläffig und forglos betrieben wurde, und hier vollends wurde bei bem elenden Buffand ber Pferbe bie gehörige Wachsamteit und Beweglichfeit zu einer in ber That fehr schwierigen Aufgabe.

Murat fühlte das Peinliche seiner Lage in dem Maaße wie seine Reiterei immer mehr und mehr zu Grunde ging, und es war damit schon sehr weit gekommen. So wissen wir daß Mitte October, ein preußisches zu Ransouty's Heertheil eingetheiltes Husaren-Regiment, nur noch aus 10 Offizieren und 40 Reitern bestand; die zehn Kürassier-Schwadronen der Brigade Thielmann hatten am 17. October nicht mehr als 220 Mann in Reihe und Glied. Murat flagte namentlich in seinen Berichten über die Berluste die er vom 4. dis zum 12. erlitzten habe, denn der kleine Krieg stand nicht still, wenn auch natürlich vor der Fronte, auf dem engen Raum zwischen seiner und der russischen Stellung, wo sie zu nichts sühren konnten, keine Gesechte und Scharmügel vorsielen, wie das gewöhnlich unter ähnlichen Berhältnissen sich so zu machen psiegt.

Rapoleon, der sich mit dem Gedanken beschäftigte seinen Rückzug über Kaluga, Juchnow und Jelnia auszuführen, und zu diesem Ende schon am 15. von Woskau auszubrechen, stellte am 13. in Antwort auf seine Beschwerden, dem König Murat frei sich hinter den Engpaß von Woronowo (an der Wotscha) zurückzuziehen, wenn er fürchte in den drei Tagen die noch vergehen müßten ehe das Hauvtheer an ihn herangerückt sein könne, angegriffen zu werden, oder wenn die täglichen Berluste nicht anders vermieden werden könnten — (pour peu que vous craigniez que l'ennemi vous attaque, ou que la nature des choses vous rende impossible d'éviter les pertes que vous avez faites depuis huit jours). — Die Stellung bei Woronowo sei fest, und namentlich durch Fusvolk zu vertheidigen, welches so die Reiterei decken könne.

Murat hatte einen anderen Plan. Da die Armee auf der neuen Straße nach Raluga vorgehen sollte, wollte er vorläufig nach Borowsk marschiren. Das gestattete Rapoleon nicht (14. October). Die Beswegung nach Borowsk schien ihm schwierig weil Murat dabei dem Feinde während eines ganzen Tagmarsches die Flanke bieten musse. Auch hatte Rapoleon für den Augenblick seine Plane in Beziehung auf den Rückzug geändert; er wollte jest sein heer auf dem Beg über Subpow und Bieloie nach Witepot führen, somit durch ein noch nicht verwüstetes Land, wo er außerdem auch keine Bersolgung zu befürchten

hatte, da er in dieser Richtung leicht ein Paar Marsche über den Feind gewinnen konnte. Murat mußte dann auf der Straße über Moshaisk nach Smolensk zurückgehen, und es wurde ihm deshalb befohlen die Wege genau untersuchen zu lassen die aus seiner jeßigen Stellung nach Moshaisk führten. Später kehrte dann Napoleon zu seiner ersten Idee zurück, aber es vergingen noch mehrere Tage ehe er ausbrach. Diese Schwankungen die bei ihm nicht gewöhnlich waren, beweisen am besten wie schwer ihm die Schwierigkeit seiner Lage wurde, und das Bewußtsiein eines durchaus verschlten Unternehmens.

Murat ging nicht nach Woronowo zurud. Er blieb halb zweisfelnd, halb sorglos stehen, mahrscheinlich in ber 3bee bag die ganze Berlegenheit nur noch wenige Tage dauern könne, und daß während biefer Tage eben nichts vorfallen werbe.

Krangofische Schriftfteller haben irrthumlich berichtet Laurifton fei erft am 13. October in bas ruffifche hauptquartier abgefertigt worden, und bis jum 16. bort geblieben. Da Rutusow ihn mit trügerischen Friedenshoffnungen hingehalten habe - auch öfter frangofische und ruffische Generale auf ben Vorposten zusammen gekommen feien, habe man auf Seiten der Frangofen in Erwartung bes naben Friedens an eine Urt von fillschweigendem Baffenstillftand geglaubt, und fich badurch in Sorglofigfeit einwiegen laffen. Gourgaud geht fogar fo weit au behaupten: "Un armistice avait été convenu avec les Russes depuis le passage du général Lauriston," und stellt die Sache dar als fei ber Ueberfall bei Wintowo ein Treubruch gewesen, spricht von dem "reproche de mauvaise foi qu'ils (les Russes) ont encouru par l'attaque inopinée de Winkowo" - und bann wieder: "Monsieur l'officier du palais (Ségur) aurait dû nous dire que le général russe, profitant de la confiance que nous avions dans sa parole reprit les hostilités à l'improviste" u. s. m. — Das Alles sind geradezu gang offenbare Unmahrheiten, wie der Briefwechsel gwischen Murat und Napoleon beweift, und Bourgaud weiß fehr gut daß feine Darftellung unwahr ift, benn biefer Briefwechsel ift in ben Beilagen ju feinem Werf abgebruckt.

Dem Oberften Toll war weder bie gewagte Aufstellung Murat's entgangen noch die Sorglosigfeit die in seinem Lager herrschte. Mehrere

Tage verwendete er darauf die feindliche Stellung und das Gelände umher genau zu untersuchen, indem er sich durch den Wald so nahe als möglich heranschlich. Um nicht die Ausmerksamkeit des Feindes zu erresgen, nahm Toll nur einen Offizier mit — den Lieutenant Traskin — und einen Kosacen. — Traskin erzählt als einen charakteristischen Zug der eigenthümlichen Beodachtungsgabe der Kosacen, daß er, dei einem dieser Erkundungsritte, mit dem Rosacen entsendet wurde um zu sehen wohin ein Waldweg führe. Hier hörte er den Schritt eines Pferdes das sich näherte; der Kosack sieg ab, und legte sich platt auf den Bauch um zwischen den nahe an der Erde asklosen Tannenstämmen durchzussehen, wurde auch die Huse jenes nahenden Pferdes gewahr, und ersklärte: an den Füßen erkenne er es für ein französisches, worauf Traskin der Begegnung auswich.

Ein Mal - ein einziges Mal - wurde Toll auf einem folchen Ritt auch von bem Grafen Orlow-Deniffow begleitet bem eine Rolle bei biefem Unternehmen zugebacht mar; biefen Umftand benütt Danilewofy um Toll's Ramen auch bei biefer Gelegenheit mit Stillschweigen zu übergeben, und Orlow-Denissow als Urheber bes Ungriffe auf Murat zu nennen - : einen Rosaden ber feine Unspruche barauf machte etwas vom Rriege im Großen zu verfteben, ober Gin-Danilewoft ftust fich babei auf einen Brief fluß barauf zu üben! Bennigfen's, ohne bedenken zu wollen daß diefer gerade in Folge des Befechts bei Wintowo mit Rutufow und beffen gangem Sauptquartier, und namentlich mit Toll, auf bas entschiebenfte verfeindet mar. fich die Sache wirklich verhielt, wie fie im hauptquartier und im Seere beurtheilt murbe, geht wohl am beften aus bem faiferlichen Rescript hervor, vermöge beffen bem Oberften Toll etwas ipater, ale er bereits Beneral geworben war, fur bie Dienste bie er in bem Befecht bei Winkowo geleistet hatte, ber Unnen-Orden erfter Klaffe ertheilt wurde. Wir haben es beshalb auch in ben Beilagen, in treuer Ueberfenung mitgetheilt.

Toll entwarf nun ben Blan, ben feinblichen Bortrab zu übersfallen. Der linke Flügel follte umgangen werden, man follte fich bes Engpaffes bei Spaß-Ruplia im Rucken bes Feinbes bemächtigen. Die ganzliche Bernichtung bes immer noch zwanzig taufend Rann ftarken

Heertheils ben Murat befehligte, schien auf Diesem Wege gewiß, und sein sammtliches unverhaltnismäßig zahlreiches Geschüß, aus 187 Studen bestehend, mußte ben Russen in die hande fallen.

Rutusow war aber nicht leicht zur Ginwilligung zu bewegen; er empfand feit Borobino eine gefteigerte Scheu bavor mit feinem gefürch. teten Begner in unmittelbaren Rampf verwidelt zu werben, und beforgte burch einen folchen Angriff ben fclummernben Löwen zu Dosfau aus ber Ruhe aufzuschreden und auf fich zu ziehen. Schriftsteller die feinen Ruhm mahren wollen, muffen bas zwar gefteben, bringen aber Rutusow's Wiberftreben mit feiner liftigen Abficht in Berbindung Rapoleon zu beffen Berberben fo lange als moglich in Mostau feftzuhalten, und Alles zu vermeiben mas ben Aufbruch bes Feindes beschleunigen fonnte. Solche Berechnungen maren aber bem alten Rutusow eben so entschieben fremt als bem Raifer Alexander und beffen Umgebung. Saben wir boch gefehen bag Alles worauf biefe Darftellung fich ftust, nämlich bag Rutufow ben Feinb burch vorgespiegelte Friedenshoffnungen jum Berweilen in Mostau verleitet habe, ermiesen unmahr ift, und Rutusom's Scheu vor einem Busammentreffen mit Napoleon zeigte fich fpater, bei Dalo-Jaroflames, Biasma und Krasnoi, wo von folden Nebenabsichten ber Schlaubeit nicht entfernt die Rede fein fonnte, noch viel unbefiegbarer als hier.

Toll machte barauf aufmerksam, daß Napoleon jedenkalls nicht mehr lange in Moskau ruhig warten werde, daß man baldigen neuen Kämpken mit ihm entgegen sehen, und sich darauf vorbereiten musse; eben deßhalb durse man den Vortheil nicht versäumen der sich biete, vielmehr sich einen Gewinn gleich vorweg sichern, um den neuen Rampf unter vortheilhafteren Bedingungen zu beginnen. Er gewann mehrere Generale für seine Ansicht, namentlich Konownitzn und besonders Baggehuffwudt, dessen entschlossener, fühner Geist nicht ahnte was ihm bevorstand, und der mehr als sonst jemand auf den Angriff brang. Auch Bennigsen ging auf die Sache ein und zeigte sich sehr geschäftig. Er machte unter anderem geltend man müsse angreisen ehe noch Marschall Victor mit seinem Heertheil heran wäre, den man im Anmarsch wähnte.

Bon so vielen Seiten bestürmt gab Rutusow endlich nach, und übergab dem General Bennigsen die Ausführung als ob er Wagniß und Berantwortung auf einen Anderen zu übertragen suche. Doch wollte sich Rutusow selbst auf dem linken Flügel des Heeres einfinden, so daß eigentlich Bennigsen doch nur den rechten Flügel zu führen hatte, der bestimmt war den Feind zu umgehen und den entscheidenden Schlag zu führen.

Die Disposition hatte Toll bereits entworfen. Der 17. October wurde zur Ausführung bestimmt, und ba bie Truppen fich schon um 7 Uhr ben Abend vorher in Bewegung fegen follten, murbe Dermolow am 16. bei guter Tageszeit in bas Sauptquartier befchieben. eröffnete ihm Konownityn mundlich was im Werke fei, und bat ihn eine halbe Stunde zu verweilen um die fchriftliche Disposition in Empfang ju nehmen, bie eben abgeschrieben werbe; er habe fie bann ben betreffenden Seertheilen befannt zu machen. Dermolow hatte aber feine Zeit; er entschulbigte fich bamit bag er einem Diner bei bem Beneral Rifin beiwohnen muffe, und bort erwartet werde, und fuhr eilig wieder von bannen. — Bald wurde ihm bann ber Lieutenant Bawlow vom Catherinoflaw'fchen Ruraffier-Regiment, ber gur Dienftleiftung im Sauptquartier mar, mit ber Disposition nachgesenbet. Aber vergebens burchsuchte und burchfragte biefer bas ganze Lager; er fonnte weber Dermolow noch Rifin finden, und bas war fehr natur-Rifin, ein eleganter Belletrift, hatte fein glanzendes und gewähltes Festmahl in einem Dorf veranstaltet, bas etwa eine halbe Meile vom linken Flügel bes Lagers, außerhalb ber Poftenkette lag, wohin man fich aber unter bem Schut ber gahlreichen Rosadenfcmarme, bie herren bes flachen Landes maren, wohl magen tonnte, ba bie leichten Truppen bes Feinbes nicht mehr zu furchten waren. In jenem Dorf befand fich ein schönes Schloß beffen elegante Ginrichtung noch fein Feind geftort hatte. Erft gang fpat am Abend erfuhr man endlich wo bie herren feien, und bie Disposition wurde ihnen am fröhlichen Nachtisch überbracht, an bie Truppen aber konnten bie nöthigen Befehle gar nicht mehr gelangen.

Früh am 17. fuhr Kutusow im leichten Wagen von Letaschewka in bas Lager, wo er natürlich Alles unter ben Waffen zu finden

glaubte, und die Truppen in Bereitschaft auf ben Punften, von benen ber Angriff ausgehen follte. Sein Erftaunen war nicht gering als er hier im Gegentheil Alles in tieffter Rube traf - Die Leute jum Theil noch ichlafend - fein Pferd gesattelt, fein Stud Gefchus bespannt, bie Generale gar nicht zur Stelle. Er fuhr in gewaltigem Born auf. Toll, ber im letten Augenblid erft einen Winf erhalten hatte wie es im Lager ftebe, war jur Beit in Letaschewfa gurud. Rutufow fchrie und larmte, und fragte wer hier ber altefte Beneralftabs-Offizier fei? - ungludlicher Beife melbete fich Toll's treuer Freund, ber wadere Obriftlieutenant Jafob v. Gichen als folcher - Rutusow fuhr über ihn her, und überhäufte biefen als Menfchen und als Offizier gleich achtungswerthen Mann, ber an bem ganzen Unheil vollfommen unschulbig mar, iconungelos mit ben frantenbften Borten. Inbem fam eine etwas wunderliche Figur heran geritten : ein Dann in einen Solbatenmantel gehüllt, eine Lagermute auf bem Ropf, auf einem fleinen, fehr biden Bferbe. Rutufow ber ihn erblidte, fcbrie: " was ift das ta für eine Canaille?" (это что за каналья?) - ber fo Ungerufene erblaßte, und melbete fich - auf bas außerfte betroffen ale : " Capitain vom Generalftab Brofin, Dberquartiermeifter bes erften Cavalerie-Corps!" - Rutufow schwieg und wendete fich ab. vielem Merger und Schreien war boch nichts anderes zu thun als baß ber Angriff auf ben folgenden Tag verschoben wurde, und Rutufow fuhr nach Letaschemfa gurud.

Der Obristlieutenant Eichen, auf das tiefste beleidigt, legte seine Stelle nieder, und verlangte die Erlaubniß die Armee zu verlassen. Kutusow hatte unterdessen eingesehen, daß Yermolow allein an dem ganzen Unwesen schulb sei, und da Toll für Eichen sprach wie für einen Freund, bemühte er sich sein Unrecht wieder gut zu machen. Der Feldmarschall ging sogar sehr weit; er ließ Eichen durch Konownisyn auffordern in seiner bisherigen Stellung zu bleiben, und erbot sich ihn in Gegenwart des ganzen Hauptquartiers um Berzeihung zu bitten. Eichen fühlte sich aber zu sehr verlest, bestand auf seinem Sinn, und verließ das Heer bei dem er erst nach Kutusow's Tod wieder erschien. Eigen fügte es sich daß der eben erst — freilich unter Umständen wo man in ihm den Offizier nicht vermuthete — so bose empfangene

Capitain Brofin an Eichen's Stelle Chef ber geheimen Operations-Kanzellei wurde. Weder sein Rang noch seine bisherige Berwendung gaben ihm eigentlich Ansprüche auf eine solche Stellung. Aber er soll einer ber fähigsten Offiziere bes Generalstabs gewesen sein.

Was Dermolow anbetrifft, fo trug Rutusow bem General Ronows nityn auf ihm zu fagen, er folle fich augenblicklich entfernen. Konownityn machte Einwendungen, bat, beschwichtigte, und bie Cache murbe am Ende bahin vermittelt bag Dermolom amar bei bem Beere blieb, aber nicht mehr als Chef bes Generalftabs ber erften Urmee, Die es gar nicht mehr gab, in Thatigfeit. Auch erhielt er que nachft fein anderes Umt. Er blieb eben, ber Sache nach, ohne beftimmte Unftellung und Gefchafte gur Berfügung bes Feldmarichalls, bis er fpater Chef ber Artillerie murbe - und fo führten biefe felt= famen Scenen am Ende bahin, bag man zu einem feit lange munichenswerthen, einfachen und normalen Mechanismus bes Seerbefehls gelangte. - Daß Dermolow bei biefer Gelegenheit aus Leichtfinn gehandelt habe, wollte niemand glauben. In Konownigyn's Umgebung vermuthete man, wie bas Tagebuch eines biefem Generaf nahe ftehenden Offiziers berichtet, Die Absicht fei gewesen gerade Ronownigyn in irgend ein unheilbares Bermurfniß mit Rutusow zu ver-Ihn, nicht Gichen, follte ber erfte aufbraufende Born bes wideln. Feldmarschalls treffen.

Die Disposition gelangte nun an die Truppen. Sie besagte im Wesentlichen Folgendes. Miloradowitsch bleibt mit dem Bortrad — dem II. und IV. Reiter-Corps (Korff und Wassitlsschisow) verstärkt durch einige Jägerbataillone — ruhig stehen, um den Feind nicht ausmerksam zu machen. Die übrige Armee bricht Abends sieben Uhr in fünf Colonnen auf, um unmittelbar vor Tages Anbruch den Angriff zu beginnen.

1) Die erste Colonne unter bem Grafen Orlow-Denissow, besteht aus dem 20. Jägerregiment, 10 Kosaden-Regimentern und einer Rosaden-Batterie. Rechts abmarschirt geht sie bei Spassoie, wo vier Brüden über die Nara geschlagen sind, über den Fluß, und nimmt die Richtung auf Stramisowo und von dort auf Omitriewstoie. Ihre Aufgabe ist der hinter der Desensa und Teterinky lagernden seindlichen

Reiterei in ben Ruden zu fallen, fich rechts auszubehnen, und fich im Ruden des Feindes der Straße nach Mosfau zu bemächtigen. — Das erfte Reiter-Corps, Möller-Safomelsty (Die vier leichten Garde-Reiter-Regimenter, das Dragoner-Regiment Rieshin und 1/2 reitende Bat-terie) folgt dieser Colonne, steht aber nicht unter Orlow-Denissow's Besehlen, und hat eine andere Bestimmung.

- 2) Die zweite Colonne unter Baggehuffwubt (bas II. umb III: Infanterie-Corps mit 60 Stücken Geschüß) geht ebenfalls rechts abmarschirt bei Spassoie über, und ninmt durch den Wald die Richtung von Chorossino auf Teterinky. Das II. Corps (16 Bataillone, Divisionen Herzog von Württemberg und Olsuwiew) die Jägerbrigade Billar (4 Bat.) an der Spike, richtet, ohne sich zu entwickeln, seinen Angriff gerade auf die linke Flanke des Feindes, und auf eine Batterie die zwischen Teterinky und dem Wäldchen neben dem Dorf aufgefahren ist. Das III. Corps zieht sich rechts aus der Colonne, umgeht die Desenka, und unterstützt die erste Colonne im Borgehen gegen die Straße nach Moskau. Möller-Sasomelsky's Reiterei folgt diesem III. Corps zur Unterstützung.
- 3) Die dritte Colonne unter Graf Oftermann (das IV. Inf.-Corps) geht ebenfalls bei Spastoie über die Nara, und in der Richtung von Kornewo auf Teterink vor.

Diese brei Colonnen ftanden unter Bennigsen's Oberbefehl; es ift dabei noch zu bemerken daß diese Truppen zunächst nur bis an den diesseitigen Waldrand vorgehen, und die erste Colonne vorwärts Stramilowo, die zweite vorwärts Chorossino, die dritte zwischen Gutschino und dem Walde halten sollten, um dann auf das gegebene Zeichen durch den schmalen Wald zum Angriff vorzugehen. Der Angriff der ersten und zweiten Colonne sollte gleichzeitig erfolgen.

- 4) Das VI. Corps unter Dochturow vierte Colonne geht rechts neben Tarutino über die Nara, und stellt sich mit dem rechten Flügel an Baifina; wenn es beim Borgehen in unmittelbare Berbindung mit bem IV. kömmt, bildet es mit diesem zusammen unter Dochsturow's Oberbefehl die Mitte des Heeres.
- 5) Die fünfte Colonne bas VII. und VIII. Infanterie-Corps unter Rapewolh, bie Garben und bie Kuraffiere geht burch Tarutino

vor; bas VII. und VIII. Inf.-Corps stellen sich als linker Flügel ber Armee, in gleicher Hohe mit bem VI. auf; die Garben hinter ber Mitte bes von allen dreien gebildeten Treffens; die Kuraffiere hinter ben Garben, die Artillerie hinter dieser Reiterei. — Jedes Infanterie-Corps bilbet in sich zwei Treffen.

Der ganze linke Flügel bes Heeres stand diesen Anordnungen zu Kolge bicht hinter ben Borposten durch kleine Anhöhen und Gebusch gedeckt. Sobald das Gesecht auf dem rechten Flügel ernsthaft und entschieden im Gange war sollte Miloradowitsch mit seiner Reiterei vorgehen und Alles angreisen was er vor sich fand; seine Jäger sollten ihm so rasch als möglich folgen, das VI., VII. und VIII. Corps, und selbst die Reserven zur Unterstützung nachrücken. Dorochow, der links dem Heere entsendet war, sollte auf Woronowo gehen, und sich dieses Punktes bemächtigen. Im Lager bei Tardtino wurden Leute zurückgelassen die gewöhnlichen Feuer zu unterhalten, und Tambours um wie gewöhnlich Reveille zu schlagen.

Auf Seiten der Franzosen ift noch zu bemerken daß dem Fürsten Poniatowski der nahe Wald vor seinem linken Flügel in den letzten Tagen besonders bedenklich geworden zu sein scheint. Er sendete eine Abtheilung Infanterie, von russischen Offizieren als sie zum Vorschein kam auf zwei gute Bataillone, oder etwa 1200 Mann geschäpt, auf dem Wege von Teterinky nach Kornewo vor; zu welcher Zeit, ob vieleleicht erst am 17., wissen wir nicht zu sagen — über die Thatsache selbst aber lassen zuverlässige Angaben keinen Zweisel. Früher hatte man in dem Gehölz keinen solchen Vosten bemerkt.

Auf Seiten ber Ruffen wirften bei ber Ausführung bes Plans Salbheit und Schwäche in bem Grabe lähmend und verwirrend ein, baß bas Ergebniß bes ganzen Unternehmens ein verhältnismäßig fehr unbedeutendes wurde.

Die zweite Colonne, von der die Entscheidung großentheils abshing, wurde in ihrem Nachtmarsch durch vielerlei widersprechende Bessehle, die nur von Bennigsen ausgegangen sein können, in der Weise alle Augenblicke aufgehalten, daß sie nicht weniger als dreizehn Stunden brauchte um einen Weg von nicht ganz zwei Meilen zuruczulegen! Es war sieben Uhr vorbei, und heller Tag, als die Spige vor Chos

roffino am dieffeitigen Walbrande stand; das dritte Corps scheint zu berselben Zeit kaum über Kornewo hinaus gewesen zu sein. Um Waldrande sollte nun, nach der Disposition die zweite Colonne halten, dis das IV. Ins.-Corps in gleicher Höhe mit ihr heran wäre; dies war aber noch nicht zu sehen. Die Colonnenwege der zweiten und dritten Colonne berührten sich unmittelbar zwischen Marsina und Marina; das dritte Corps scheint sich hier mit dem vierten gefreuzt, und dies lettere, dessen noch ärgere Verspätung sonst ganz unerklärlich wäre, im Vorrücken aufgehalten zu haben.

Run tam ber Oberft Toll von Letaschewfa her an Die Spipe ber aweiten Colonne. "Sein Unwille über bie erfolgte Berfpatung fonnte nicht gemißbilligt werden, doch hatten wir fie nicht verschuldet" fagt ber Bergog Eugen v. Burttemberg. Toll war in folchen Fallen, im Eifer fur bie Sache, eines leibenschaftlichen Aufbraufens nicht Berr. "Auch hier war Toll wieber in an ihm gewohnter Leidenschaftlichkeit auf mich lodgefturgt," ergablt ber Bergog weiter, "und verlangte Rechenschaft über bie erfolgte Berfpatung bes Angriffe, bie ich felbft unangenehm genug empfand und nicht uns, fondern ihm und ben Biberfpruchen jufchrieb, ju benen feine eigenen Unordnungen Unlag gegeben haben mußten. " Der Bergog fuchte Toll's Seftigfeit fcherge haft zu nehmen, Baggehuffmubt aber, ba er ben Bergog, feinen Freund, beleidigt glaubte, brach barüber in einen Born aus, ber alle Unwesenden befremdete und erschreckte; benn an ihm, einem Mann ber mit feltener, glanzender Tapferfeit einen fanften, liebevollen Charafter verband, mar man bergleichen nicht gewöhnt. Auch Toll war erschreckt, murbe fanft und milbe und fuchte ben Beneral au befdwichtigen.

Am Ende mußte man darauf fommen, was nun zu thun sei da bie einmal verlorene Zeit nicht wieder zu beschaffen war. Die Borschrift der Disposition, sich mit dem gesammten II. Corps — 16 Bataillonen — in Einer Colonne, ohne mit dem Entwickeln Zeit zu verlieren, auf die Batterie bei Teterinky zu stürzen, für einen Angriff im Morgendunkel ganz zweckmäßig, war nun, am hellen Tage, nicht mehr auszuführen. Der Herzog Eugen schlug vor: "mit der 4. Division von 6 Bataillesnen, rechts — mit der 17. (eben so starken) Division (unter

Olsuwiew) links, und mit der Jäger-Brigade Pillar (dem 4. und 48. Regiment) in der Mitte im Walde vorzugehen, und dann, auf gegebesnes Zeichen, mit diesen drei Colonnen auf die Ebene gegen den Feind vorzurücken" — Baggehuffwudt sowohl als Toll, der lettere im Namen des Oberbesehlshabers, billigten diese Anordnungen. In eigenthums licher, ungewöhnlicher Stimmung sagte Baggehuffwudt dem Herzog: "Wachen Sie alle Dispositionen nach Einsicht; ich aber bleibe hier bei meinen Jägern (dem 4. Regiment) — das Bolf ist mit mir aufgeswachsen, kann auch mit mir sterben. Ich din der Erste auf der seindslichen Batterie!" — und man setzte sich in Bewegung. Toll schloßsich für seine Person dem Herzog Eugen an, weil dieser unmittelbar auf den entscheidenden Punkt vorzugehen hatte.

Bu biefer Zeit hatte bas Gefecht auf bem außerften linfen Flüget bes Feindes bereits begonnen. Drlow-Deniffow hatte fich nämlich noch im Dunkel ber nacht über Dmitriewokoie hinaus in ben Ruden diefes feindlichen Flügels geschlichen und ftand bort im Gebufch. es hell wurde glaubte er nicht mehr zögern zu durfen, wiewohl fich noch feine ruffifchen Truppen am Rande bes Beholzes gegenüber zeigten. Er gab ben Befehl zum Angriff, und feine Rosaden jagten mit lautem Surrah! in Sebaftiani's Suttenlager hinein, beffen Reiter vollftanbig überrascht wurden. Un Wiberftand mar hier nicht zu benfen, bie Reiter flohen in wilder Unordnung über ben Refanow-Grund, und mas fich an Gefchut auf Diefem Flügel befand, nicht weniger als 38 Stud, fiel ben Ruffen in die Sande. Sinter bem Resanow-Grund suchte fich bie feindliche Reiterei zu ordnen, und das gelang ihr um fo eher, ba bie Rosaden, die ohnehin auf ihre eigene Sand nicht viel mehr ausrichten fonnten, fich jest noch bagu febr emfig mit ber Plunderung bes frangöfischen Bepade beschäftigten. - Es bleibt fogar zweifelhaft, ob es nicht einem Theil ber Reiter Sebastiani's gelang fich noch bieffeits bes Refanom=Grundes zu ordnen. Benigftens gingen Ruraffiere fogleich wieber vor und bedten ben Ruden ber bei Teterinty aufgestellten Polen. - Die Rosaden-Batterie Die Orlow-Deniffow bei fich hatte eröffnete ihr Feuer gegen Die feindliche Reiterei. Raturlich mar nun Murat's gesammter Beertheil aufgeschrecht, und die übrigen ruffischen Colonnen burften auf ben Bortheil ber Ueberraschung nicht weiter rechnen.

Baggehuffwudt, beffen Blut nach fo gewaltiger Aufwallung wohl noch nicht wieder beruhigt fein mochte, ließ bem Bergog Eugen nicht die nothige Beit zu gleicher Sobe mit ihm beranzukommen, und bem General Olfuwiem, ber weiter jurud mar, noch weniger - : er erschien mit feinen vier Jagerbataillonen in Giner Colonne guerft am Balbrande in der Flache; die feindliche Batterie bei Teterink eröffnete fogleich ihr Reuer gegen ihn, Die zweite Studfugel tobtete ungludlicherweise ben tapferen Baggehuffmubt - und in Kolge biefes Ereigniffes wurde hier fehr unzwedmäßig zu Werfe gegangen. Die Jager, bieber in bichter Daffe, ftaubten nun auseinander und gingen in Tirailleurichwarmen ohne Referven auf ben Feind los. Rurat felbit führte ihnen bald zwei erlesene Reiterregimenter, tie fich noch in verhältnißmaßig gutem Buftand befanden - bie Carabiniers - entgegen ju einem glücklichen Ungriff, ber namentlich bem gang gerftreuten 48. Jägerregiment einen bebeutenben Berluft gufügte. Bennigfen fam in tiefem Augenblid herbei, und verlor über bas mas er unmittelbar fah, über bie theilweise Rieberlage ber Jäger und ben an fich ziemlich unbedeutenden Wirrwarr in der Flache, fo vollständig ben Ropf, daß er in dem Angriff der feindlichen Carabiniers eine weitgreifende, combinirte Offenfive zu erfennen glaubte, und bem Reinde breifach überlegen, nur noch an Bertheibigung bachte!

Er glaubte Truppen herbeiziehen zu mussen, und beren nicht genug auf dem nach seiner Ansicht bedrohten Punkt zusammenbringen zu können. Bon links her zog er die Division Olsuwiew an sich heran—von der rechten her sollte auch die 4. (des Herzogs Eugen von Bürttemsberg) sich anschließen, Bennigsen's Adjutanten fanden aber nur die beiden letzen Regimenter derselben (Krementschug und Wolhnien), die sie, wie den größten Theil der Artillerie dieser Division, umkehren ließen, und zu Bennigsen sührten. Alle diese Truppen vereinigte dieser General zu einem dichten Knäuel, den er vollsommen unthätig im seindlichen Artillerie-Feuer still stehen ließ, in Erwartung eines seindslichen Angrisse; Artillerie wurde vorgenommen, man beantwortete das keuer der Franzosen, und da das IV. Infanterie-Corps zu seiner Linken nicht erscheinen wollte, was ihn sehr ängstigte, ließ Bennigsen auch das III. Corps unter Strogonow zurückrusen. Anstatt, wie die

Disposition vorschrieb, rechts des II. Corps vorzugehen, den linken Flügel des Feindes zu umfassen und sich der Straße nach Moskau zu bemächtigen, mußte dieser Heertheil jest durch den Wald an die Linke des II. Corps heranruden, die Stellung welche Bennigsen am Baldrande genommen hatte in dieser Richtung verlängern, und ihr die linke Flanke deden.

Da man nicht begreifen konnte wo Oftermann mit bem IV. Infanterie-Corps blieb, wollte Konownigyn, ber fich auch auf bem rechten Flügel, und jest bei Bennigfen befand, es felbft aufsuchen und in Bewegung bringen. Indem er nun mit seinen Offizieren borthin einbog wo man es vermuthete, bemerkte er eine Abtheilung von 1000 bis 1200 Mann Infanterie, Die eben in der Richtung von Kornewo und Gufchtschina auf Teterinfy aus bem Balbe hervorfam. bachte bag noch Feinde, vollends bis jest im Beholz gestedt haben fonnten; man hielt ben Trupp also für einen Theil bes IV. Corps, und Ronownithn schickte ihm Danilewofy - ben Schriftsteller - ent-Der follte fragen wer bie Abtheilung befehligte, und zu raicherem Borruden ermahnen Es maren bies aber die oben ermahnten zwei Bataillone Bolen, Die jest erft ohne Gefecht, vor bem anrudenben IV. Corps gurudwichen. Danilewoft wurde mit Flintenfchuffen empfangen und fturite verwundet; fein Pferd war erschoffen. In bem Thun und Treiben ber Ruffen war fo wenig Zusammenhang und Energie baß biefe fleine Bahl Bolen gludlich über bie Tichernischnia Konownigyn gelangte auf Umwegen erft zum IV. Corps, bann ju Rutusow; ber Lieutenant Sticherbinin und zwei Rosaden hoben Danilewoft vom Boden auf, und schafften ihn nach Tarutino zurück.

Enblich erschien auch Oftermann's Heertheil; Bennigsen zog ihn an seinen linken Flügel heran, und hatte nun am Rande bes Gehölzes nicht weniger als 46 Bataillone beisammen, bie nach wie vor unthätig blieben.

Der Feind sah sich aber anderweitig jum Rudzug veranlaßt. — Als ber Herzog Eugen und Toll rechts von Baggehuffwudt, ben Rand bes Waldes erreichten, hörten sie zu ihrer Linken bereits bas gegen bie Jägerbrigabe Pillar eröffnete Feuer. Im Ruden bes Feindes, ben

Kürassiere zu beden suchten, schwärmten Kosaden herum. Es zeigte sich aber daß ben genannten Führern nur das einzige Regiment Tobolok mit drei Kanonen gefolgt war. Was aus den beiden anderen Regimentern (Krementschug und Wolynien) geworden sei, wußten sie nicht zu errathen; sie vermutheten daß sie sich im Walde verirtt hätten. Der Herzog entschloß sich mit seinen zwei Bataillonen dem Feind in Flanke und Rücken zu gehen. Ohne Zweisel hoffte er bald, der Disposition gemäß, von Strogonow's Heertheil unterstüßt zu werden, aber es war darum nicht weniger ein fühner und lobenswerther Entschluß. Toll, der weit entsernt war abzurathen, begleitete den Prinzen.

So ging ber Herzog von Württemberg über ben Grund ber Desenka vor, schwenkte links und rudte gegen die feindlichen Kurassiere an; das 4. Jägerregiment, das Teterinky in größerer Rähe umgangen hatte, schloß sich an seinen linken Flügel. Die feindliche Reiterei wich zusnächst über den Resanow-Grund, dann über die Tschernischnia zuruck, und bildete vor der Moskauer Straße eine neue Linie. Der Herzog von Bürttemberg gewann die linke Flanke der bei Teterinky stehenden Polen, und war fast schon in ihrem Rücken. Seine drei Geschüße suhren auf; ihr erster Schuß war das Signal zum Rückzug der Polen, die sinks rückwärts ausbogen, und so wie alle anderen Truppentheile des Feindes, auf Spaß-Ruplia zurückgingen.

Das 20. Jägerregiment, zur ersten Colonne gehörig, schloß sich zwar an den rechten Flügel des Herzogs Eugen, aber sechs Bataillone waren immer zu wenig um einen entscheidenden Angriff zu wagen. Der Herzog mußte sich damit begnügen weiter vorzugehen indem er sich rechts zog, um wo möglich die Spige der feindlichen Colonne zu erreichen. Einige Rosadenregimenter sollten ihn unterstüßen, während Orlow-Denissow mit den übrigen noch weiter rechts vorging, über Brinewa hinaus, wo er mit seindlicher Reiterei (die von Latour-Mau-bourg's Heertheil herankam) in unentschiedenem Gesecht war.

"hatte ich hier meine ganze Division zur hand gehabt, berichtet ber Herzog Eugen, und hatte sich, wie es zuerst bestimmt war, bas III. Corps rechts an mich angeschlossen, so mußte ber Feind weit größeren Berlust erleiben." — Da Strogonow's Heertheil nicht erichien, eilte Toll zurud, um was immer an Truppen aufzutreiben sei,

hierher, in die entscheidende Richtung zu bringen. Es scheint daß ber Herzog noch vor Toll's Rückfehr über den Grund der Tschernischnia vorging; das 20. Jägerregiment stürzte sich mit dem Bayonet auf eine feinbliche Batterie und eroberte sie, wurde aber von Reiterei angegriffen, verlor die gewonnenen Geschüße wieder, und mußte sich mit ansehnlichem Berlust auf die beiden anderen Regimenter zurückziehen. Die Rosacken leisteten wenig, sie befaßten sich lieber mit stehen gebliebenem Geschüß, und mit dem Tödten von Berwundeten, als mit dem Andrang auf seindliche Colonnen. "Iwei Obersten sagte ich (Herzog Eugen von Württemberg) derb meine Meinung, besonders über die Grausamseiten, benen auch sosort Einhalt geschah." — Das Gehölz an der großen Straße war von seindlichem Fußvolf besetz, das in gewagter Stellung den Rückzug der vorangegangenen Truppen bedte, und nicht vertrieben werden konnte.

Jest brachte Toll, ber, wie ber Herzog Eugen sagt, "ben ganzen Tag große Umsicht und vielen Eiser bezeigte, " bie Abtheilung Möllers Sasomelsty's herbei: 12 Stude reitender Artillerie und fünf Reiters Regimenter. Die Geschüße führte Toll sogleich selbst durch den Engspaß bei Krutscha vor, stellte sie zwedmäßig auf, und ließ ihr Feuer gegen die seindliche Reiterei eröffnen, die vor Bogorodstoie hielt. Bald gingen Möllers Sasomelsty's Reiter vom Fußvolf unterstüßt zum Ansgriff vor. Der Feind wehrte sich sehr tapser, "seine Kurassiere des 6. Regiments sochten wie Löwen" doch wurden sie zulest überwältigt, und über Bogorodstoie zurückgeworfen. Unterdessen aber hatte Alles was noch gegen Wintowo hin zurück sein mochte, durch die Wälder, den Grund von Bogorodstoie umgehend, Spaß-Ruplia ohne Verlust erreicht, wo Murat seine Truppen sammelte und von neuem aufsstellte.

Auf dem linken Flügel, wo fich Kutusow in Person befand, war unterdessen gar nichts geschehen. Die Disposition besagte, so wie das Gesecht auf dem rechten Flügel ernsthaft angegangen sei, solle auch hier ber Vortrab zu raschem Angriff vorgehen. Aber Kutusow war hier allein, ohne Konownippn, und besonders ohne Toll: er gestattete nicht vorzugehen! — Bergebens versammelten sich die Generale um ihn,

vergebens bat namentlich Miloradowitsch wiederholt und immer bringender um die Erlaubniß anzugreifen ; Rutufow war zu nichts zu bewegen und antwortete ein Mal und alle Mal mit einem entschiedenen Rein! - Dermolow fam, als auch er auf einen entschloffenen Ungriff bringen wollte, gang befonders schlecht an, mas fich nach ben Ereigniffen bes unmittelbar vorher gegangenen Tages gewiffermaßen mohl erklaren ließ. Rutufow mußte fehr berb zu fein, wenn es ihm beliebte aus ber Rolle bes Weltmanns vom beften Ton heraus zu treten, und ließ fich alsbann felbft burch Rudfichten auf Die Burbe ber eigenen haltung nicht ftoren. Er trat fehr nahe an Dermolow heran, wie Löwenstern berichtet, fuhr ihm mit einem Finger " beinahe " unter ber Rafe herum, und erflärte mit einem nichts weniger als höflichen Rachbrud - (le plus grossièrement du monde) - : " Sie haben immer bas Bort angreifen im Munde; Sie glauben fich badurch populair ju machen, und Gie begreifen nicht bag wir fur jusammengesette Bemegungen noch nicht reif find, ba wir noch nicht zu manoeuvriren verftehen. Der heutige Tag beweift es, und ich bedauere daß ich auf den General Bennigfen gehört habe. " — Er berief fich mit Diefen Borten wohl darauf daß auf bem rechten Flügel nicht Alles in einander griff wie es follte, barum aber mar die Ausrede nicht weniger verfehrt, ba an ber Stelle gar nicht von Manoeuvren die Rede fein konnte, fondern nur bavon entschloffen grade barauf los zu gehen.

Endlich, als der Feind in vollem Rückjug war, und die Ufer der Tschernischnia bereits verlassen hatte, ließ Bennigsen das II., III. und IV. Infanterie-Corps gegen Teterinky und Bukowinka, dis an die Desenka und Tschernischnia vorgehen, wobei es natürlich zu keinem Gesecht mehr kommen konnte. Zest endlich (vielleicht nachdem Rosnownischn wieder bei Rutusow eingetrossen war?) — durfte sich auch der Bortrab unter Miloradowitsch in Bewegung setzen, und langsam solgten etwas später auch die übrigen Truppen des linken Flügels um einige hundert Schritte weit vorzurücken. — Wassiltschisow ging über die Tschernischnia, sand aber nur noch einzelne seindliche Nachzügler. Der Wald an der Heerstraße war noch von seindlichem Fußvolk besetzt auch zwei Grenadier-Regimenter vom VII. Infanterie-Corps

herbeikamen, wurde er vom Feinde verlaffen, ber bereits in Sicherheit war.

Bassiltschifow ging barauf links burch bie Balber bis in bie Gegend von Bogorobstoie vor; bas II. Infanterie-Corps und Möller-Sakomelsky's Reiterei mußten wieder auf das linke Ufer der Tscher-nischnia übergehen und sich vor Bridnewo aufstellen. Oftermann's heertheil ging durch Bukowinka bis über Krutscha hinaus vor, wo sich bie Reiterei unter Korff feinem linken Flügel auschloß. Beiter kamen keine Truppen über die Tschernischnia.

Auf die, wie sich später erwies, noch bazu falsche Melbung hin, baß bedeutende seindliche Streitfräfte von Mostau her bei Woronowo eingetroffen seien, befahl Kutusow jede weitere Verfolgung einzustellen. Nur das II. und IV. Infanterie-Corps, und die Reiterei unter Korff und Wassiltschikow blieben unter Miloradowitsch vor Spaß-Kuplia stehen, alle übrigen Truppen mußten in das Lager von Tarútino zurucsgehen, Dorochow war gar nicht zum Vorschein gekommen, und so konnte sich benn Murat in den Nachmittagestunden ganz unangesochten, nur von Kosacken beobachtet, weiter die hinter den Engpaß von Woronowo zurückziehen.

Die Franzosen verloren ungefähr 500 Tobte und Berwundete und 1500 Gefangene; der Berlust der Russen war an Todten und Berwundeten gewiß nicht geringer als der des Feindes. Toll war natürlich keinesweges sehr erbaut von den Ergebnissen des Tages, und Konownitzen, auf das äußerste entrüstet, erklärte ganz laut und unverholen, dies Gesecht sei schmachvoll für die russischen Wassen; Murat's Heertheil hätte vernichtet werden müssen, und nun sei er mit geringem Berlust entkommen. — Auf die Truppen jedoch, die den Zusammenhang nicht durchschauen konnten, übte das Ereigniß einen günstigen Einsluß: man hatte den Feind entschieden weichen sehen, hatte ihn verfolgt, und eine Menge Kanonen erobert: Dinge die in diesem Feldzug — ja überhaupt in den Feldzügen der Russen gegen Napoleon noch nicht vorgekommen waren.

Bennigsen begab fich unmittelbar nach dem Gefecht zu Rutusow. Eigentlich hatten fie einander feine Borwurfe zu machen, dennoch aber wurden die Ereigniffe biefes Tages die Beranlaffung zu einem entschie-

benen Bruch zwischen ihnen. Rutusow sprach sich unzufrieden aus, und meinte auf dem rechten Flügel hatte mehr erlangt werden muffen —: Bennigsen dagegen glaubte Rutusow habe nicht allein den ganzen linfen Flügel, sondern auch Oftermann's heertheil absichtlich zurückgehalten, um die Sache zu verderben; damit nicht ein glänzendes Erzebniß des Tages hauptsächlich seinem gefürchteten Rebenbuhler Bennigsen zu Ruhm und Bortheil gereiche.

Sehr viele ber höheren Offiziere bes Heeres theilten in biefer Bestehung seine Ueberzeugung, und die lebendige Tradition im russischen heer ist in ziemlicher Ausbehnung dabei geblieben daß Rutusow's Besnehmen in diesem Gesecht in solcher Beise durch Rucksichten auf sein persönliches Interesse bestimmt worden sei. Roch jest sprechen ältere Offiziere davon als sei das eine ausgemachte Sache. Rutusow's persönlicher Charafter konnte allerdings leicht, und nicht mit Unrecht auf bergleichen Vermuthungen führen, hier aber zeigt sich doch sein genüsgender Grund dazu. Sein Betragen konnte gar wohl bloß durch Schwäche und Mangel an Entschluß und Energie bestimmt sein.

Daß bann auch bie Berfolgung eingestellt murbe, fucht Danilewoh in feiner eigenthumlichen Beise zu rechtfertigen. solchen Källen immer irgent eine Figur in Bereitschaft, bie wie ein Theatergott erscheint und eine überraschende Wendung ber Dinge veranlaßt. hier ift es ein Rosaden-Unteroffizier ber auftritt. Bom Kurften Rudaschew gesendet bringt er einen aufgefangenen Brief Berthier's an "irgend einen" frangöfischen General ber von Abfertigung bes Geväck auf ber Strafe nach Dofhaist handelt. Rutusow folgert bag Napoleon aus Moskau abmarfchiren will - aber wohin ? wann? in welcher Abficht? - bas ift unbefannt! - Abfeits geht Rutusow geheimnisvoll mit fich felbft zu Rathe, und ba er nicht bloß bie Bestegung Murat's im Auge hat, fondern ben Anfang, ben Reim fo ju fagen, eines neuen Feldzuge; ba er eine ganze Reihe neuer blutiger Rampfe vorausfieht, in benen Napoleon auf Leben und Tod ftreiten wird, beschließt er -: fich nicht feinem Gegner gegenüber in Bortheil zu fegen, und Murat nicht zu verfolgen!

Wenn Danilewoft mußte mas ein hiftorischer Beweis ift, wurde er fich wenigstens verpflichtet halten bas aufgefangene Schreiben Ber-

thier's mitzutheilen. Bubem scheint er fich entweber bie Dinge nicht reiflich ju überlegen, ober überhaupt fein burchgreifendes Urtheil ju haben, und fo find benn bie eingeflochtenen Unecboten meift fo ungludlich angelegt, daß fie, weit entfernt ju rechtfertigen, oder ben begunftigten Berfonlichfeiten jum Bortheil ju gereichen, eber in bas Gegentheil ausschlagen. Go ift auch hier ber Schluß zu bem er Rutusow gelangen läßt, gewiß im höchften Grade überrafchend und bewiese unftreitig eine Durch Gemuthebewegung geftorte Geiftesthätigfeit. Die Rachricht eine starte feinbliche Abtheilung sei bei Woronomo eingetroffen, die bloße Borftellung er fonnte in ein ernfthaftes Befecht mit feinem gewaltigen Begner verwidelt werden, genügte, nach Buturlin's Bericht, Rutusow's Beift und Willen in ber Art ju labmen, bag barüber Alles in bas Stoden gerieth. Das ift schon schlimm genug. Sollte es aber nun vollends bem General Danilewsty gelingen die Nachwelt bavon ju überzeugen daß schon allein die Nachricht : "Rapoleon's Bagage ift in Bewegung!" hinreichte ben alten herren um alle Faffung zu bringen, fo hatte er bamit mahrlich ben Manen Rutusow's einen schlechten Dienft erwiesen.

Der ausgesprochene Bruch führte zunächst dahin, daß Bennigsen an der Leitung des heeres feinen Antheil weiter nahm, so daß Rosnownigen fortan die Geschäfte eines Chess des Generalstabs ganz ungestört besorgen konnte.

Aber natürlich beruhigte sich Bennigsen dabei nicht. Er schrieb vielmehr dem Raiser Alexander einen umständlichen Bericht um Kutusow förmlich anzuklagen. Dieser wurde darin nicht allein beschuldigt den günstigen Fortgang des Gesechts gegen Murat absichtlich gehemmt zu haben, sondern auch überhaupt das Heer aller Bemühungen Bennigsen's unerachtet, in Unthätigkeit zu erhalten, und sich selbst einer verweichlichten Ruhe zu überlassen. Unter anderem habe er ein junges Mädchen als Rosaden verkleibet bei sich. — In diesem Geist ging das Schreiben gar sehr in das Einzelne. Man muß wohl annehmen daß Bennigsen wirklich glaubte er könne gerade jest und durch einen solchen Schritt Kutusow "fturzen". Die allgemeinen Berhältnisse, der Stand der öffentlichen Meinung und die Stellung welche sie bem Sieger von Borodino anwies, ließen sich natürlich vom Lager aus nicht

ganz übersehen. Die personliche Unzufriedenheit des Kaisers dagegen, in deffen Briefen an Kutusow deutlich genug erkennbar, konnte zu einem solchen Bersuch auffordern.

Der Raiser Alexander, der Bennigsen's Thaten am 18. October eben erst mit den Insignien des Andreas-Ordens in Brillanten und einem Geldgeschenk von 100,000 Papier-Rubeln belohnt hatte, nahm aber diese intimen Mittheilungen nicht wohl auf, und sie hatten nicht den gewünschten Erfolg. Bielmehr übersandte der Raiser Bennigsen's Brief ohne weiteres dem alten Feldmarschall selbst, und Rutusow ließ darauf dem General der zarte Saiten so unzart berührte, den bestimmten Besehl zugehen augenblicklich das Heer zu verlassen. Bennigsen verschwand unter dem Borwand zerrütteter Gesundheit; schon im folgenden Frühiahr aber, unmittelbar nach Rutusow's Tod, wußte er es doch wieder dahin zu bringen, daß ihm von Neuem der Besehl über ein Heer anvertraut wurde!

Die Bortheile welche Die ruffifche Armee über Murat bavon getragen hatte, waren burch Baggehuffwubt's Tob ju theuer erfauft. Diefer mar ein Mann von feltenem Berth. Schon im Jahre 1794 batte er fich als Führer eines Bataillons bei bem vielbesprochenen Sturm von Braga befunden. Wer hat nicht von ben Schreden jenes Tages gehört! - Bir wollen fie feineswege beschönigen : - boch fann man nicht leugnen baß fie mit bestimmter Absicht etwas unredlich ausgebeutet worden find. Der Sturm von Braga fteht boch gewiß mit feinen Schreden nicht vereinzelt in ber Weltgeschichte ba! - Freilich giebt es einige wenige - leiber all zu wenige - Beispiele von Eroberungen mit Sturm, wo bem Rampf fein Unfug folgte - und ber Deutsche barf fich beffen erfreuen baß es vorzugsweise beutsche heere waren bie folche Beispiele gaben. Englander und Frangofen aber, haben gewiß fein Recht bie Ereigniffe bei Braga ichonungslos ju beurtheilen; wenn fie fich erinnern wollten mas 3. B. bei bem Sturm von Babajog gefchehen ift, bei ber Eroberung von Tarragona - ober 1806 in Lubed, mußten fie fich zur Rachficht geftimmt fühlen. -Ein Ruffe fonnte und burfte vielleicht noch bingufugen bag Sumorow's Rrieger 1794 burch bie Ermorbung vieler ihrer Bruber in ben Strafen von Barichau erbittert maren - bag bagegen bie Englander in Babajoz und S. Sebastian, die Franzosen an so vielen Orten, nur von der schnöden Gier nach Beute, und von der frevelnden Lust am Unsug selbst beseelt waren. Wie dem auch sei, Baggehusswudt's Bataillon war das einzige, das in Braga nicht aus Reihe und Glied wich, und an den Schreckendscenen keinen Antheil hatte; solchen Geist hatte er darin zu erwecken, solche Kriegszucht zu erhalten gewußt. — Man verzeihe daß wir nicht an dem Grabe eines Chrenmannes vorübergehen konnten ohne eines solchen Zugs in seinem Leben zu gedenken.

## Sechstes Kapitel.

Aufbruch Rapoleon's. — Bustand bes rufflichen Heeres. — Ereffen bei Malos Jaroflawes. — Mückzug Rapoleon's nach Moshaist, ter Ruffen nach Gonstscharowo. — Das Hauptquartier zu Bolotnannye Sawody. — Marsch auf Wiäsma. — Treffen bei Wiäsma. — Marsch auf Arasnoi. — Gefechte bei Krasnoi. — Warsch an ben Oniepr. — Ruhe. — Napoleon in Oszmiana. — Narsch nach Wilna.

Der Gebanke seinen Ruckzug über Subsow und Bieloie auf Witepst zu nehmen, war in Napoleon's Geist nur kurze Zeit herrschend geblieben. Schon nach vierundzwanzig Stunden kehrte er zu seinem früheren Plan zurück, über Kaluga, Juchnow und Jelnia nach Smolenst zu marschiren. Auf senem Wege rettete er ganz gewiß sein Herrster eines Ruckzugs, fast einer Richtung hatte zu entschieden den Charakter eines Ruckzugs, fast einer Flucht — : er verrieth in zu offenbarer Weise das Missingen des großartigen Unternehmens der ganzen Welt, und Napoleon's stolzer Sinn konnte sich nicht dazu bequemen. Der Marsch über Kaluga dagegen, der zunächst angriffsweise gegen den Feind führte, konnte sogar in mancher Beziehung ein glänzendes Ansehen, und wenigstens den Schein eines neuen Erfolges gewinnen — wenn er gelang! — Und so möchte Napoleon's Wahl nicht under bingt zu tadeln sein — : vorausgesest nämlich daß er alle Wechselsäle

vieses Unternehmens wirklich mit Ernst und Klarheit überbacht hatte, wirklich sest entschlossen war sie zu bestehen, und wirklich sein Heer wie sich selbst ber Aufgabe gewachsen fühlte —: furz daß er durch eine bessonnene und begründete Berechnung bestimmt wurde; nicht etwa bloß durch eine Stimmung.

Schon am 15. October mußte die Division Broussier vom Heerstheil des Bicekönigs Eugen, und die leichte Reiterei, die bisher bei Beresth gestanden hatten, nach Fominskoie, auf der neuen Straße nach Kaluga vorgehen, die Reiterei der italienischen Garde nach Stichasrapowo, und am 18. veranstaltete Rapoleon in der alten Zarenstadt eine große Heerschau. Eroß der sehr bedeutenden Berluste die der kleine Krieg täglich herbeiführte, zählte das französische Heer jest etwa zehnstausend Mann mehr unter den Wassen als zur Zeit der Einnahme von Moskau. — Die Zahl der Convalescenten die aus den ganz hossenungslosen französischen Lazarethen hervorgingen, war natürlich sehr gering; die Berstärfung demnach sassenlichtlichslich durch Ersahmannsschaften bewirft, die aus der fernen Heimath während dieser Zeit hersangezogen kamen, zu raschem Berderben.

Noch war Napoleon's Heer 107,000 Mann\*) ftarf und führte 569 Stücke Geschüß mit sich; das Fußvolf gewährte noch einen schönen Anblick, der über die Gesahren des ganzen Zustandes täuschen konnte, und war troß aller Leiden die es schon betrossen hatten, noch immer siegesstolz und von jeder Entmuthigung weit entsernt: das berichten selbst so glaubwürdige Zeugen wie Chambray und Fézensac —: aber in der Gesammtzahl sind 4000 underittene Reiter mitgerechnet, die eine Brigade zu Fuß bildeten, und von der ganzen übrigen 14,500 Mann staten Reiterei, waren eigentlich nur noch die 4500 Reiter der Garde im Stande wirstlich Dienst zu leisten. Die Artillerie war natürlich auch höchst elend bespannt. Noch während dieser Heerschau brachte ein Abjutant Murat's die Nachricht von dem Uedersall bei Winsowo, und sie scheint Eindruck gemacht zu haben. "La préoccupation de l'Empereur se peignait sur sa figure; il précipita la revue" erzählt

<sup>.\*)</sup> Chambray giebt 104,000 Mann, weil in ben Liften die Weftphalen irrsthumlich um etwa 3,000 Mann zu gering angeset find.

Fezensac — boch suchte Napoleon den Geist der Truppen durch Besförderungen und Belohnungen zu heben, und schwerlich wurde der Aufbruch aus Moskau durch jene Nachricht auch nur beschleunigt. Hatte boch der General Baraguan d'Hilliers schon mehrere Tage früher den Besehl erhalten dem Heer von Smolensk nach Jelnia entgegenzusrücken.

Noch in den späteren Stunden deffelben Tages brachen die Truppen theilweise schon auf; das vierte Armee-Corps — des Bicekönigs — noch etwas über 25,000 Mann stark, und am besten erhalten, bilbete die Spige. Dieser und Davoust's Heertheil bezogen ein Biwacht unmittelbar vor der Stadt auf der alten Straße nach Kaluga; die Garben und Ney verweilten noch in Moskau.

Im Rreml blieb eine Besatung gurud bie unter Mortier aus ber Division Laborde von ber jungen Garbe, mit ihrer Artillerie, ben 4000 unberittenen Reitern unter bem Brigabegeneral Charrière, zwei Artillerie - und einer Sapeur - Companie bestand. Dem Marichall Mortier murbe eröffnet bag Rapoleon aufbreche "um ben Feind zu verfolgen" - er folle burch eine Proclamation ben Ginwohnern befannt machen bag bie Berüchte von Raumung ber Stadt falfch feien; bie französische Armee gebe auf Raluga, Tula und Briandf um fich biefer wichtigen Bunkte zu bemächtigen; im Uebrigen ward ihm aufgetragen ben Rreml mit größter Thatigfeit in Bertheibigungeftand gu fegen und fich auf einen Monat mit Lebensmitteln zu versehen. — Bon ben heertheilen bie außer ben Garden unmittelbar in Mosfau felbst untergebracht waren (Bicefonia, Davoust und Ren) hatte ein jeber in bem Stadttheil ber ihm angewiesen war einen haltbaren Boften jur Bertheidigung eingerichtet : ber Bicefonig bie Gefangniffe - Davoust und Ren zwei von jenen großen alten Klöstern, die in früheren Beiten erbaut, von festen Ringmauern umgeben, Monche und Beiligthumer vor ben Unfallen ber Tataren fchugen follten. Rlofter", wie man es nannte, follte auch jest noch behauptet werben, weil es einen Uebergang über bie Mostwa beherrschte.

Auch der Artillerie-General Lariboissière erhielt Befehl von seiner Seite Alles zur Bertheidigung des Kremls vorzubereiten, wobei Raspoleon außert: "Il est possible que je revienne à Moscou!" —

Aber gewiß dachte er nicht mehr entfernt an eine solche Rückfehr; benn zwei Tage später schon gab Rapoleon Besehle die seine wahre Absicht aussprachen, ohne daß im Laufe dieser Tage irgend etwas von Bedeutung vorgesallen wäre, wodurch seine Blane verändert sein konnten. Ja, diese verrathen sich schon zum Theil in den Aufträgen die Lariboissière am 18. zugleich mit den eben erwähnten erhielt. Die Magazine nämlich in den äußeren Stadttheilen sollten verbrannt werden; eben so was an Schwesel und Salveter vorräthig war, und alle russischen Munitionswagen die man in Moskau vorgesunden hatte. Jum Schluß heißt es dann: "Les officiers d'artillerie chargés de faire sauter le Kremlin, quand il en sera temps, resteront au Kremlin."

Napoleon suchte seine Generale irre zu führen, ober boch in ganzlicher Ungewißheit zu erhalten, vielleicht bamit die Täuschung sich um
so sicherer allgemein verbreite: aber schon die Widersprüche in den Besehlen und Maaßregeln, und selbst die allgemeine Sachlage ließen keine
Täuschung zu, und es wurde niemand getäuscht. Bom General bis
zum Trommelschläger herab, ließ niemand seine Beute in Moskau zuruck; so wenig rechnete man darauf borthin zurückzukehren.

Wie abenteuerlich der Zug des französischen Heers gestaltet war, das haben Augenzeugen wie Chambran, Fézensac, Labaume anschauslich und lebendig beschrieben. Eine Unzahl von Wagen, ganz unsverhältnismäßige Züge von Gepäck, begleiteten nicht etwa die größeren Abtheilungen des Heeres, sondern sedes einzelne Regiment, so daß die Bewegungen des Ganzen, bei der schlechten Bespannung aller Kuhrwerfe ungemein langsam und schwerfällig werden mußten; um so mehr da im Ansang auch noch Viehheerden mitgetrieben wurden, und außersdem die meisten Familien fremder Kausleute, die unter dem Schutz der Franzosen in Moskau zurückgeblieben waren, setzt von jeder Täuschung weit entsernt, vor der Rache der Russen slohen, und sich dem Zug des austrückenden Heeres anschlossen.

Schlaffheit, Mangel an Kriegszucht und Berkehrtheiten mancher Art die dadurch herbeigeführt wurden, wiederholten sich, Unheil bes reitend, ohne daß ein Wendepunkt allgemeiner Ermannung und Ruck-

fehr jur Besonnenheit eingetreten ware. — Die Lebensmittel bie fich in Mosfau vorfanden hatte lediglich ber Bufall vertheilt, und bie Bertheilung war naturlich febr ungleich ausgefallen. Manche Seertheile mußten Dehl gurud laffen, bas fie nicht fortguschaffen wußten ; große Borrathe wurden vernichtet, als man am 19. fruh die Magazine angundete, mahrend andere Abtheilungen ber Armee bei bem Ausmarfc fchlecht verforgt maren, und wohl mehr ale fie befagen auf ihre Bagen Um 19. fruh, noch in ber Dunfelheit faben hatten laben fonnen. Die Truppen bes britten Armee - Corps in biefer Beife bas Simeon-Rlofter verbrennen, und die Vorrathe die bort aufgehäuft waren. "Le couvent de Séminof, erzählt ber Oberft Kezensac, situé près de la barrière de Kaluga, était en flammes quand nous y arri-On brûlait les vivres que l'on ne pouvait emporter; et par une négligence bien digne de ces temps-là, les colonels n'avaient point été prévénus. Il restait de la place dans plusieurs fourgons, et nous vîmes brûler sous nos yeux des provisions qui nous auraient peut-être sauvé la vie."

Bor Allem aber zeigte fich die unheilvolle Erschlaffung aller Bucht und Ordnung barin bag bie verblendete Willfur jedes Gingelnen ohne Rudficht auf bas Bange malten burfte; Die ichnode Bier nach Raub und Beute übermog noch immer in Rapoleon's Seer jeden anderen Trieb; man ließ Lebensmittel jurud um fich mit geraubtem Rirchenfilber zu beladen, und fo arbeitete bas Beer felbft frevelnd an feinem Untergange. "Man bemertte in dem Buge hauptfachlich eine fehr große Menge Staatswagen (viele Generale bie fich bisher mit Ginem Bagen begnugt hatten, nahmen mehrere mit, mahrend eine Menge Offiziere, die biober feinen hatten, jest jeder einen besagen). Martetender transportirten, ftatt Lebensmittel, geplunderte Begenftande; Alles war bainit belaftet, Privat-Equipagen, Proviant-Bagen, fogar bie Fuhrwerfe ber Artillerie und ber Feldlagarethe; ber Reiter haufte beren auf sein Pferb; ber Fußganger, ein Opfer feiner Sabfucht, frummte fich unter ber Laft feines Torniftere." (Chambran.) Rapoleon felbft hatte bas Beifpiel gegeben: Die Rriegstaffe bes Seeres enthielt jest, außer ben mitgebrachten falfchen Banfnoten, hauptfachlich geraubtes Rirchenfilber. - Begen zweitaufent Rrante follen in

Mostau, ober vielmehr auf ber verlaffenen Brandftatte gurudgeblieben fein. —

So zog am 19., während im ruffischen Lager bei Tarutino ein Tedeum gesungen wurde, das französische Heer auf der alten Straße nach Kaluga dahin. Der Bicekönig erreichte Wätutinka, Napoleon's Hauptquartier wurde nach dem nahen Troiskoie verlegt; auf den Vicekönig folgte Ney, dann die alte Garde, zwei Divisionen Davoust's (die dritte Division dieses Heertheils, unter Frédérichs, die Bessières bei Woronowo zurückgelassen hatte, stand nämlich noch immer dort), dann die Division Roguet von der jungen Garde, welche jene eigensthümliche Kriegskasse und die aus Moskau mitgenommenen Siegeszeichen geleitete — und zulest die Division Morand, die mit der Reisterbrigade Colbert von der Garde den Rachtrab bildete. Murat stand mit seinen Truppen an diesem Tage bei Woronowo.

In dem Augenblide wo Rapoleon seinen verhängnisvollen Marsch antrat, gestalteten sich auch die Dinge in seinem Ruden ungunstiger als er rechnete. Die beiden Flügelheere der Russen waren jest dem Feinde, den sie vor sich hatten, sehr bedeutend überlegen. Im Süden hatte Schwarzenderg mit den Desterreichern und Sachsen sichen den Bug zurückweichen mussen, Tschitschagow stand bei Brestelitowsty zwischen ihm und der französischen Hauptarmee. Im Rorden mußte St. Cyr gerade am 19. das wichtige Polotos verlassen; Witzgenstein und Steinheil konnten ihm mit sehr überlegener Macht über die Duna folgen, und gegen die Rückzugslinie des französischen Heers herandrängen.

Das konnte Napoleon natürlich noch nicht wissen; boch beutet einiges darauf daß die allgemeine Lage ihn zu dem Bersuch bestimmte, sich auch durch kleine, nicht eigentlich militairische Mittel in etwas zu helsen. Ein Abjutant Berthier's, der Oberst Berthem wurde, auch am 19., in das russische Hauptquartier gesendet; der Brief Berthier's an Rutusow den er überbrachte erneuerte zwar nur die Forderung daß der Krieg nach Kriegsrecht und Gebrauch in herkömmlicher Weise geführt werde, doch sah man in Rutusow's Umgebung in dieser Sendung einen abermaligen Versuch Unterhandlungen anzusnüpfen. Bielleicht beabsichtigte Napoleon jest eben nur solche Vermuthungen

zu erwecken, im ruffischen Hauptquartier ben Glauben zu nahren baß er noch immer in Friedenshoffnungen befangen sei, und badurch die Ausmerksamkeit auf ein Paar Tage von den Bewegungen seines Heeres abzulenken.

Die gleichzeitigen Befehle beweisen baß er feine Rudfichten mehr nahm wie felbft die entferntefte Aussicht auf Unterhandlungen fle geboten hatte. Um 20. namlich erhielt Mortier ben Befehl Mostau ju verlaffen, aber nicht ohne vorher manchen unnügen Frevel zu üben. Bunachft follte er alle Nachzügler von ben Seertheilen bes Bicefonigs und Davouft's auf ber Strafe nach Mofhaist fortichaffen; bann, am 22. oder 23. um zwei Uhr fruh die Branntwein-Magazine anzunden, Die Cafernen, und überhaupt alle öffentlichen Bebaude, bas Findelhaus allein ausgenommen. Bor Allem aber follten bie Minen unter bem Rreml geladen und gesprengt, Die alte Barenburg vernichtet werben (il fera mettre le feu au palais du Kremlin. Il aura soin que les fusils soient tous brisés en morceaux, et qu'il soit mis des poudres sous les tours du Kremlin). Erst wenn ber Rreinl in Rlammen ftand follte er Mostau verlaffen, und fich auf ber Strafe nach Moshaist bie Beresth zurückziehen (Quand toutes ces expéditions seront faites, que le feu sera en plusieurs endroits du Kremlin, le duc de Trévise quittera le Kremlin et se portera sur la route de Mojaisk). Ja wiederholt wird bem Marschall Mortier zur Pflicht gemacht, fich namentlich fur feine Person nicht eher aus Dostau zu entfernen, ale bis er felbft mit eigenen Augen ben Rreml habe fprengen sehn (Il aura soin de rester à Moscou jusqu' à ce qu'il ait vu lui-même sauter le Kremlin). So viel lag Rapoleon daran biese Befehle genau ausgeführt zu feben. Und doch konnte fie nur ein gemeiner Merger eingegeben haben, ber fich in zwedlofem, ja wiberfinnis gem Buthen gefällt. Ebenfo befahl Napoleon Roftopfchin's Ballaft, ben ber frühere Brand vielleicht nicht gang zufällig verschont hatte, jest niederzubrennen. (Il aura soin de faire mettre le feu aux deux maisons de l'ancien gouverneur, et à celle de Razoumovsky.) Eine nicht fehr großartige Rache, in ber fich gewiß nicht Abel ber Seele ausspricht! Bourgaud, ber seine pièces justificatives aus Chambray abschreibt, übergeht mit ber ihm eigenen Bewiffenhaftigfeit und Treue, gerade bies Befehlsschreiben in der Reihe ganz mit Stillschweigen! — Ein stillschweigendes Geständniß daß es seinem Helden wenig Ehre macht.

Uebrigens sollte Mortier ben 25. ober 26. bei Woshaist eintreffen, und bort neue Besehle erwarten; ber Auftrag ber ihm zugleich gegeben wurde alles zuruckgebliebene Fuhrwert, selbst Munitionswagen, zu vernichten, ist auch, wie so vieles Andere bezeichnend für den Zustand bes französischen Heeres.

Wir siehen hier an einem benkwürdigen Bendepunkt bes Gesichicks; die Bewegungen beider heere greifen dabei oft so eigenthümlich ineinander daß wir ihnen von Tag zu Tage genau, selbst durch ermüsbende Einzelnheiten folgen muffen, um eine Einsicht in die Natur ber waltenden Berhältniffe zu gewinnen.

Rapoleon's Verfahren zu bieser Zeit ist schwankend und voll Wibersprüche, als hätte er nicht zu folgerechter Festigseit der Ansicht und bes Handelns gelangen können. Zuerst rücke er auf der alten Straße nach Kaluga vor, schon am zweiten Tage aber sucht er von dort aus auf Nebenwegen, die ein herbstlicher Regen leicht grundlos machen konnte, auf die neue Straße hinüber zu gelangen. Leute wie Gourgaud nennen das "une manoeuvre habile". — Sie behaupten Rapoleon habe von Ansang an beabsichtigt die Stellung der Russen bei Tarutino auf der neuen Straße zu umgehen, zunächst aber seinen Gegner täuschen wollen über die Natur seiner Plane und die Richtung seines Zuges. Aber diese Erklärung will nicht genügen; wie man , auch das sogenannte Manoeuvre wenden mag, zweckmäßig will es nicht erscheinen, und zweiselnd sieht man sich bald gezwungen einen anderen Sinn in diesen mühsam sich windenden Bewegungen zu suchen.

Denn da der Zug gerade aus bis Wätutinka durch Murat masskirt war, ber bei Woronowo ftand, mußte Napoleon darauf rechnen daß man im ruffischen Hauptquartier von dem Marsch bieses ersten Tages gar nichts erfuhr, daß somit eine Täuschung nicht bewirkt wurde, benn durch Dinge die man gar nicht erfährt, kann man unmöglich gestäuscht werden. Der zweite Theil des Zugs dagegen, der Flankensmarsch von Krasnaia-Bachra nach Fominskoie, der nun folgen mußte

um die neue Straße zu erreichen: ber konnte schwerlich der Aufmerksfamkeit bes Feindes entgehen, besonders da zahllose Kosaden-Schaaren das französische Heer ungestört umschwärmten. Rapoleon's Bewegung wurde also wahrscheinlich entdeckt, die Absicht, gerade in Folge dieses Versahrens, verrathen ehe er Fominskoie erreicht hatte. — Dessen gar nicht zu gedenken daß ein thätiger, unternehmender Feind, bei Zeiten ausgeklärt, während Rapoleon's Heer in den Flankenmarsch verwickelt, und auf Rebenwegen auseinander gezerrt war, gar wohl Gelegenheit sinden konnte einen Theil wenigstens anzugreisen, und empfindlich, vielleicht bis zur Vernichtung zu schlagen, da hier an ein hinreichendes Ausweichen nicht zu denken war.

Anders stellte sich die Sache wenn Napoleon einfach und ohne Kunstelei, gleich von Mossau an auf der neuen Straße vorruckte. Hier stand Broussier schon seit dem 15. bei Fominskoie; jede Bewegung in grader Richtung dorthin war durch ihn maskirt, und möchte wohl auch nicht gleich am ersten Tage entdeckt worden sein. Napoleon kam so die Fominskoie, und zum Theil sogar über diesen Lunkt hinaus, ehe seine Absicht durchschaut war. Wie im Kriege überhaupt das Einssachste meist auch das Beste ist, gewann Napoleon auch hier Zeit, wenn er diese Richtung einschlug, und schonte doppelt seine Truppen, indem er stets auf gebahnten Straßen blieb.

Diese Dinge, die selbst die gewöhnliche Einsicht beutlich übersieht, konnten einem Feldherrn wie Napoleon nicht entgangen sein. Man weiß daher nicht wie man den anfänglichen Marsch auf Krasnaia-Bachra deuten soll, wenn nicht etwa zuerst ein Angriff, wenigstens auf den ruffischen Bortrab, beabsichtigt — aber schon am zweiten Tage wieder aufgegeben wurde.

Hegte Napoleon vorübergehend einen folchen Gedanken, so war er allerdings ben folgenden Tag (20.) schon wieder aufgegeben. Denn an diesem ging der Vicefonig Eugen über die Pachrá, und schlug dann rechts den Querweg nach Fominskole ein. Nen, der ihm folgte, blieb bei Tschirifowo stehen um im Verein mit Murat diese Flankenbewegung zu beden. Dagegen folgte Poniatowski von des letzteren Heertheil der Bewegung des Vicefonigs.

Um 21. erreichte bann ber Bicefonig Fominstoie wo er bequem

ganze vierundzwanzig Stunden früher eintreffen konnte, wenn man sich sogleich auf der neuen Straße vordewegte. Die Garden und Davoust mit dem sich die Divisionen Dusour und Frédérichs wieder vereinigten, so wie die Division Roguet, schlugen den Duerweg ein; an der Motschablieden New mit seinem Heertheil, und Murat mit den Resten der gessammten Reiterei und der Division Claparède; an der Desna die Division Morand und Reiterbrigade Colbert. — Dem Marschall Mortier befahl Rapoleon an diesem Tage Moskau am 23. früh um 3 Uhr zu verlassen, sich aber nicht auf Moshaist, sondern über Kubinstoie auf Bereia zurückzuziehen, wo er am 25. eintreffen, und einen Zwischenposten bilden solle, zwischen Moshaist und dem Heere, das sich bei Borowst besinden werde.

Dorochow, ber mit seiner Abtheilung bei Ratowo ftand, nicht gang eine Deile von Fominofoie, melbete feltfamer Beife erft am 19. in bas große Sauptquartier bes ruffischen Seeres bag bei biefem letteren Ort eine ftarte feinbliche Abtheilung ftebe. Bugleich wich er vor biefer Abtheilung bis Koriatowo jurud, mo er auf feinen Bericht fogleich von Tarutino aus durch zwei Infanterie-Regimenter verftartt Um 21. freilich wußte er ichon etwas beffer Befcheib; er fonnte nun anzeigen bag bie feindliche Sauptmacht bei Woronowo ftehe, was nicht gang richtig gutraf; ber Boften bei Fominstoie, meinte er, fei aufgeftellt um bie grade Berbindung bes Seeres bei Boronowo mit Mofhaist und Smolenst zu beden. Danilewsty fügt hingu, Dorochow habe zugleich bie Bermuthung ausgesprochen, die Befetzung bes genannten Bunftes fonne auch bie Ginleitung ju einer Bewegung bes gesammten feinblichen Beeres auf ber neuen Strafe, namentlich Aber, obgleich Danilewsty fich bas Unfeben nach Borowet fein. giebt Dorochom's eigene Borte zu wiederholen, schien bas boch fehr zweifelhaft, ba bie Maagregeln, bie Rutufow in Folge biefer Berichte traf, weit entfernt einer folchen Bermuthung zu entsprechen, vielmehr auf gang andere Boraussehungen berechnet maren. - Auch erwähnt Bogbanowitsch feines folden Nachsages in Dorochom's Melbung, und Vermolow vollende erzählt in feinen Denfmurbigfeiten gang andere Dinge, an beren Bahrheit eben bie Maagregeln bie getroffen murben, nicht wohl zweifeln laffen.

Diefer Quelle zufolge berichtete nämlich Dorochow, die feindslichen Streitfrafte bei Fominstoie und in der Gegend seien nicht über achttausend Mann ftart. Benn er verftarft werbe, fonne er fie bort angreifen und zerstreuen.

Konowniton foll es nun vorzugeweise gewesen fein ber ben Feldmarschall bewog auf bas vorgeschlagene Unternehmen einzugehen; boch wollte man, Borfichts halber, eine größere Macht baju verwenben. In Diesem Sinn entsendete Rutusow am 22. ben General Dochturow mit feinem VI. Infanterie. Corps, ber leichten Barde = Reiterei (I. Reiter. corps) und einem Theil ber berittenen Tulafchen-Milig über Ariftowo gegen Fominstoie, wo er ben feindlichen Berbindungspoften aufheben follte; Dorochom, und bie Streifparteien Geslamin's und Rugner's wurden unter feine Befehle gestellt. Bugleich follte Miloradowitsch ben Feind auf ber alten Strafe am 23. burch Scheinangriffe beschäfe tigen. - Dermolom erhielt ben Befehl fich für feine Berfon ber Abtheilung Dochturow's anzuschließen — hauptsächlich wohl, weil ihn Rutusow aus dem Sauptquartier entfernt wiffen wollte, wie er ihn benn überhaupt fortan fo viel als möglich entfendete - und auch ihm fagte ber Feldmarschall beim Abschied er munsche bringend Fominstoie eingenommen zu feben.

Auf Seiten ber Frangofen ichob ber Bicefonig am 22. Die Dis vision Brouffier bis Ratowo vor; Die Division Delgons noch eine halbe Meile weiter gegen Borowet; mit ber Division Pino und ben italienischen Barben blieb er bei Fominefoie. — Boniatomefi murbe rechts nach Wereia entsenbet, und bemächtigte fich ohne Gefecht biefes feit bem 10. von ben Ruffen nicht ernfthaft befegten Orte. Napoleon felbft langte mit ber alten Barbe und vier Divifionen Davouft's bei Fominofoie an, und unternahm fogleich einen weiten Erfundungeritt, links vorwärts gegen die alte Strafe und ruffische Stellung bin. -Murat trat mit brei Reitercorps ben Marich auf bem Querweg von Rrasnaia-Pachra nach Fominstoie an; eben fo Morand und Colbert Bas biefer Marich auf Rebenwegen zu bebeuten von Deena her. hatte, geht aus Chambrap's Worten hinlänglich hervor. " Die Bitte rung anderte fich an biefem Tage, es regnete etwas wodurch bie Bege schlecht wurden. Diese neue Beschwerbe, verbunden mit ber Roth.

wendigkeit viele kleine, schmale und wegen ihrer geringen Haltbarkeit oft brechende Bruden zu paffiren, veranlagie große Berspätung im Marsch bes Heeres. Hätte der Regen anhaltend nur 24 Stunden gedauert, so hatte man einen großen Theil des Gepäcks und der Arstillerie in dem Querwege verlaffen muffen. "— Man kann sich denken wie die ohnehin schwache Bespannung der Artillerie hier ganz zu Grunde ging.

An der Moticha und bei Tichirifowo blieben an diesem Tage noch Rey's Heertheil mit seiner Reiterei (am 18. October 10,498 Mann), die Division Claparede (etwa 2000 Mann), Latour Maubourg's Reiter (etwa 1000 Mann) und die leichte Reiterei die ursprünglich zu Davoust's Heertheil gehörte (1500 Mann; im Ganzen also ungefähr 15,000 Mann mit der unverhältnismäßigen Zahl von 110 Studen Geschüth).

Wingingerobe hatte schon erfahren bag Napoleon von Mosfau aufgebrochen sei; naherte fich von Norben her ber Stadt, magte sich allein in die Stragen, und wurde gefangen.

Dochturow brach fruh aus bem Lager bei Tarutino auf, blieb aber schon nach einem Marich von 21/4 Meile bei Ariftomo fteben. Denn Dorochow melbete ihm hier bag bei Fominsfoie jenfeits ber Rara feindliche Truppen zu bemerfen seien, beren Bahl jedoch bas malbige Belande nicht überseben laffe; fpater, gegen Abend, bag feindliche Barteien bis Borowst vorgegangen feien, von wo fie feine Rofaden Wichtiger noch war die Rachricht die ber Barteivertrieben hatten. ganger Seslawin felbft, um neun Uhr Abende tem Beneral Dochturow brachte: er hatte ben Marich bes Feindes von Ignatowo nach Fominstoie beobachtet, und brachte einige frangofische Barbe-Solbaten als Befangene mit. Diese berichteten von ftarfen bei Bunfaffowo bimachtenden feindlichen Abtheilungen, besonders aber auch bag Dosfau verlaffen und Rapoleon fur feine Berfon bei bem heereszug ans wefend fei. Gerade ber Flankenmarich auf bem Rebenwege mar alfo entbedt worden, wie man vorhersehen mußte, und Rapoleon's Plane ließen fich nun mohl beurtheilen.

Der du-jour-Stabs-Offizier von Dochturom's Heertheil, Major Bologowoft, wurde mit biefer wichtigen Nachricht nach dem Haupt-

quartier Letaschemka gurudgesenbet, wo er erft um zwei Uhr in ber Nacht jum 23. anlangte. Konownigen's Saus- und Zimmerthure blieb auch die Racht über offen, bamit alle Offiziere ober Rofaden mit Melbungen ohne Aufenthalt zu ihm gelangen fonnten. gewohnt an fein Bett ju treten und ihn aus bem Schlaf ju rutteln. Seit einigen Tagen aber fühlte fich ber General unwohl, und bie Drbonnangen waren baber angewiesen nicht ihn sonbern ben Lieutenant Sticherbinin zu weden, ber in bemfelben Bimmer ichlief. bann die einlaufenden Bapiere, und forte ben General nur wenn bie Melbungen ber Muhe verlohnten. Go wurde benn auch jest zunachft Sticherbinin gewect, ber bas einzige Talglicht hinter bem Dfen hervorholte, von den riefigen Taradans befreite die baran nagten, es anzundete, und Dochturom's Bericht las. Das war nun wohl ber Fall ten General zu wecken! Konownigyn rief auch Toll auf, beibe eilten zu Rutusow. Daß Rapoleon aus Mostau ausgerudt fei, und auf ber neuen Strafe nach Raluga vorrudte, mar nicht mehr zu bezweifeln. Danilewelly ergahlt Rutusow habe fich vor bem Beiligenbilde bas in feines Ruffen Stube fehlt, verneigt und gefreugt, und vor Freuden geweint. Das könnte wohl fein. Rach den letten ungedulbigen Forderungen bes Raifere Alexander hatte er in mehrfacher Beziehung bop= pelt Urfache fich bes lange erfehnten Greigniffes zu freuen.

Toll war der Meinung man muffe nun nach Malo-Jarofflawet eilen, und fich dort dem Feinde vorlegen, da es schon zu spät sei ihm bei Borowst zuvorzusommen. Sein Borschlag wurde auch angenommen, zunächst jedoch nur befohlen das Heer solle sich zum Ausbruch bereit halten; wie Buturlin berichtet, weil es erst am Abend marschefertig sein konnte, da eben ein großer Theil der Reiterei und der Arstillerie Pferde nach Kutter ausgesendet war, und jest regelmäßiger Weise drei Meilen weit danach ausgehen mußte. Darüber muß man billig erstaunen. Wie waren denn im eigenen Lande, wo man über die ganze Civil-Verwaltung verfügen konnte, da man doch seit drei Wochen in diesem Lager stand, nicht regelmäßige Kutterlieserungen eingerichtet worden? — Und dann sollte man benken daß bessen ungesachtet wenigstens ein Theil des Fußvolks sogleich ausbrechen konnte. Wahrscheinlich wollte man aber erst noch einen Bericht von Milorados

witsch abwarten, und genau wiffen wie fich bie Dinge auf ber alten Strafe gestalteten.

Dem General Dochturow wurde befohlen nach Malo-Jarofflawes ju eilen und vier Rofadenregimenter auf Die Strafe zwischen Borowof und Malo-Jarofflamet vorzusenden. - Blatom follte mit feinen Rofaden und einer Batterie fogleich eben bahin aufbrechen. - Milorado= witsch wurde beauftragt eine Erfundung gegen Woronomo vorzunehmen, um zu erfahren in welcher Berfaffung fich ber feindliche Bortrab auf diefer Strage befinde. Sabe er etwa ben Flankenmarich an ber Rara aufwärts angetreten, bann folle Milorabowitich bem ruffischen heer auf Malo - Jarofflamet folgen. Der Fürft Rudaschem mußte fich mit feinem Streffcorps von ber Tulaischen Strafe gegen bie alte Merfwürdiger Beife wurde ju gleicher Beit ber Kalugaische wenden. Civil-Gubernator von Kaluga angewiesen Alles für ben Rothfall vorzubereiten, jur Fortichaffung ber Borrathe, Flüchtung ber Behörben, u. f. w. - es fallt auf baß biefer Befehl mit alleiniger Ausnahme bes an Platow gerichteten, (Rr. 214) fogar ber erfte in ber Reihe ber an biefem Tage erlaffenen ift. (Rr. 215.)

Im Laufe bes Tages (23.) traf benn die erwartete Melbung von Miloradowitsch ein. Er hatte über Woronowo hinaus keine französsischen Truppen mehr gefunden, und durch aufgefangene Nachzügler erfahren, daß der Feind (Neh) sich gegen die neue Straße hinziehe. Schon um Mitternacht — vom 22. zum 23. — war Neh in dieser Richtung aufgebrochen! Wenn man erwägt welche Masse leichter Truppen den Russen zu Gebote stand, und wie dreist sie sich dem Feinde nähern durften, dessen Reiterei, so gut wie vernichtet, sie weder abzushalten noch Verwegenheit durch rasches Nachsagen zu strafen vermochte: dann weiß man sich kaum zu erklären, wie Alles was der Feind that, erst so lange nachher bekannt werden konnte.

Jest konnte keine Spur eines Zweifels mehr bleiben, und so brach benn endlich am Abend bas ruffische Heer auf, um über Letasschwift, Ugodskop-Sawod, und Spafkole, wo schon für Dochturow eine Schiffbrude gebaut war, nach Malo-Jarofflawes zu marschiren.

Es zählte zu biefer Zeit, an Fugvolf, 5498 Mann von ber Milig bie noch im britten Gliebe ftanben mitgerechnet,

76,629 Mann Reiterei 10,711 " Artillerie 8,959 " Pioniere 813 "

Im Gangen 97,112 Mann, ohne die Kosaden, gewiß gegen 20,000 an der Bahl, ju rechnen. Un Geschut führte bied heer mit sich :

Positions-Geschütz (12Pfünder) 216 Stud leichtes " (6Pfünder) 294 " reitende Artillerie 112 "

3m Bangen 622 Stud.

Das Heer, bas 60,033 Mann zählte als es in bas Lager von Tarústino einrückte, war also jest, von ben Milizen abgesehen, um 31,581 Soldaten stärker als damals. Das Fußvolk war ziemlich wieder herzgestellt wie bei Borodino, die Bataillone sogar stärker als in jener berühmten Schlacht, da das Heer ihrer jest etwa 50 weniger zählte als dort. Reiterei und Artillerie waren begreislicher Weise in ihrer Wiederherstellung weiter zurück.

Da Tormassow am 20. im Hauptquartier eingetroffen war, hatte eine neue Eintheilung angeordnet werden muffen, damit es eine Stellung für ihn gab. Miloradowitsch befehligte fortan den "Bortrab, " aus dem II. und IV. Infanteriecorps, der Reiterei unter Korff und Bassiltschistow bestehend —: Tormassow die "Hauptarmee" die aus dem III., V. (Gardes) VI., VII. und VIII. Infanteriecorps, Möllers Sasomelsch's leichter Reiterei und den beiden, unter den Besehlen des Kürsten Demetrius Galipin vereinigten Kurassier-Divisionen zusammengesett war.

Napoleon, beruhigt über seinen linken Flügel, und gewiß, daß das russische Heer ben Tag vorher noch ruhig bei Tarútino stand, bes sahl am 23. bem General Junot, ber sich mit den Westphalen noch immer bei Moshaist befand, Alles was an Ersammannschaften, Marschbataillonen u. s. w. bei ihm eingetroffen sei, zur Verstärfung bes Fürsten Poniatowski nach Wereia zu senden, sich selbst aber zum Ausbruch nach Wiäsma bereit zu halten. Poniatowski wurde angewiesen

seine Kranfen und Berwundeten lieber bei sich zu behalten, als auf der Straße über Moshaist und Biäsma fortzuschaffen, die ohnehin schon zu sehr in Anspruch genommen sei. — An den in Biäsma befehligenden General Teste erging der Befehl, drei oder viertausend Mann Marschbataillone, die dort gesammelt sein mußten unter dem General Ewers, nach Juchnow, auf der Straße von Kaluga nach Smolenst vorgehen zu lassen. Ewers sollte von dort aus Snamenstoie besehn, und zwischen Biäsma und Juchnow, auf den Posthalten zu Sossowa, Trosimowa und Andreiewsa seste Posten zu je hundert Mann und einem Reiter. Vicket einrichten, die sich in den Häusern zu verschanzen hätten.

Bu biefen Befehlen gehört bann auch noch ber, welcher am folgenden Tage, am 24. an Victor erlaffen wurde. Rapoleon wußte freilich nicht, ob er noch bei Smolenef, und nicht zu einer Bewegung gegen bie Duna genothigt worden fei, aber er gefiel fich barin es ju hoffen, und befahl ihm für biefen Fall mit der Divifion Girard und seiner Brigabe leichter Reiterei noch am 26. (b. h. noch an bem Tage an welchem biefer Befehl in Smolenof eintreffen tonnte) über Jelnia gegen Raluga aufzubrechen. Um 30. fonne bann Bictor bis auf fünf Marsche gegen biefe lettere Stadt herangetommen fein. Rapoleon rechnete alfo hier auf mehr ale 45 beutsche Meilen, hochstene gebn Uebrigens murbe bem Marschall Bictor befannt gemacht bag Modfau verlaffen - bas heer bei Borowst vereinigt und im Marsch auf Raluga sei; bag beffen Operationelinie fur jest, bis jur Bereinigung mit ihm, über Snamensfoie, Juchnow und Biasma eingerichtet werbe, nach ber Bereinigung aber auf Jelnia und Smolenof geführt werden folle.

Rapolcon's heer blieb natürlich an biesem 23. in Bewegung. Der Vicefonig Eugen ging bis über Borowsk hinaus, und lagerte mit dreien seiner Divisionen etwa eine Viertheil-Meile jenseits dieses Orts; die vierte — Delzons — sendete er bis Malo-Jarosslawes vor. Die Kosaken gingen natürlich ohne Widerstand vor Delzons zurück, wichen bei Malo-Jarosslawes über die Lusha, und suchten die hölzerne Brücke hinter sich zu zerstören, was ihnen aber nur sehr unvollständig gelang, so daß sie ohne Mühe wieder hergestellt werden konnte. — Delzons

erreichte mit Sonnenuntergang bie Lusha, und fonnte fast unmittels bar barauf die Stadt jenseits befegen, beging aber ben Fehler nur zwei Bataillone hinuber zu senden.

Die alte Garbe, Davoust, Roguet und Murat kamen bis in die Gegend von Borowsk, wohin Napoleon's Hauptquartier verlegt wurde.

— Mortier sprengte ben Kreml, verließ Moskau um zwei Uhr früh, und marschirte gegen Fominekoie. — Nen brach schon um Mittersnacht auf, und schlug den oft genannten Querweg an der Nara ein. "Dieser Nachtmarsch war entseslich, berichtet Fézensac: der Regen goß in Strömen, die Wege die wir verfolgten waren grundlos." — Dieser Heertheil erreichte noch am 23. Buykassow; aber gewiß nur mit der Spige; der größte Theil war ohne Zweisel noch weiter zurück. Aus Napoleon's gepriesenem Manoeuvre sehen wir eben nirgends etwas anderes hervorgehen als Unheil: Verspätung und Uebermüdung der Truppen.

Schon in ber folgenden Racht traf Platow vor Malo-Jarofflamet ein, und so wie Kufvolf heran fam, wendete er fich die Lusha weiter aufwärts entlang um bie lebergange zu bevbachten. Eine Stunde vor Tagesanbruch, am 24., ericbien auch Dochturow burch Doros chow's Abtheilung verftarft, vor ber Stadt, und vertrieb mit leichter Muhe bie beiben frangofifchen Bataillone aus berfelben. wie es fcheint, wohl um ein Baar Stunden fruber ba fein konnen, wenn er nicht bei Aristowo Kutusow's Befehle abgewartet, und in Kolge beffen ben Marsch von bort aus am 23. erst um eilf Uhr Bor-Doch machte bas feinen wefentlichen Unmittage angetreten hatte. terschieb. Bor Delgons mare er jebenfalls nicht bei Malo-Jarofflames eingetroffen, und auch jest noch lag es in seiner Macht, wie sehr richtig bemerft worden ift, ben Berfuchen Rapoleon's auf Die Strafe von Raluga nach Smolenst ein unübersteigliches Sinbernif in ben Weg ju legen, benn Malo-Jarofflawes ift gegen bie Lusba bin leicht ju vertheibigen; ber Ort liegt auf bem ziemlich steilen Thalrand, und ber Fluß macht vor bemfelben einen eingehenden Bogen, von bem bieffeitigen, burchaus beherrschenden Thalrand umfaßt. Aber ber fonft tapfere Dochturow war burchaus nicht ein Mann von weit reichenben Einfichten. Er bachte nicht einmal baran bie beiben feindlichen Ba-

taillone über ben Fluß zu treiben, und begnügte fich bamit bie Stadt mit feinen Jagern zu befegen : mahrent er mit ben übrigen Truppen hinter bem Ort eine verbedte Aufftellung nahm. - Raturlich ging nun Delzons fogleich mit feiner gangen Divifion über ben fluß bie Stadt wieder zu erobern; Dochturow, ber ihm bedeutend überlegen war, und bei befferer Berwendung feiner Truppen jeben Berfuch fiegreich abweisen konnte, fendete immer nur einzelne Bataillone gur Unterftugung vor ; es entstand in ben Strafen ein bin- und herwogenbes Befecht, wo bie Bortheile welche bie Dertlichkeit gemahren fonnte, für beibe Theile fo ziemlich gleich maren. Der Bicefonig Eugen mar bald perfonlich zur Stelle, und wie seine Truppen nach und nach anlangten, verwendete er auch die Divisionen Brouffier und Bino in biefem Stragengefecht. - Auf Seiten ber Ruffen wurde Dochturow junachft burch Ravewoft's Seertheil unterftunt, ber auf bem Bug bie Spise hatte, und wie man bas lebhafte Feuer hörte, eilig vorgefenbet wurbe.

In ben Rachmittageftunden langte Rutusom's gesammtes Beer an, und nahm, mahrend bas Gefecht in ber jest ichon brennenben Stadt fort und fort bauerte, wenige hundert Schritte hinter berfelben, rittlings auf ber Strafe nach Raluga Stellung. - Gelbft Milorabowitsch ber einen Gewaltmarfch gemacht hatte, tam berbei, und schloß fich bem rechten Flügel bes Beeres an. - Gegen Abend wurden noch bie 27. Divifion (vom VIII. Infanterie - Corps) und bie 3. (vom III. Corps) in bem Stragenfampf verwendet. Aber auch ber Bicefonia Eugen, ber Davouft berantommen fab, naber Unterftubung gewiß, fendete feine letten Truppen, die italienischen Garben vor, und gegen Abend murben bie Ruffen entschieden aus der Stadt vertrieben. Rapoleon ließ noch bie beiben Divisionen Gerard und Compans von Davouft's Geertheil über Die Lusha vorgehen, um fich bort, Die eine rechts die andere links ber Stadt im freien Felde auszubreiten. Chambray und bie übrigen frangofischen Schriftfteller nicht bemerfen, ift, bag auch ein Theil von Murat's Reiterei, bie Abends an ber Lufha eintraf, noch burch bie Stadt vorgeben mußte, und jenscits berfelben im freien Felbe aufgestellt murbe. Ein unmittelbarer Beuge, Dberft Kalfreuth, berichtet : "Rachdem Die Stadt mit bedeutendem Berlust an Menschen von beiden Theilen, endlich gegen Abend genommen war, durchritten wir (Ransouty's Reiter = Corps) die Lusha und besagen einen Bivouac gleich jenseits von Malo-Jarosslawen. "

Da die Stadt nun einmal in Feindes Händen war, ließ Rutusow bas russische Heer in der Nacht 21/2 Werst weit über den Korischa-Bach zurückgehen und dort Stellung nehmen; nur Miloradowitsch blieb mit dem II. und IV. Infanterie-Corps und der Reiterei von Korff und Wassiltschifow unmittelbar vor Malo-Jarofslawes stehen.

Von jeder Seite waren ungefahr 24,000 Mann ins Gefecht gestommen, und ber Berluft war auch auf beiden Seiten gleich; er betrug für die Ruffen wie für die Franzosen über fünftausend Mann. Unter ben Gebliebenen war der Divisions-General Delzons. Im rufflichen Heere wurde der Berlust des verdienten Generals Dorochow beklagt; hier hoffnungelos verwundet, starb er doch erst nach zwei Jahren elens ben Siechthums.

In schriftlichen Mittheilungen die von Offizieren aus der Umgebung Konownityn's herrühren, finden wir die Bemerfung: das russische Fußvolk habe sich an diesem Tage schlecht geschlagen (Aypso Apanuch). — Auf Mangel an Tapferkeit sind diese etwas überraschenden Worte wohl kaum zu deuten, an Gesechtsgewandtheit dagegen, mochte es der russischen Infanterie allerdings gar sehr sehlen, da sie mehr als zur Hälfte aus ganz neuen Refruten bestand, die zum ersten Mal in das Feuer kamen — ja ohne Zweisel bedeutend weniger als ein Drittheil alte Soldaten zählte, wenn man nicht etwa die dei Smolenst und Zarewo-Saimischtsche in die Bataillone eingereihten, nothbürstig ausgebildeten Leute jest schon für solche will gelten lassen. Ausgemacht ist das Offiziere und Generale sich hier mehr als irgend anderswo persönlich ausopfern mußten um das Gesecht zu halten. Toll that auch in dieser Beziehung redlich seine Pflicht und mehr; und auch Konownisyn gab den übrigen Generalen ein glänzendes Beispiel.\*)

Das Schicffal bes französischen Heeres ftand nun in hochft merfwurdiger Beife auf ber Schwebe. Befannt ift bag Napoleon fpat am

<sup>\*)</sup> Rutusow's in mancher Beziehung mertwurdigen Bericht über bies Treffen, findet ber Lefer unter ben Beilagen.

24. mit seinen Garben nach Gorodnia zurückehrte, bort in einem Bauernhause abstieg, und Berthier, Murat und Bessieres um einen: Tisch und die Karte des Landes zu einer Art von Kriegsrath versammelte. "Er sprach ihnen zuerst von der Beränderung welche die Anstunst Kutusow's in seiner Lage hervordrachte; plöslich aber den Kopf mit beiden Händen fassen, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt, und die Augen auf die Karte geheftet, blieb er undeweglich in dieser Stellung. Die drei Generale sahen sich mit Berwunderung an, indem sie schweigend erwarteten, daß er aus diesem Rachsinnen erwache, daß sogewaltig seine Berlegenheit ausdrückte. Mehr als eine Stunde war in dieser Erwartung verslossen, als Rapoleon endlich seine Stellung versließ und das Schweigen brach, um sie, ohne ihnen seinen Entschlußmitgetheilt zu haben, zu beurlauben." (Chambran.)

Doch war er wie es scheint jest noch zur Schlacht entschlossen, benn er gab Befehle in diesem Sinn. So erhielt Davoust die Weisung den Bortrad zu übernehmen, und wurde benachrichtigt daß Napoleon kelbst am folgenden Tag in der Frühe mit seiner Garde an seine Truppen herankommen werde. Rey sollte sich mit den Divisionen Ledrubes-Essarts und Razout zwischen Borowst und Malo-Jarosslawes ausschlen, Borowst mit der Division Claparede besehen, und die Division Marchand, die nur noch aus einigen Hundert Württembergern bestand, jenseits dieses Orts zurücklassen, konnte aber diesem Besehl nicht buchestäblich nachkommen, wie es scheint; denn nach Fezensac's Tagebuchwar die Division Razout noch zurück, und tras erst am 26. in Bostowst ein.

Am 25. um fünf Uhr früh fehrte ber Ordonnanz-Offizier (FlügelAbjutant) Gourgaud aus Malo-Jarofflawet nach Gorodnia zurück,
und brachte die Rachricht daß die Ruffen noch ungefähr dieselbe Stellung inne hätten wie den Abend zuvor. Auf dem rechten Flügel aber,
bei der Division Gerard, habe man in der Nacht Pferdegetrappel gestört und vermuthe daß feindliche Reiterei gegen Medyn marschire.
Napoleon ließ nun Murat, Bessieres und den General MoutonsDuvernet (Lobau) eintreten, und was selbst Gourgaud von dem Gesspräch eingestehen muß das sich hier entipann, ist sehr beachtendswerth:

"Rapoleon ließ nach einander ben König von Reapel, ben Marschall Beffieres und ben Grafen Lobau eintreten, und fagte ihnen: es scheint bag ber Feind Stand halt und wir eine Schlacht zu erwarten Bas ift, in ber Lage in welcher bie Armee fich befindet, portheilhaft, fie anzunehmen, ober ihr auszuweichen? - Beffieres und Murat ftellten nicht in 3weifel bag wir bie Miligen Kutusow's beffegen wurden; benn, fagten fie, bie ruffifche Armee ift an ber Doofwa ver-Aber eine Schlacht murbe bie Armee gerrutten ; bie nichtet worben. Bferbe ber Artillerie und bie ber Reiterei hatten fehr burch fchlechte Kutterung gelitten; bie neuen Berlufte an Bferben bie wir erleiden wurden, waren nicht zu erfeten; unfere Berwundeten waren verlorene Menfchen; auf Raluga vorzugeben fei ein gewagtes Unternehmen bei biefer Lage ber Dinge; ihnen zu Folge war bas Befte mas man thun fonnte, fich auf Smolenst gurudzugiehen. Der Raifer, nachbem er bie Sache einen Augenblid mit ihnen erörtert hatte, naherte fich bem Grafen Lobau, und fagte ihm : "Run, und Gie Mouton, was ift Ihre Meinung ?" - " Sire, meine Meinung ift, uns auf ber furzeften und befannteften Strafe, über Mofhaist, an ben Riemen gurudjugiehen, und zwar so schnell als irgend möglich — (le plus promptement possible) " was er mehrere Male wiederholte. Napoleon schien erschüttert, aber er fagte er wolle bas Schlachtfelb feben ehe er fich entfcheibe, und verlangte feine Bferbe. "

Eine Schlacht zu magen ware auch ein Entschluß ber höchften Art gewesen. Napoleon sehlten hier an ben 107,000 Mann mit benen er ben neuen Zug angetreten hatte, die 15,000 unter Nev, und die 8000 unter Mortier; bann 5712 Polen unter Poniatowski, und 5691 Westphalen unter Junot; im Ganzen 34,500 Mann. Die 6000 welche das Treffen bei Malos Jarofflawetz gekostet hatte, auch noch abgerechnet, bleiben 66,500, von denen nach Chambray noch gegen viertausend bei dem unabsehbaren Gepäck verzettelter Mannschaften abzurechnen wären, so daß Napoleon hier wirklich nur ungefähr 63,000 Mann in das Feuer führen konnte. Borausgesetzt daß die Schlacht am 26. statt fand, konnte ihm Ney vielleicht in den späteren Tagesstunden noch fünfs oder sechstausend Mann höchst ermüdeter Truppen zusühren.

Das ruffische heer bagegen war ganz hier versammelt und selbst nach bem bedeutenben Berluft am 24., ohne allen Zweifel über 90,000 Mann ftart: ein Machtverhaltnis bas feinen Sieg verspricht, wenn auch bas französische Fusvolf bem ruffischen an Erfahrung und Gefechtse gewandtheit überlegen gewesen sein mag.

Rapoleon's Reiterei bagegen mar, faum mit Ausnahme ber Garben, in bem Grade ju Grunde gerichtet, bag ihre Dienfte nur fehr gering angeschlagen werben fonnten - und gang besonbere find bie Berhaltniffe ber Artillerie zu beachten; um fo mehr ba man nicht vergeffen barf baß Rapoleon bei Borobino hauptfachlich burch feine Ar-Es läßt fich nachrechnen bag Rapoleon bei Ralo-Jarofflawen nicht mehr ale 360 Stud Gefcung vereinigt hatte -: bas ruffifche heer war bagegen mit 622 Studen Befchut ausgeruftet. Roch bazu war bie frangofische Artillerie, bei bem elenden Buftand ber Bespannung, in ihren Bewegungen so ziemlich ausschließlich auf bie gebahnten Strafen angewiesen. Sie fonnte eigentlich nur ftebendes Buges feuern ; bavon, fie auf herbftlichen Sturgadern und fteile Thalränder auf und ab manoeuvriren zu laffen, fonnte wohl nicht viel bie Rede fein. Und boch mußte Rapoleon's Artillerie manoeurriren, wenn er angreifen wollte. Bum Ueberfluß hatte biefe Artillerie, und überhaupt tie ganze Urmee nur auf eine Schlacht Schiegbebarf.

Wenn Gourgaud in schwunghafter Phrase versichert: "Maître de Malo-Jaroslavetz, rien n'empêchait Napoleon de se porter sur Kalouga en passant sur le corps de Koutousow"— so beweist sein eigener Bericht daß die Führer des französischen heeres sehr weit entfernt waren diese hochsahrende Zuversicht zu theilen.

Indeffen, ber Entschluß auf die Straße über Roshaist und Biasma zurückzuweichen, war in Wahrheit auch nichts weniger als leicht zu fassen. Wie oft hatte Napoleon selbst die Gegenden durch welche sie führt als ganz erschöpft bezeichnet, und verlangt daß sie so viel als möglich vermieben werbe. Schwankend noch und unentschieden ritt Napoleon früh am Tage von Gorodnia nach dem Schlachtselde, und erlebte hier das befannte Kosaden = Abenteuer. Mit jener Sorg-losigkeit im Borposten-Dienst die man den französischen heeren jener

Zeit mit Recht zum Vorwurf macht, waren die Walber rechts ber Straße ganz undurchsucht und unbewacht geblieben. Platow hatte sich gegen die erhaltene Instruction den 24. über vollsommen unthätig verhalten; auf erneuerte strenge Besehle sendete er in der Racht mehrere Kosacen-Abtheilungen über die Lusha vor; sie gelangten undemerkt bis dicht an die Straße, sielen mit großem Geschrei über einen Zug Arstillerie her, der eben nach Malo-Jarosslaweh vorging, brachten Alles in Flucht und Unordnung, erbeuteten eilf Stücke Geschüß, und hätten leicht Napoleon selbst gefangen nehmen können, der nur von drei schwachen Zügen seiner Garde-Reiter begleitet in diesem Getümmel ersschien und dem Strom ausweichen mußte. Aber die Kosacken hatten sich zerstreut um Marketender und Gepäck zu plündern, die Führer waren ihrer nicht mehr Herr, und als einige Schwadronen französischer Garde-Reiter herbei eilten, mußten sie von diesen leicht versolgt über die Lusha zurückweichen.

Rach vielen Befichtigungen bes Schlachtfelbes und ber ruffifchen Stellung entschloß fich Napoleon doch endlich, wenn auch erft am 26. fruh, zu dem Rudzug nach Mofhaist, und weihte fein Beer dem Berberben, ba auch Davouft und ber Bicefonig Eugen fich gang entschieben gegen bie Wagniß einer Schlacht aussprachen : ein Bergang neben bem Gourgaud's großsprecherische Rebensart : "ce n'étaient pas les Russes qu'on cherchait à éviter, mais bien l'hiver au milieu de la Russie" - fich gar feltsam ausnimmt! - Napoleon hatte bemnach als er von Dosfau gegen Raluga aufbrach, nicht alle Bechfelfalle erwogen die ein folches Unternehmen herbeiführen fonnte; er hatte fich nicht gegen alle mit festem Entschluß gewaffnet - : er hatte fich leichtfinnig auf ein Unternehmen eingelaffen, bem er fich nun nicht gewachsen zeigte. Satte er etwa geglaubt nach Raluga zu gelangen ohne dem ruffischen Seer auch nur irgendwo zu begegnen? - Das war eine leichtsinnige Soffnung, ju ber bie friedjende Langfamteit ber eigenen Bewegung, burch bas unabsehbare Gepad und ben elenben Buftand ber Pferde bedingt, ihn feinesweges berechtigte; am wenigsten nachbem er fcon ben Vicefonig Eugen langer ale billig bei Fominstoie aufgehalten hatte. Napoleon verfiel hier felbft in jene Fehler ber Balbheit für bie er feine Begner oft fo fchwer gestraft hatte.

geben war es gerade dieser mit halbem Willen unternommene Bersuch auf Kaluga, der dem französischen Heer unberechendar verderblich wurde, denn sehr viel besser dies Heer gesahren wenn es von Mostau gerade auf Moshaist und Wiäsma geführt wurde. Während des Zugs nach Malo-Jarosislawes und von dort nach Moshaist wurden die gar nicht unbedeutenden, aus Mossau mitgenommenen Vorräthe von Lebensmitteln verzehrt, und man hatte so gut wie nichts mehr, gerade als man endlich bei Moshaist die gänzlich verwüstete Heerstraße wieder betrat. Zog man gleich von Ansang und ohne Umwege auf dieser von Mossau aus so reichte das Heer mit seinen Vorräthen bis Wiäsma aus und weiter — und die Lebensmittel die jest Baraguay d'Hillers nach Jelnia geschafft hatte, konnte man alsbann wenigstens in Dorogobush sinden.

Bar feltfam geftalteten fich an bemfelben Tage bie Dinge in bem ruffifchen Sauptquartier. Im Anfang ichien Rutufow entichloffen eine Schlacht anzunehmen. Er hatte ben Abend vorher bem Raifer in biefem Sinn gefchrieben. Um 25. fruh wurden bie Truppen unter Diloradowitich über bie Rorischa gurudgenommen, und schloffen fich an ben rechten Flügel bes Beeres. Im Lauf bes Tages lief bann bie Rachricht von einem Gefecht bei Mebyn ein. Poniatowefi, ber bie Strafe von Mofhaist über Mebyn nach Raluga untersuchen follte, war von Bereia bis Kremenstoie vorgerudt, und fendete von dort ein Regiment Infanterie, und 400 Reiter mit 5 Kanonen gegen Mebyn Rabe bei bem letteren Ort wurde biefe Abtheilung von bem por. Gen .- Major Blomanoty bem 9., ber mit brei Rosaden-Regimentern biefe Stadt befett hielt, angegriffen, und mit Berluft ihrer Ranonen und einiger Gefangenen unter benen fich ber General-Tiegfiewis befand, auf Rremenstoie jurudgeworfen.

Auf die Nachricht hin daß sich eine starte feindliche Abtheilung auf Medyn heran bewege, setzte sich bei Kutusow die Vorstellung fest Napoleon wolle ihn auf der bortigen Straße umgehen, und so nach Kaluga gelangen — und um Kaluga war er sehr beforgt. — Schon war auf seinen Befehl bort Alles zur Flucht bereit, ja die Einwohner begannen auszuwandern. Der Rosaden-General-Major Kuteinisow hatte sich mit seiner Abtheilung im Rüden des seindlichen heeres in

bie Begend von Borowef gewagt, und bort Beute und einige Befangene gemacht. Er überfandte bem Felbmarschall jest ein Schreiben Berthier's an ben Chef bes (frangofifchen) topographischen Bureau's, General Sanson, welches mit beffen Bepad in feine Banbe gefallen Sanfon wurde barin angewiesen Nachrichten über mehrere Strafen einzuziehen; namentlich über Die von Mosfau, Boromet, Malo-Jarofilamet nach Besty, von Besty nach Biasma, von Biasma und Kaluga nach Maffalst, von Maffalst nach Jelnia und Rutusow aber murbe baburch weder über Rapoleon's Smolenst. wirkliche Abfichten aufgeklart, noch auf die Bichtigkeit ber Berbinbungewege zwischen Malo-Jarofflamen, Mebyn und Juchnow aufmerkfam gemacht, fonbern lediglich in feinen Beforgniffen beftarft, und beschloß fich in eine Stellung bei Detschino ober Gontscharemo guruds zuziehen!

Bergebens widersprach Toll und bot Alles auf ihn von diesem Entschluß zurückzubringen. Kutusow und sein General Duartiers meister gingen eben von gar zu verschiedenen Ansichten aus! — Rach Toll's Ansicht kam es jest darauf an den schon auf dem Rückzug bes griffenen Feind auf die verwüstete Straße von Woshaist zurückzuswersen, ihm dann zur Seite zu folgen, und auf einem angemessenen Punkt, namentlich bei Biäsma, den Weg zu verlegen. Der Rückzug nach Detschino war in seinen Augen um so mehr ein Fehler da man dadurch dem Feinde den Duerweg von Malos Jarosslawes nach Medyn und Juchnow überließ. —

Rutusow dagegen, der von der Wiederbesetung Mossau's durch bie Russen noch keine bestimmte Radyricht hatte, vermochte nicht die Dinge zu sehen wie sie wirklich waren. Der Feind war auch jest in seinen Augen nicht bloß um eine Ruckzugsstraße bemuht, sondern in einem Angriss auf Raluga begriffen, dessen letten möglichen Zweck der alte Feldmarschall wohl nicht ganz klar dachte —: wenigstens spricht er sich darüber nirgends aus. Er scheute Rapoleon, fühlte sich diesem Gegner noch immer nicht gewachsen, und wollte, wie seine Meldungen an den Kaiser sehr deutlich beweisen, den Krieg noch immer vertheis digungsweise führen; wohl bis Tschitschagow, Wittgenstein — und die bose Jahreszeit, ihn von seinem Feinde befreiten. Für jest ver-

folgte er einzig und allein den negativen Zweck Raluga zu beden, ohne die Absicht irgend einen positiven Bortheil über seinen Gegner zu erslangen. Er war nach Malo-Jarosslawet geeilt: "Immer befürchtend daß der Feind sich mit seiner Hauptmacht dieser — (der neuen Ralugaischen) Straße bemächtigen könnte, wodurch die Armee aller ihrer Berbindungen mit den kornreichsten Provinzen beraubt worden wäre" (s. Beilage Nr. 3) — und am 24. Abends meldete er dem Raiser Alexander: "morgen, vermuthe ich, wird eine Hauptschlacht vorfallen, ohne die ich auf keinen Fall Napoleon nach Raluga vordringen lasse."

Bergebens wendete man ihm ein daß Napoleon, den man ohne Zweifel bei Malo-Jarofflawet vor sich hatte, so lange man da stehen blieb nicht anders als auf dem Umweg über Borowst und Bereia nach Medyn gelangen konnte, daß man also gerade hier vollkommen im Stande bleibe ihm dort zuvorzukommen. Kutusow blieb auf seinem Sinn; vielleicht bewog ihn dazu auch der geheime Bunsch etwas weiter abzukommen von seinem gefürchteten Gegner, und der möglichen Schlacht wenigstens für den Augenblick aus dem Begezu gehen. Die Spannung am 24. und 25. konnte wohl erschöpft haben was er etwa noch an Entschossenbeit besaß.

So begab fich am 26., ber einen merkwürdigen Bendepunkt bezeichnet, bas feltsamfte, baß beibe Secre einander ben Ruden wendeten,
und fich zu gleicher Zeit, eines vor bem anderen zurudzogen: bas ruffische nach Gontscharewo, bas französische nach Borowst.

Das ruffische Heer führte seinen Marsch in brei Colonnen aus. (Die erfte, zur Linken, unter Borosdin: III. und VIII. Infanteries, I. Reitercorps, über Tschernolofnia, Semeikino, Kaschurino und Rossbrino; — die zweite — mittlere — unter dem Generals Lieutenant Kursten Demetrius Galigin: VII. und V. Infanteries Corps, 2. Kurassiers Division, auf der Heerstraße; — die dritte zur Rechten, unter Docksturow: VI. Infanteries Corps und 1. Kurassiers Division, über Shersbenowo, Staroselie und Worobiewo.)

Der Bortrab unter Miloradowitsch, zusammengesett wie früher, und burch 14 Rosaden=Regimenter verstärft, blieb in ber Stellung an ber Korischa. Schon am 25. hatte bei bieser Abtheilung ber Fürst Basil Dolgorufy, zulest Gesanbter in Reapel, und überhaupt, wenn

-auch General-Lieutenant, boch mehr Diplomat als Krieger, ben Befehl aber bas II. Infanterie-Corps übernommen. Doch ftand eigentlich nur die 17. Infanterie-Division unter ihm, benn die 4. bildete fortan mit bem 1. und 33. Jäger-Regiment (vom IV. Corps), zwölf Kanonen und einiger Reiterei, unter bem selbstständigen Befehl bes Herzogs Eugen von Burttemberg ben besondern Vortrab Miloradowitsch's.

Dem Kaiser Alerander meldete Kutusow aus Detschino: "Unsere Leichten Truppen, die sich bis zu der nach Wedyn führenden Straße ausdehnten, auf welcher der Feind noch nach Kaluga durchdringen konnte, meldeten einstimmig daß seine (des Feindes) Heertheile auf dieser Straße herandrängen. Das ist um so wahrscheinlicher da auf dieser Straße bereits Treffen zwischen unseren leichten Truppen und den seindlichen stattgefunden haben. Es ist augenscheinlich daß Raposteon's Absicht bahin geht uns auf alle Beise nach Kaluga zu umgeben, und beshalb bin ich, einen starten Bortrab unter Miloradowitsch zurudstaffend, am 14/26. auf Detschino gegangen."

Das flingt — und wohl nicht ohne Absicht — als ob man schon Rapoleon's Hauptmacht auf ber Medyner Straße mahrgenommen habe. Rutusow's schon angebeutete Ansicht aber, läßt sich wohl darin erstennen, und ebenso in den Berhaltungsbefehlen welche General Pastieswitsch erhielt, der am 27. früh, mit der 26. Infanteries Division, dem Dragoners Regiment Reshin, einer zwölfpfünder und einer reitenden Batterie (18 Geschüßen) nach dem Fleden Polomannyes Sawody entssendet wurde:

"Sie find bestimmt, lauten diese, nach Polotnannye-Sawody zu marschiren, auf die Straße die von Medyn nach Kaluga führt. Rach Polotnannye-Sawody gelangt, werden Sie zwei Stunden ruhen, und dann gegen Medyn vorrücken, und fünszehn Werste diesseits (dieser Stadt) an einem angemessenen Ort stehen bleiben. Die Kosacken-Regimenter Byhalow's, und der Ilowaysky's, des 9. und des 11., die sich in Medyn besinden, haben unter Ihren Besehlen zu stehen. Der Zweck Ihrer Entsendung besteht darin diese Straße in unserer Geswalt zu behalten, und jeden Bersuch eines Feindes der Ihnen an Krästen gleich wäre, und die Absicht hegte nach Kaluga zu gehen, zu verhindern, weshalb Sie so oft als möglich Nachrichten vom Feinde

einzusenden haben. Sollte die gesammte Streitmacht Napoleon's bie neue Straße nach Kaluga verlaffen, dann wurde sich unsere ganze Urmee nach Polotnannne-Sawody ziehen."

Danilewoln theilt biefe Berichte und Befehle Rutusow's zwar mit, berücksichtigt aber boch eigentlich ihren Inhalt nicht im Minbeften, und fucht Rutufow's Maagregeln auf einer gang andern Grundlage gu erflaren und zu rechtfertigen. 3hm zufolge handelte es fich nicht barum, bas jest, ba bas ruffifche Seer auf ber neuen Strage nach Raluga angelangt war, überfluffig gewordene Malo-Jarofflames wieber in Befis ju nehmen, fondern darum bem Feinde jeden Weg nach Smolenst außer bem über Dofhaist und Biasma zu verfperren; namentlich ben über Juchnow und Jelnia. Darum ging Rutusow nach Detschino jurud und überließ feinem Gegner bie Strafe von Malo-Jarofflawes nach Mebyn, Judynow, Jelnia und Smolenof. Napoleon aber mußte fich ju bem Rudjug auf Mofhaist entschließen, chen weil er bas ruffifche Beer gegen Raluga gurudweichen fah, benn mit wunderbarem Scharfblid entnahm er aus Rutufow's Rudjug, bag biefer alle feine Blane burchschaut habe, und bereit sei ihm überall in ben Beg ju treten! - Bir machen feinen Unfpruch barauf etwas von biefen Erflarungen zu begreifen !

Schon um 5 Uhr hatte die ruffische Armee ihren Marsch angetreten: erft um 9 Uhr Morgens gab Ravoleon, der die Garben und die Reiter unter Sebastiani und Lahoussave gegen Malo-Jarosslawes vorgeführt hatte, Befehl zu dem Rüczug auf Borowst. Daß die rufsischen Borposten gegen Kaluga zurückwichen, war ihm bereits gesmeldet worden; er fühlte sich aber dadurch nicht mehr zu veränderten Anordnungen bestimmt. Die alte Garbe mit ihrer Reiterei, und Sebastiani's Reiter gingen noch an diesem Tage die Borowst zurück, wo sich auch Ney's Heertheil versammelte, der Vicekönig solgte der Bewegung auf Borowst (bis Uwarowstoie) ohne sedoch Davoust zu weit zurück zu lassen, den er nöthigenfalls unterstüßen sollte. Davoust died als Nachtrab mit seinem Heertheil, Ransouty's und Lahoussaye's Reitern bis zur Dunkelheit bei Malo-Jarosslawes stehen. Bon den rückwärtigen Truppen wurden die Divisionen Roguet-und Claparède der jungen Garde angewiesen bei Wereia zu Mortier zu stoßen; Po-

niatoweti mußte bei Jegoriewstoie Stellung nehmen um bem Heer auf seinem Jug die linke Seite zu beden. — Ren sollte am folgenden Tage mit allen Parks von Borowst nach Moshaist marschiren, Mortier von Wereia eben borthin; Junot sich bereit halten nach Wiäsma auszubrechen sowie Mortier bei Moshaist eintraf; Ewers, ber schon zwei Marsche gegen Juchnow gemacht hatte, nach Wiäsma zuruckstehren.

Dem Marschall Bictor wurde die veränderte Richtung des Rudszugs angezeigt, und befohlen dem Heer so viele Lebensmittel als mögslich entgegen zu senden. Was bereits nach Zelnia gesendet sei, solle von dort gerade nach Dorogodush geschafft werden. Aber dieser Besehlt traf den Marschall nicht mehr in Smolenst. Schon am 21. October mußte Victor von dort ausbrechen um sich dem von der Duna herandringenden Wittgenstein entgegen zu wersen, und am 30. verseinigte er sich an der Ula mit den Resten der Heertheile Dudinot's, von denen sich die Bayern (das 6. Armeecorps) schon an der Uszacz gestrennt hatten, um bei Danisowiczy ausgestellt, Wilna von der Rordsseite zu decken. In Folge bessen blied Baraguay d'Hilliers in Jelnia ganz ohne Berhaltungsbeseschle.

Merkwürdig aber ift nebenher, wie wenig Rapoleon fich auch jest entschließen konnte ben entfernteren Generalen bie mahre Lage ber Dinge zu gestehen -: fo ließ er auch jest, am 26. Abende, bem Marschall Bictor und bem General Junot anzeigen : "man habe bei Malo = Jarofflamen ein siegreiches Gefecht bestanden in welchem Die Frangofen 2000, Die Ruffen aber 8000 Mann verloren hatten; am 25. habe man Stellung genommen; am 26. fei man vorwarts gegangen jum Ungriff, ber Feind aber fcon in vollem Rudjug gemefen; ber Froft (!) aber, und die Rothwendigfeit die Bermundeten los ju werben die fich bei bem Beere mitschleppten, habe Rapoleon bewogen auf Mofhaist und Biasma ju marichiren; bas ruffifche Fugvolt fci feit ber Schlacht von Borobino fehr vermindert; und gable nicht mehr 15,000 alte Solbaten u. f. w. " - Der Froft! - ber allein an allem Unheil Schuld fein foll, muß hier ichon feine Rolle fpielen! -Und boch war bas Wetter bis bahin gelinde und gut; wie es benn überhaupt, mas auch Frangofen fagen mogen, Rapoleon gar fehr begunftigte. Einem ungewöhnlich langen und milben Herbste folgte 1812 ein Binter ber im Ganzen zu ben milberen gehörte. Oft ist in ber Gegend von Mostau Ende October schon Schlittenbahn: diesmal war die Erde noch nicht gefroren, und selbst die Rächte über blieb die Temperatur gelind, so daß selbst der hinfällige Autusow die Nacht unsmittelbar nach dem Treffen bei Malo-Jarosslawes im Freien zubringen fonnte. — Rurz, die Witterungsverhältnisse waren von der Art, daß auch Sir Robert Wilson sich veranlaßt sah den Herbst in seinem Tagebuch als einen "unerhört" gelinden zu bezeichnen (A season unknown to Russia). —

Davoust ging am 26. noch ein wenig vor gegen Miloradowitsch — wahrscheinlich um über den Rückzug wo möglich zu täuschen. Es wurden einige Kanonenkugeln gewechselt, dann wich Davoust wieder auf Malo-Jarofflawet zurück, und verließ als es dunkel geworden war — iranzöstliche Berichte sagen um 10 Uhr — auch diesen Ort, um sich noch eine Strecke gegen Borowst zurückzuziehen. Die ruffischen Borposten besetzten in der Racht (und wohl erst gegen Morgen) die Stadt, der Herzog Eugen v. Württemberg blied zu ihrer Unterstützung in der Rähe, mit seinen übrigen Truppen war Miloradowitsch die Afanassiewo zurückzegangen.

Wenn Rapoleon hier, wie bei Arcole, die fühne Ausbauer seiner Jugend bewies, so konnten sich die Dinge immerhin bedeutend anders gestalten. Eine Schlacht war allerdings ein sehr misliches Unternehsmen, und daß Autusow freiwillig weichen wurde konnte er nicht vorher schen — : aber man darf wohl fragen warum er nicht daran dachte seinen Gegner aus der Stellung vor Malos Jarosslawet wegzumanoeus vriren, und so für die gesahrlose Benüßung der Straße nach Redyn Raum zu gewinnen? Er durste wohl darauf rechnen daß z. B. ein Heersteil über die Mühle bei der Platow's Kosacken übergingen, auf das linke User dusha und Korischa in Kutusow's linke Flanke vorgesenstet den alten, mehr als vorsichtigen Feldmarschall zum Rückzug bewegen würde. Ja man darf selbst weiter gehen; Napoleon durste sich die Bagniß vornehmen den Weg nach Medyn einzuschlagen, selbst wenn Kutusow in der Nähe verweilte, sobald er nur Malos Jarosslawet besetz, einen Heertheil auf dem linken User der Korischa hatte, und Poniatowskie

entschloffen auf Medyn vorgeben ließ. Friedrich ber Große am 17. September 1760, auf feinem fuhnen Marfch um bas öfterreichische Beer herum, von ben Sohen bei Reichenau nach benen bei Sohengiereborf, burfte ihm hier ale Beispiel vorschweben ; er burfte fich fagen bag Rutusow ihn hier fo wenig angreifen werbe ale Daun bort ben großen Rönig angriff; Rutusow hatte schon bei Tarutino bewiesen baß eine folche Rechnung richtig gemefen mare, und bewies es fpater auch noch Und warum blieb es nun vollends am 26. ju wiederholten Malen. bei bem Rudzug auf Mofhaist, obgleich gemelbet wurde daß die ruffifchen Borpoften fich entfernten, ohne baß man auch nur versuchte zu ermitteln ob nicht bas ruffische Beer entschieben seinen Rudzug angetreten habe? - Das ift am schwersten zu begreifen! - Um Rapoleon zu rechtfertigen hat man eingewendet daß es boch vergeblich gewesen ware bie Richtung auf Juchnow und Smolenof zu nehmen, ba Rutufom fich bei Maffalof bem frangoftichen Seer wieber vorlegen konnte. Das that Rutusow gang gewiß nicht. Mengftlich um Raluga beforgt ließ er gewiß, wenn 3. B. das frangofifche heer bei Judnow ftand, bie Strafe von biefer Stadt über Snamenotoie auf Raluga nicht frei um nach Maffalet zu geben; noch bazu tonnte bann General Emere fcon biefen letteren Ort befett haben. Sollte Rapoleon an folde Möglichkeiten gebacht haben, fo ware bas nur ein Beweis bag er feinen Begner falfch beurtheilte und ihn überschätte, und am Ende mar auch biefe Borftellung fein Grund der ihn jum Rudzug auf Mofhaist beftimmen burfte; benn traute er feinem Begner fo viel Unternehmungegeift zu, fo mußte er erwarten ihn bei Biasma vorzufinden fo gut wie bei Maffalst.

Aus den Duellen geht aber hervor daß alle diese Dinge im französischen Hauptquartier überhaupt gar nicht zur Sprache kannen. Man scheint sich, Rapoleon nicht ausgenommen, den Rüdzug durch diese sudlicheren Gegenden etwas zu ausschließlich mit dem Besit von Kaluga in Berbindung gedacht zu haben, und in den zu gelangen ohne Schlacht, konnte man freilich kaum erwarten. In den Berathungen, so weit wir sie kennen, ist nur von zweierlei die Rede: von einer Schlacht um nach Kaluga zu gelangen, oder Rüdzug nach Moshaisk; man sieht nicht daß auch die Möglichkeit eines Marsches über Metyn und Juchnow

erwogen murbe. Jebenfalls muß man gestehen daß sich Rapoleon von bem Gefühl seiner Schwäche, ber mißlichen Lage überhaupt beherrschen ließ, wirklich seinen Gegner überschätzte, und sich am 26. nach langem Schwanken entschloß ohne boch eigentlich ben Dingen auf ben Grund gegangen zu sein.

Schon in ber Racht hatte man auf Seiten ber Ruffen mahrgenommen bag Malo-Jarofflawet verlaffen fei. Fruh am 27. fam bie Melbung in Rutusow's Sauptquartier, wo man nun erwartete Rapoleon mit feiner gefammten Dacht über Mebyn heranruden ju feben. Daß er nach Mofhaist ausweiche, bachte Riemand. Milorabowitsch, ber in ber Racht um etwas - bis Afanaffiemo - auf ber Strafe nach Raluga gurudgegangen mar, und nur ben Bringen Gugen von Burttemberg mit feiner Divifton vor Malo-Jarofflames gurudgelaffen hatte, erhielt fogleich ben Befehl nach bem bebrohten Debyn zu eilen, und trat noch am Abend beffelben Tages feinen Marich an. ging er nicht grade nach biefem Punkt, fondern in Folge einer falfchen Nadricht daß ber Feind fich auf ber Querftrage von Dalo-Jarofflames borthin bewege, richtete er seinen Marsch auf Rebenwegen quer burch bas gand nach Abamowefoie an der Strafe von Raluga nach Mebyn. Auch fam er an diesem Tage nicht mehr weit; wie Buturlin fagt, und Bogbanowitsch bestätigt, nur bis Tichernolofnia, fo bag biefe erfte Bewegung faum ein Marsch genannt werben fann. Danilewoth giebt, beilaufig bemerft, nicht nur über biefen erften Marich gar feine Ausfunft, sondern er bringt auch in Beziehung auf Miloradowitsch's Bewegungen an den folgenden Tagen nichts als widerfinnige, offenbar unrichtige Rachrichten. Platow, ber fich mit 14 Rofaden-Regimentern in gleicher Bobe mit dem linken Flugel Miloradowitsch's gehalten hatte, ging, mas mit ber Bewegung bes lettern im Biberfpruch fteht - wieder bis Ignatiewsfoie an ber Lusha vor.

Bastiewitsch wurde, wie schon gesagt, über Polotnannye-Sawody vorgesendet, und ging bis Abamowstoie. Rutusow selbst endlich, marsichte mit bem Heer in den Nachmittagsstunden nach Polotnannyes Sawody. Hier wollte er stehen bleiben um bem erwarteten Angriff Napoleon's auf Kaluga zu begegnen. Nach Medyn vorzurücken war ein Gedanke der sehr nahe lag, selbst wenn man noch nicht unbedingt

an Rapoleon's Rudzug glaubte, benn man sperrte bort außer ber Strafe nach Raluga auch die nach Juchnow. Aber baran war nicht zu benten! nur Pastiewitsch erhielt den Befehl über Mebyn hinaus vorzugehen.

Bahrend bie Ruffen fich fo gefaßt machten feinem Ungriff in einer entfernten Richtung zu begegnen, feste Rapoleon naturlich an biefem 27. ben angefangenen Rudzug fort. Eigentlich marschirte Rapoleon an biefem Tage nur mit feinem Sauptquartier, ber alten Barbe, ben Reften ber Reiter Sebaftiani's und Latour-Maubourg's und ben Divifionen Roguet und Claparebe nach Wereia, wo Mortier fteben geblieben war, mahrscheinlich um bie beiben lett genannten Abtheilungen abzuwarten. hier war alfo nun wieder bie gefammte Barbe ver-Der Vicefonig Eugen folgte bis Alferiemo. Junot und einiat. Boniatowefi ftanden bei Mofhaist und Jegoriewsfoie; Ren fammelte feinen Seertheil in Borowef, von wo er noch ben Abend aufbrach ; Davouft mit bem Rachtrab blieb nach feinem furgen Rachtmarich ben Tag über zwischen Borowef und Malo-Jarofflames fteben, was gewiß nothwendig war bamit bie Wagenguge und bie Biebheerben bie man noch befaß, einen Borfprung gewinnen fonnten.

Um 28. brach endlich Junot von Moshaist gegen Gshatef auf, und fam bis zu bem Rolopfon-Rlofter, bas noch mit Bermundeten angefüllt war. Mortier mit ber jungen Garbe marschirte schon bei Doshaist an ben Weftphalen vorbei, und blieb vor ihnen. feste fich auf Rebenwegen ebenfalls nach Gihatst in Bewegung. Rapoleon fam mit den Truppen die ihn unmittelbar umgaben nach Doshaist und betrat alfo die verhangnifvolle Strafe auf ber fein gefammtes Beer ben Untergang finden follte, gerabe an bem Tage an welchem Tichitschagow in feinem Ruden, einen Seertheil unter Saden gegen bie über ben Bug gurudgebrangten Defterreicher und Sachsen gurud. laffend, aus ber Gegend von Pruzany nach Minst und ber Berefina aufbrach! - Es war wie ber erfte Schritt in bas Grab. Ren mußte fcon in ber Racht aufbrechen, jog an ben Schaaren bes Bicefonige vorbei, war den Morgen in Wereia, und ging bann noch bis Boriffow gurud : ein Marich von mehr ale 41/2 Meile, ber ben ichon ermubeten Truppen, bie auch noch die folgenden Tage ohne Aufenthalt marschiren

follten, fehr beschwerlich fiel. Der Bicetonig folgte bis Mitaiewa bei Bereia; Davouft fam nur bis Borowst - blieb alfo fehr weit jurud, und tonnte bei einiger Energie und Thatigfeit der Ruffen in Gefahr Er fah fich, wie fogar Ren, von Rosaden umschwarmt. Bie fich bie Bande ber Rriegezucht mehr und mehr loderten, ein allgemeines Digbehagen, ein bofes Borgefühl herrichend wurden, fah man auch von allen Seiten im heere in fteigendem Maage wilben Unfug üben, und ichon waren die Dorfer burch welche frangofische Schaaren zogen, fagt ohne Ausnahme in Flammen aufgegangen : jest vollends murbe ausbrudlich befohlen alle Stabte und Dorfer, alle menschlichen Wohnstätten bie man berührte, ja bie man nur erreichen fonnte, niederzubrennen wie das heer fie verließ. Riemand hat Diese Befehle vertheidigt; man hat fogar barüber gefchrieben und gesprochen als ob bas zu ben schlimmften Dingen gehörte bie Rapoleon je gethan und angeordnet hat. Go ift bem aber benn boch eigentlich nicht; bas Berfahren follte offenbar bienen bie Berfolgung ju erschweren, und war also wenigstens nicht ein fo gang sinnloser rober Frevel, wie bie Bermuftung bes Rremle. Es hatte einen 3med, mar eine militairische Maabregel, welche durch die Rothwendigfeit geboten, und nach Umftanben zu rechtfertigen fein konnte - : es giebt bier ein fur und wider abzumagen. Da macht fich aber freilich gleich zuerft geltenb bag eine schon verwilberte Truppe bie folche Befehle erhalt und ausführt, mehr und mehr aus allen Banden ber Bucht und Ordnung fommen, und um fo schneller ber eigenen Auflösung und bem Untergang ents gegen geben muß. Dann hatte man auch ichon feit vielen Bochen bas Unbeil eines mit wilber, graufamer Leibenschaft geführten Bolfefrieges fcmer genug empfunden -: es war jum minbeften gewagt, und nichts weniger als flug, in dem Augenblid wo man bie eigene Dacht erlahmen fühlte und weichen mußte, wo die Energie bes Begnere gewiß burch bas belebende Bewußtsein bes Erfolgs gesteigert mar, bas Racheverlangen bes Feindes burch folche Bermuftung aufzustacheln. Bar es etwa gar barauf angelegt burch biefe unerbittliche Bermuftung einen heilsamen Schreden zu verbreiten und fich vor bem bewaffneten Bolt Rube zu verschaffen? Dann hatte man fich wohl fagen follen baß nur ber fiegreich vorwarts fchreitende unter gewiffen Bedingungen durch solche rudsichtslose Unthat Schreden verbreitet, und die Ruhe bes Schredens gebietet; ber Weichende bagegen nur die Wuth des Gegners heraussordert. Auch führte die geringste Ueberlegung darauf daß man, von zahlreichen leichten Truppen des Feindes umschwärmt, und so gut wie ohne Reiterei, diese Verwüstungen doch nur auf einem sehr schmalen Landstrich zu beiden Seiten der Heerstraße werde ausssühren können, daß daher das versolgende russische Heer dennoch die Möglichseit sinden werde seine Mannschaft in geringer Entsernung von der französischen Rückzugslinie, in unberührten Ortschaften unterzubringen. So muß denn allerdings zulest die ruhigste Erwägung wie das empörte Gefühl diese Mordbrennereien als eine sehr schlecht berechnete Raaßregel verwerfen.

Bieles traf jufammen bas volle Gewicht bes Buftanbes fühlbar Um 27. hatte fich ber Wind nach Nordoften gewendet, zu machen. bas Wetter anderte fich ; in ber folgenden Racht fant ber Thermometer jum erften Mal auf vier Grade Réaumur unter Rull. Abends am 28. erhielt Rapoleon eine Melbung von Davouft bie fehr bedenflich lautete : ein am 26. gefangengenommener ruffifcher Offizier batte ausgesagt die ruffische Urmee fei im Darich auf Smolenef. Davoust fendete Diesen Befangenen selbst mit in bas große Sauptquartier, und ber Abjutant ber ihn und bie Melbung überbrachte, mar unvorsichtig genug bie Runde zu verbreiten. Die Aussage bes ruffis ichen Befangenen ift vielleicht um fo merkwürdiger weil fie fur jest vollfommen unrichtig war; fie zeigt welche Unficht ber allgemeinen Sachlage fich jest bereits im ruffischen Seer verbreitet hatte. Davouft hatte ihr Glauben beigemeffen weil er fich ju feiner großen Bermunberung nicht eigentlich verfolgt, fondern nur von Rosaden umschwärmt fab. Napoleon antwortete bem Marschall noch in berselben Nacht (am 29. um 2 Uhr fruh) : "Der Befangene ben Sie geschickt haben fennt ben Marsch bes Feindes nicht, ba er seit bem 25. Abende von ihm getrennt und ben 26. um 11 Uhr Bormittage, bas heißt brei Stunden nachbem bie Borpoften bes Feindes unsere rudgangige Bewegung gemahr wurden, gefangen worden ift. Marschirt der Feind auf Smolenst, um fo beffer; alle unfere Streitfrafte find vereint, und wir werben über feinen Ruden mit einer ftarferen Urmee herfallen, ale bie

gewesen ware die wir ihm vor acht Tagen entgegenstellen konnten; es ift aber zu bedauern daß dergleichen Gerüchte sich verbreiten und daß Abjutanten davon sprechen; dies giebt dem Heere einen von der Wahrsheit sehr entsernten Begriff von der Stärke des seindlichen Heeres. Ihr Dolmetscher muß sich geirrt haben als er glaubte dies aus den Antworten des Gesangenen entnehmen zu können. Es ist außer Iweissel daß, wenn es wahr wäre, ein SubalternsDfsizier es nicht wissen könnte. " (Chambrav Anm. 75.)

Schon haben wir bemerkt daß Rapoleon mahrend dieses Feldzugs seine Generale und sein Heer über vieles zu tauschen suchte. Daß es in seinen Augen "um so besser" war wenn man den Feind bei Smolenst vorsand, kann man ihm um so weniger glauben da er sich zu gleicher Zeit so große Mühe giebt die Sache als durchaus unwahrsicheinlich darzustellen. Sehr flar tritt dagegen hervor daß er begann die Entmuthigung des eigenen Heeres in so schwieriger Lage zu fürchten. Es sollte nichts laut werden was Besorgniß erwecken konnte; man sollte sich das ruffische Herr ganz zerrüttet und keinem ernsten Unternehmen gewachsen denken.

Gourgaud erklart die ganze Geschichte von diesem Gefangenen und seiner Aussage ohne weitere Umschweise für unwahr, bewegt sich aber dabei mit gutem Bedacht ganz im Hypothetischen —: "Rutusow war am 26. nicht auf dem Marsch nach Smolenst oder Wässma — solglich kann das auch kein ruffischer Offizier geglaubt oder gesagt haben." — Mit dem Studium der Logis hatte sich Gourgaud wahrscheinlich nie beschäftigt, sonst mußte ihm einleuchten daß dieser Schluß nicht nothwendig aus dem Bordersaße folgt. Das eben mitgetheilte, entscheidende Schreiben Rapoleon's an Davoust aber, übergeht er gestifsentlich ganz mit Stillschweigen. Es steht bei Chambray aus dem Gourgaud seine "pièces justisicatives" entlehnt. Gelesen hatte er es also, so gut wie wir Anderen.

Für ben Augenblid war bas ruffische heer allerbings nicht in brobenben Unternehmungen begriffen. Obgleich die Melbungen bie ben Rudzug des Feindes bestätigten, sich am 28. mehrten in Rutusow's hauptquartier, und feinen Zweisel ließen; obgleich man namentlich fruh genug wußte, daß sich nicht etwa irgend etwas vom Feinde, von

Wereia gegen Medyn wieder vorwärts bewege —: bennoch machte das ruffische Heer an diesem Tage, zu Toll's Verzweislung, Rastag in der Stellung bei Polotnännye Sawody. Miloradowitsch matschirte nach Adamowskoie und sammelte dort seine Truppen. Paskies witsch machte einen Marsch von 2½ Meile vorwärts, und stellte sich ¾ Meiten jenseits Medyn auf. Nur der Graf Orlow-Denissow, der den Vefehl über die jest dis auf sechs Kosacen-Regimenter verstärfte Abtheilung des Generals Ilowayssi des 9. übernommen hatte, ging dis an die Lusha — bis Kremenssoie — vor, und dorthin ließ Passiewitsch auch seine vier Schwadronen Dragoner vorrücken.

So waren benn, aus lauter Sorge um Raluga, alle irgent nam: haften Abtheilungen bes ruffifchen Seeres fehr weit vom Feinde ab-Bastiewitsch mar ber nächste am Reinbe, und boch in feiner Stellung por Medyn etwas über feche beutsche Meilen von Wereia entfernt! - Rur Platom's Rosaden waren bei Ignatiewo über bie Lufha und zwischen ten beiben Strafen vorgegangen, bie von Meden und von Malo-Sarofflawes auf Borowst führen. folgten ben frangofischen Seerfaulen in ber Rabe, und wie fie fich babei benahmen, befchreibt unter anderem ber Dberft Ralfreuth - : "Raum mar am 28. October bie achte Morgenftunde herangenaht, als bie Rosaden hinter und erschienen und mit unbeschreiblichem Jubel gu beiben Seiten ber Strafe worauf wir jurudgingen , und umichmarmten ; fie jagten eine halbe Deile weit voraus und esfortirten uns formlich." - Im Uebrigen beschränften fie fich barauf einzelne gurud: bleibende Reiter aufzuheben , wie man aus Ralfreuth's weiterer Gre gablung erfieht.

So sehr sich auch Napoleon das Ansehen gab Davoust's Meldung gering zu achten, bewog sie ihn doch für seine Berson am 29. schon an die Spipe des langen Heereszuges nach Gshatst zu eilen. Dort trasen an diesem Tage auch Mortier und Junot ein. Die alte französische Garbe und Murat's Reiter zogen über das Schlachtfeld von Borodino, wo die Opfer jenes schrecklichen Tages noch unbegraben lagen, und viele tausende erschossene Pferde, Wassen und Trümmer den Boden bedeckten. Doch sagt und Niemand genau wie weit diese Truppen kamen. Auch Nen zog über das verhängnisvolle Feld, und kam bis

zu bem Kolopfon-Klofter; ber Bicekönig bis Uspenstoie, Davoust, bessen Bug Rauchsäulen aus Dörfern und Städtchen aussteigend, bezeichneten, bis Moshaist. Dem letteren bat man es später zum Vorwurf gemacht daß er zu langsam und zu methodisch zurückging, seine Truppen burch Manoeuwriren ermüdete, sa mehrere Male den Kosacken gegenüber, die ihm folgten, förmlich Stellung nahm; das Alles um einige elend bespannte Kanonen und Munitions-Karren zu erhalten, die nicht recht fort konnten —: und dennoch früher oder später dem Feinde in die Hande fallen mußten.

Wie Mangel und Berberben schon sett, wo man sie eigentlich noch nicht empfand, wo sie nur in ber Rabe brohten, was jeder erstannte; wie das Bewußtsein unübersehbarer Gesahr schon jest entsmuthigend — zerkörend — verwildernd, in dem französischen Heere wirften, das verräth und mancher einzelne Zug. Die Bestphalen versloren auf den zwei ersten Märschen, von Moshaist nach Gshatst, sem vom Feinde, an der Spize des Heerzugs, wie General Loßberg erzählt, gegen 400 Mann, entstästete Rachzügler. Die Bagenzüge der Bestphalen und der jungen Garde geriethen in wilder Unordnung durcheinander; Bagen mit Lebensmitteln bepact, die den Bestphalen geshörten, wurden von Soldaten der jungen Garde umgeworfen und gesplündert, Biehheerden geraubt, es kam dabei zu blutigen Händeln, zu Gesechten zwischen Truppen desselben Heeres. (Loßberg's Briese in die Heimath S. 237.)

Mehr als Alles bezeichnend ift, was schon jest geschah: die Ermordung der russischen Gefangenen. Das französische Heer führte deren noch einige tausende mit, von denen aber nur sehr wenige sich auf dem Schlachtsclde den französischen Wassen ergeben hatten. Es waren in der weit überwiegenden Mehrzahl Nachzügler und Plünderer, in den Straßen von Moskau ausgegriffen. Daß sie bei der drohenden Noth des ganzen Zustandes mit Lebensmitteln nicht sonderlich bedacht wurden, ist nur zu erklärlich; die ehrenwerthen unter den Franzosen sind ehrlich genug zu gestehen daß die Unglücklichen nichts befamen als das Fleisch gefallener Pserde. Zeht wurden sie ermordet; man hat gesagt und geglaubt auf Napoleon's ausdrücklichen Besehl. Gourgaud freilich erhebt sich dagegen und meint bei Napoleon's caractère élevé

fei es Frevel an fo etwas auch nur zu benfen. Aber mit berlei funkelnben Redensarten vertilgt man Thatfachen nicht. Sat etwa Napoleon's caractere eleve, ben man übrigens weber in ber Beschichte bes Berjogs von Enghien, noch in ben schimpflichen bayonner Intriguen erfennt -: hat ber ihn etwa verhindert bei Jaffa bie turfischen Gefangenen niedermegeln zu laffen weil er bas zwedmäßig fand? - Und hier ließe fich bie Sache wohl erklaren. Bergebens hatte man versucht bie Gefangenen auszuwechfeln; - fie in Dosfau gurud zu laffen hatte man fich nicht entschließen fonnen, auch schien bazu vielleicht bei ben bamaligen Aussichten fein rechter Grund zu fein; - fie jest frei zu laffen war bedenflich, denn durch die bloge Thatfache bag man fie frei ließ, und bann burch ihre Aussagen, mußte ber Buftand bes frangösischen Seeres fund werden; — wollte man fie mitschleppen und ernahren, fo fteigerte man nur den eigenen Mangel, die eigene Noth und fcmalerte bie Mittel gur eigenen Rettung. Bas alfo blieb übrig? besonders wenn nur bas 3wedmäßige ohne Rudficht auf Recht und Unrecht erwogen wurde, wie bas allerdings und fehr entschieden in Rapoleon's Art lag. Der Krieg ift nicht fentimental, und Rapoleon war es noch weniger.

Gourgaub sucht die Sache so glimpflich und harmlos wie mögslich darzustellen. Ihm zufolge wäre eine Urt von Auftand unter den Gefangenen ausgebrochen. Es hatten ihrer welche einen mit Brannts wein beladenen Wagen geplündert — bergleichen ließ man wohl vorzugsweise in die Hände der Gefangenen fallen! — in der Betrunkensheit versuchten sie die Wache zu entwaffnen, die sich dann natürlich versleichgen mußte. Es wurden diesem redlichen Zeugen zusolge zwei ober drei Erschossene am Wege bemerkt. Daß Napoleon's edles Herz empört ist, daß dem Unfug sogleich gesteuert, die strengste Untersuchung angeordnet wird — : das Alles versteht sich von selbst.

Fezensac erzählt wie ein Mann von Ehre: man habe den Gestangenen nichts gegeben als etwas Pferdesleisch, und die Bache habe ohne Beiteres jeden von ihnen niedergeschoffen der entkräftet nicht mehr fort konnte. Allen den Unglücklichen deren Leichen am Bege lagen war der Kopf zerschmettert, und darin zeigt sich ein regelmäßiges mesthodisches Berfahren im Morden. (On leur distribuait a peine

un peu de chair de cheval, et les soldats chargés de les conduire massacraient ceux qui ne pouvaient plus marcher. Nous rencontrions sur la route leurs cadavres qui tous avaient la tête fracassée.)

Und nun fommt noch ein fehr bebenflicher Umftand bingu. Schon Ende September, Anfang October, zu einer Zeit wo bie Roth verhaltnismäßig gering war, und an Befahr fur's Erfte noch nicht ju benten, wurden Gefangene von Mostau nach Mofhaist zurudgeschidt. Das 3. westphälische Infanterie-Regiment hatte fie ju geleiten und zu bewachen; ber Oberft biefes Regiments, ber nachherige Beneral-Lieutenant v. Logberg erhielt babei, ausbrudlich im Ramen ber hochften Autorität im Beere, ben gemeffenen Befehl jeden Gefangenen der nicht mehr fortkönne niederschießen zu laffen. Die Befangenen waren schon bamals fo fehr in Elend verfunten, fo ausgehungert und entfraftet, bag ihrer wirflich mehrere am Bege liegen blieben. Logberg ergablt une bas felbft (Briefe in Die Beimath S. 205 und folgende) und auch wie er bemüht gewesen ift die Ausführung des Befehls zu umgehen. Es ift nichts weniger als mahrscheinlich baß im November, bei hereinbrechender grimmiger Roth und fteigender Gefahr, die Berhaltungsbefehle in Beziehung auf die Gefangenen, andere und milber gelautet haben follten, ale früher unter weit gunftigeren Bedingungen.

Seltsam ist es dabei, mit welcher Affection alle französischen Schriftsteller, sowohl diejenigen die Napoleon zum Thäter machen, als auch die welche die Sache so ganz unverfänglich darstellen wie Goursgaud, bei alle dem bemüht sind den Berdacht der That von den Franzzosen abzulenken, auf gleichviel was für fremde Truppen —: als ob Franzosen dergleichen gar nicht verüben könnten! — Als ob es der Tyrannei in Frankreich je an Werkzeugen gesehlt hätte, wer sie auch übte, Carl IX., der Nationals Convent oder der Erde der Revolution.

Gourgaub ergahlt Spanier und Portugiesen seien bie Morber gewesen. Aber bie junge Garbe unter Mortier war es welche bie Gestangenenen geleitete und bewachte, und bei der befanden fich weber Spanier noch Portugiesen; die wenigen aus der iberischen Halbinsel an die Mostwa geschleppten Bataillone, waren bei Davoust's und Rey's

Heertheilen eingetheilt, und weit zurud. Fezensac, ber gewiß redlich erzählt was sein Gedächtniß bewahrt, meint die Mörder seien Rhein-bundstruppen gewesen. Das könnten nur die Hessen-Darmstädter (vier Bataillone) und Badener (ein Bataillon) gewesen sein, die mit der französischen Garde vereinigt waren. Die Badener bildeten die Wache bes kaiserlichen Hauptquartiers; die Hessen, disher im Rücken der Armee als Etappen-Besabungen verwendet, stießen erst dei Wiäsma zu derselben. Sie wurden mit der jungen Garde vereinigt. Möglich daß ihnen noch an demselben Tage die Gesangenen überwiesen wurden, und daß gerade sie jene unerfreulichen Verhaltungsbesehle erhielzten. Die Franzosen psiegten allerdings ihre Bundesgenossen auf das schmählichste zu mißhandeln und zu mißbrauchen.

Im ruffischen Hauptquartier war man an biefem Tage (29.) in einer seltsamen Berlegenheit, ber sich leicht eine scherzhafte Seite abgewinnen ließe, wenn Altersschwäche, die in so großartige und so tragissche Weltereignisse, mit ihrem kleinlichen Berlangen lähmend eingreift, je ein Gegenstand bes Scherzes sein könnte.

Rutusow hatte fich feit vielen Wochen, in Letaschewka und fonft, in Bauernhütten ziemlich durftig behelfen muffen, und bei feinem Alter und seiner Sinfälligfeit empfand er die Beschwerde. In Polotnannye= Sawody, einem großen Rirchdorf, wo fich ansehnliche Leinwandfabrifen befinden, wie ichon ber Rame befagt, wurde bas hauptquartier in bas weitläuftige, fcone Schloß bes reichen Besitzers verlegt. war fein Feind gefommen; die elegante und bequeme Ginrichtung bes Saufes war in nichts gestort. Die Bequemlichfeit that bem alten Rutusow nach langer Entbehrung fehr wohl; er gefiel sich ungemein in diefer Umgebung, und wollte Diefen wunschenswerthen Buftand nicht so bald wieder verlaffen! Deshalb mußte bier fehr zur Ungeit ein-Rafttag gemacht werten, aller Bitten und Rathichlage Toll's und Konownigyn's ungeachtet. Co feltjam bas flingen mag ift es boch wahr!

Um 29. vollends erfuhr man mit größter Bestimmtheit daß Mosfau von den Franzosen verlaffen, von ruffischen Truppen besethei, und von allen Seiten wiederholten und bestätigten fich bie Berichte, die feinen Zweifel mehr barüber ließen baß Napoleon nun wirklich und entsichieben ben Rückzug angetreten hatte. Ueber die Richtung feines Zuges täuschte man sich zur Zeit noch, in Folge mangelhafter Nachrichten, und einer vorgefaßten Meinung, die allerdings fehr wohl begründet scheinen mußte.

Man hielt es nämlich für unmöglich bag Napoleon die gänzlich vermüstete Straße nach Smolenst einschlagen fönne. Es war ihm nicht gelungen sich die Straße nach dem Süden zu öffnen: da glaubte man daß er nun den Beg über Sytschewka und Bieloie wählen werde — an den Napoleon selbst in der That einen Augenblick gestacht hatte.

In biefer Richtung galt es alfo nun tie Berfolgung in Gang ju bringen so wie Toll fie entworfen hatte. So nämlich baß bas ruffische heer bem frangofischen parallel einherzog; Miloradowitsch zwischen ber hauptarmee und ber feinblichen allen Bewegungen biefer letteren nachging, um jebe gunftige Gelegenheit zu einem Angriff mahrzunehmen und ju nugen, mahrend Platow mit feinen Kofaden, burch einiges Sufvolt verftarft, ben weichenden Frangofen unmittelbar folgte. ifchemfa, Bieloie, und fpater Duchowtschina mußten wohl auf biefer Linie die Bunfte fein, wo man hoffen fonnte dem Feinde zuvorzufommen. - In ber Ibee war auch Rutusow mit allen biefen Dingen vollfommen einverftanden. Schon am 28. hatte er geftattet bag man bem Grafen Bittgenftein in feinem Ramen fchrieb : "3ch bente Rapoleon burch eine parallele Berfolgung ben größten Schaben zuzufugen, und endlich auf feine Operationelinie ju agiren" -- mas in Diefem Busammenhang nur heißen fann : "ihm ben Weg verlegen. " - Borwarts aber wollte er bennoch jest so wenig als ben Tag zuvor, und was man ihm auch fagen und vorftellen mochte. Er fürchtete eben nicht bloß ein Busammentreffen mit Rapoleon -: ber alte Mann fürchtete auch bei schlechtem Better Nachtquartiere in halbverwüfteten Bauernhütten ohne Thuren und Fenfter! - In der peinlichsten Aufregung fturzte Toll, nach langen Berhandlungen am Enbe in ben Saal in welchem Konownityn bie Kanzellei eingerichtet hatte, und rief ichon von Beitem : "Beter Betrowitsch! wenn wir nicht vereint ben Feldmarschall in Bewegung bringen, überwintern wir hier!" (то мы здъсь зазимуемъ.\*)

Konownikyn eilte nun auch fogleich auf diesen Hüsseruf mit Toll in das Cabinet des alten Herren, und mit großer Mühe gelang es ihnen, mehr durch Bitten als durch Grunde, Kutusow's Einwilligung zu einem Marsch vorwärts zu erhalten. Aber es war darüber spät geworden, erst in den Nachmittagsstunden konnte das Heer aufbrechen, und nur einen sehr kleinen Marsch, die Adamowskoie machen. — Miloradowitsch ging die Jegoriewskoie vor, wo er sich mit Paskiewisch vereinigte; Platow die Staroie in der Nähe von Borissow; Orlow. Denissow auf der Straße nach Gshatsk, und eine neue Abtheilung, aus dem 19. Jägers, dem Mariupolschen Husarens und vier Kosaden. Regimentern mit 6 Stücken Geschüß zusammengesetzt, wurde auf die Straße nach Juchnow und Jelnia vorgeschoben.

Roch immer in diesem Sinn geleitet schlug das ruffische Hauptheer auch am 30. nicht bie Richtung ein welche bie entscheibende werben follte; es ging nur bis Rremensfoie. Blatow, angewiesen bem Keind nach Subbow hin zu folgen, wurde jest erft aufgeflart über ben Marfch des frangofischen Seeres und ließ darauf nur drei Rosaden-Regimentern ben Auftrag ihm unmittelbar ju folgen; mit zwanzig anderen wendete er fich links um dem feindlichen nachtrab auf ber Strafe nach Smolenet zuvorzufommen, und erreichte mit finfenber Racht Jelnia auf ber alten Strafe, nicht weit vom Rolopfon-Rlofter. - Auch Miloradowitsch, ber heerstraße ziemlich nahe, wußte bie jum Morgen diefes Tages fo wenig von Rapoleon's Beer und theilte fo entschieden die im Sauptquartier herrschende Unficht, bag er vorhatte nach bem eben genannten Klofter zu marschiren. bort nichts vom Feinde, und bachte von bort aus feine Bewegung auf einer ber Strafe von Moshaisf nach Subpow gleichlaufenben Linie Dach jest erfuhr er bag es von ben Frangofen befest fottaufegen. fei, wendete fich linfe, nahm die Richtung auf Gihatet, und fam bie Gubino.

<sup>\*)</sup> Bon unmittelbaren Beugen, hoheren Offigieren aus Konownithn's Umge: bung, mitgetheilt.

Buturlin und Danilewsth machen ben Versuch Kutusow's Zautern und die anfängliche Richtung seines Marsches zu rechtsertigen.
Danilewsth gesteht bei dieser Gelegenheit daß die überaus zahlreichen leichten Truppen ihren Dienst in mancher Beziehung sehr schlecht versiahen. Eben haben wir geschen wie überraschend wenig selbst die tuffischen Generale die dem Feinde am nächsten waren, von ihm wußsten; im großen Hauptquartier vollends erfuhr man Alles erst sehr spat, ja Kutusow selbst klagt in Ermahnungen und Berweisen darüber taß man ihn mitunter vierundzwanzig Stunden über ganz ohne alle Meldungen von den Vortruppen gelassen habe. Die Hauptschuld in dieser Beziehung trifft den undrauchbaren und unverdesserlichen Platow.

Den Bewegungen bes rufflichen Heeres wurde allerdings ihre Richtung zunächst badurch gegeben daß man, in Folge mangelhafter Nachrichten, über den wirklichen Marsch des Feindes so lange im Unstlaren blieb. Das ist ganz richtig. Unter den obwaltenden Umstänzden läßt sich die eingeschlagene Richtung auch wohl rechtsertigen. Es war bei der herrschenden Ansicht ganz natürlich, daß man vorzugsweise die Linie über Gsbatst und Sytschewsa auf Subbow im Auge behielt; daß man sich nicht ohne Weiteres gegen Wiäsma wendete, in eine Richtung die von der unmittelbaren Verfolgung, gegen Subbow bin, offenbar zu weit ablenkte.

Wenn aber Buturlin und Danilewsty wähnen damit sei auch Kutusow's unnühes Zaubern bei Polotnännne-Sawody, oder die Einsleitung zu einem Marsch nach Moshaist gerechtfertigt, so geht das wohl zu weit. Auf dem Umweg über Moshaist durfte man gewiß nicht hoffen dem Feind bei Sytschewka zuvorzukommen, ja kaum ihn zu erreichen, denn er konnte in dieser Richtung ganz bequem bereits einen Borsprung von zehn Meilen und mehr haben.

Rapoleon blieb natürlich ununterbrochen in Bewegung. Den 30. fam er felbst mit ber jungen Garbe und ben Westphalen bis nach Welitschewo zwischen Gshatef und Wiasma, wo er für seine Person in einem einzelnen Gehöft übernachtete. Wie weit Poniatowest und bie alte Garbe an biesem Tage gelangten, wissen wir nicht genau; bie lettere marschirte jedenfalls vor Nen, der Gshatest erreichte, wohin

wahrscheinlich auch die Bolen gelangten ; ber Bicefonig ftand am Abend zwischen Brotofiemo und Rolopfon, Davoust bei bem Rolopfon-Rloster. - Den 31. waren : Rapoleon mit den Weftphalen, Die nun wieder Die Spige bes Beeredzuge bilbeten und ben jungen Garben bei Biasma - Die alten Garben wohl noch etwas jurud, Boniatowsfi und Rev bei Welitschewo - ber Vicetonig bei Jwaschsowo - Davoust bei Gribnemo, in beffen Nahe er ein unbebeutenbes Befecht mit Rofaden zu bestehen hatte. — Ren hatte in biefen Tagen ben Borfchlag gethan einen Theil ber Geschüte aufzuopfern, um wenigstens bie übrigen burch verstärfte Bespannung ju retten -: Rapoleon wollte bavon nicht hören, fein ftolzer, vom Schidfal verwöhnter, Sinn wollte fich nicht beugen, wollte ben mit Riefenschritten herannahenben Untergang nicht erkennen. Schon an Diesem Tage aber fah fich Davoust genothigt 27 Stude Befchun auf ber Deerstraße fteben zu laffen, und taglich wurden fortan Munitionswagen in die Luft gesprengt bie nicht mehr fortzubringen waren. In ber folgenden Racht fant ber Thermometer bis auf acht Grade Reaumur unter Rull, und biefer Froft, für Die Jahredzeit nicht bedeutend, mußte bennoch ben hungernden, ungenügend, jum Theil elend befleideten, und fehr herabgeftimmten Truppen, unter freiem Simmel im verobeten Lande, vielfach verberblich werben.

Bu gleicher Zeit nahm, ba man nun endlich wußte wohin ber Feind fich wendete, auch die ruffische Armee eine entschiedene Richtung; sie wendete sich links nach Spaß-Ruffowy, ein neu gebildeter Vortrad unter Rayewsky aus der 12. Infanterie-Division und dem I. Reiter-Corps bestehend, ging durch den genannten Ort in der Richtung auf Biadma dis Matschalnisowa vor. Miloradowitsch richtete seinen Marsch auf Gshatsk und kam dis Krasnoie, Platow folgte dem Feinde unmittelbar auf und neben der Heerstraße; er sollte nach Toll's Ansortengen durch die Division Passiewitsch verstärft werden, diese ershielt aber den Besehl nicht rechtzeitig, und blieb für setzt noch bei Misloradowitsch.

Es foll (wie Fain berichtet) für Napoleon eine große Beruhigung gewesen sein, daß sich bei Biabma, wo er den 1. November verweilte, noch kein Feind gezeigt hatte; aber er fand hier dennoch genug zu thun

und zu bedenfen! Er erfuhr bag Bictor Smolenof verlaffen hatte, und über Senno gegen bie Ulla aufgebrochen war, um St. Chr ju unterftuten und Bittgenftein aufzuhalten; bag Baraguan b'Silliere fich nicht bei Dorogobufh, fondern in gang unnuger Stellung bei Jelnia Rapoleon mußte fich wohl fagen baß es nicht genuge Wittgenftein, bem bieffeits ber Duna bie Wege nach Wilna und Smolenst offen ftanben, in feinem Marfch auf Smolenst blos aufzuhalten. Bictor, ber bereits ben Tag zuvor, b. 31. October, bei Czasznify an ber Illa ein ungludliches Gefecht gegen Bittgenftein bestanden hatte, und in dem Augenblid vor feinem Gegner nach Senno bin gurudwich, murbe angewiesen Bittgenftein wieder über Die Duna gurudgumerfen, als ob fich ber Erfolg von felbft verftehe! - Und weit entfernt biefem Marschall offen zu fagen wie bie Sachen ftanden, wie viel von bem Belingen bes vorgeschriebenen Unternehmens abhing, ließ ihm Ravoleon fcreiben : " Der Rudzug bes Sauptheers fei ein freiwilliger ; ein ftrategifches Manoeuvre, ausgeführt um fich mit ber Mitte bes Gangen wieder ben Flügeln ju nahern ; man werbe zwischen ber Dung und bem Dniepr Binterquartiere nehmen!" - Diefelben erbaulichen Dinge ließ Rapoleon überhaupt allen feinen Generalen in feinem Ruden mittheilen. Rounte er felbft baran glauben? felbft jest wo er wußte baß er Bictor's heertheil bei Emolenof nicht finden werbe, und ihn auch im gludlichften Fall nicht wieber zu freier Berfügung gegen Kutufow heranziehen fonne? - war er wirflich fo in abenteuerlichen Sirngefpinnften befangen?

Sein heer zog hungernd weiter ohne Raft! bie Bestphalen gingen indessen von Wiasma nur etwa eine Meile vorwarts; bie Garben waren in Biasma vereint, wohin auch Rey sam; Poniatowsti weiter zurud; der Bicekönig bei Belitschewo; Davoust, der bei Gshatsk wieder ein Gesecht gegen Platow's Rosaden bestand, und wiesder Ranonen stehen lassen mußte, machte einen sehr starken Marsch, denn er ging dis über ten Engpaß von Zarewo-Saimischtsche hinaus. hier näherte sich ihm von der Seite her, nicht wie Buturlin berichtet Miloradowitsch's Reiterei, sondern die Insanterie-Division des Herzogs Eugen von Bürttemberg welche den Bortrab bildete, und die des Gesneral Passiewisch, eben auf dem Marsch nach Gshatsk zu Platow; in

Folge bes unzusammenhängenden Wesens das überall herrschte wo Miloradowitsch waltete, konnten diese Generale nichts unternehmen: aber die Russen wurden gewahr daß Davoust's Heertheil bereits in großer Auslösung und Unordnung marschirte.

Den 2. November kamen bann bie Westphalen über Semlewo hinaus, die Garben und bas Hauptquartier nach Semlewo; Ren ter hier alle Truppen vorbeilaffen, und bann ben Nachtrab bilben sollte, blieb unbeweglich in Wissma stehen; ber Vicekönig hielt nach kurzem Marsch etwa eine Meile weiter zurud hinter Fedorowskoie, und beshielt auch Poniatowski zurud, da er die Nothwendigkeit erkannte ben mehr als früher vom Feinde gedrängten Davoust schübend auszunehmen. Davoust mußte bis nahe vor Fedorowskoie zurudweichen, wo er zwisschen Bobosewka und der Heerstraße Stellung nahm.

Auf Seiten ber Ruffen erfuhr Miloradowitsch früh am 1. daß ber Feind bereits durch Gshatst gegangen sei, was damals noch in Beziehung auf Davoust irrig war, bog deshalb wieder links aus, besodachtete den Feind wie er durch den Engpaß von Zarewo-Saimischtsche ging, und versäumte einen sehr günstigen Augenblick. Die Racht brachte er mit seinen Truppen bei Tatarykino zu, nur zwei Werste von Zarewo-Saimischtsche. Platow folgte dem Feinde durch Gshatst, wo er durch die Division Paskiewitsch verstärkt wurde. Am folgenden Tage zog dann Miloradowitsch immer neben der Heerstraße hin die Spassoie, einem Ort der kaum eine Meile von Federowskoie entsernt ist; Platow folgte dem Marschall Davoust auf dem Fuß und stand ihm am Abend unmittelbar gegenüber; man stand nun überhaupt dem Feinde in einer für ihn bedenklichen Weise nahe.

Die Hauptarmee unter Kutusow war am 1. bis Silenty (vier Meilen) marschirt, und erreichte am 2. Dubrowna (23/4 Meilen) — bas nur etwas weniger als vier Meilen von Wiäsma entfernt liegt. Der Bortrab unter Rayewsty ging noch eine halbe Meile weiter vor. Wiäsma war am folgenden Tage bequem bei guter Tageszeit zu erreichen, und so konnten am 3. November, trop aller früheren, unverzeihlichen Bersaumniß, große Dinge geschehen.

Milorabowitsch entschloß sich jum Angriff. Wahrscheinlich glaubte er schon einen viel größeren Theil bes feinblichen Heeres vor-

über und weiter gezogen als Napoleon bis jest über Wiasma hinaus geführt hatte, und ahnte wohl nicht baß er es hier mit Ney, Bonia-towsfi, bem Vicefonig, Davoust, und ber Reiterei Nansouth's und La-houssawe's — mit mehr als zwei Orittheilen ber gesammten seindlichen Streitmacht zu thun haben werbe. Da man noch nicht zu ber Einsicht gelangt war, bis zu welchem Grade die Zerrüttung bes französischen Heeres bereits gediehen war, hätten ihm vielleicht die vielen Namen und die Borstellung die sich daran knüpfte imponirt.

In welchem Buftant jenes gewaltige Beer fich nach fo wenigen Tagen wirklich ichon befant, barüber erftaunt man immer von Reuem 216 Napoleon Mosfau verließ gahlten bie wenn man es überdenft. hier bei Biasma vereinigten Abtheilungen feines Seeres noch 73,283 Mann unter ben Waffen -: jest wurden fie auf nur 37,500 gefchatt! - Doch waren nur wenig über 6000 im Rampf gefallen ober verwundet; aber bie Bahl berer bie fich in Ermattung und Entmuthigung ben Banben ber Kriegszucht entzogen hatten, als wilber ordnungelofer Saufe bem Bug bee Beeres folgten - auf eigene Sant in ber Begend umber Lebensmittel, meift vergebens fuchten - betrug gewiß ichon mehr ale bie Salfte ber Gefammtzahl berer, bie in Reihe und Glied ben Kahnen treu geblieben waren, schon hatten viele auch bie Baffen weggeworfen, bachten nur an Flucht wenn fie von Rosaden hörten, und ließen fich ohne Biberftand ju Gefangenen machen wenn fie eingeholt wurden. Ren's Seertheil hielt fich noch am besten in friegerischer Berfaffung. Davouft's Diviftonen bagegen wurden vorzuges weise ale biejenigen genannt, in welchen Unordnung und Auflösung bereite in hohem Grade eingeriffen maren ; boch verrath bie Streitergahl auf welche ber Vicefonig auch feinen Seertheil ichon jest herabgefommen fah - 12,000 - bag bie allgemeine Berruttung auch in biefem rafche Fortschritte machte. Und nun bedente man bag bis Malo-Jarofflames Alles leiblich zusammenhielt, ja selbst bis zu bem Augenblick wo man bie verobete Beerftrage betrat, bag biefe gange Berruttung alfo bas Werf schr weniger Tage mar. Reue Abtheilungen bes frangofischen Beeres bie jest erft beranrudten und fich mit Rapoleon's Schaaren vereinigten, wurden gleich mit fortgeriffen in ben Strubel bes Berberbens, und gingen unter ohne bag ihr Gintreffen auch nur fur einen Augenblid gu einem bemerkbaren Ereigniß geworden ware. So vereinigte fich erft am 29. October, in Gshatef, bas 8. westphälische Infanterie-Regiment, aus Billau kommend, mit Junot's Heertheil, und in Wiasma wurde bas Heer burch die etwa vier tausend Mann starke Abtheilung des Generals Evers verstärft der zwei Marsche gegen Juchnow hin gesmacht hatte, und dann zurückgerusen wurde — ohne daß dies zu irgend etwas helsen konnte.

Aber auch in biefem Buftanbe war ber Feind bei Biasma bem General Miloradowitsch, ber, die Rosaden ungerechnet, nur etwa 24,000 Mann hatte, bedeutend überlegen. Bon Rutusow hing es ab mit anderen fechzig taufend Mann entscheidend einzugreifen, aber ber war zu fo etwas nicht zu bewegen, was auch Toll und Konownigen thun und fagen mochten. Der Feind ging ohne bag Er fich in Rampfe ju verwideln und etwas ju wagen brauchte; bas war jest flar und es genügte ibm; ja er antwortete auf Toll's Borftellungen ausbrudlich mit bem ziemlich wiberfinnigen und zur Zeit mahrlich gang veralteten Spruch: bag man bem fliehenden Feinde goldene Bruden bauen muffe! - Man brachte es zwar babin bag bas Beer am 3. wieber aufbrach -: aber ber Marich burfte nicht auf Biasma gehen, wohin ber gerade Beg führte; man mußte etwa anderthalb Meilen vor diefem Ort ausbiegen, und querfelbein nach Byfomo marschiren (einem Dorf auf bem Wege von Widoma nach Juchnow und Kaluga) —: bamit man ja nicht mit bem Feinde in Berührung fam! - Rur bie beiden Ruraffier - Divisionen, jest unter Umarow, ließ sich Rutusow bewegen zur Unterftugung vorzusenden, und felbft bas geschah erft fpat.

In dem Bericht in welchem er sich deshalb zu rechtfertigen sucht, beutet Kutusow an daß er vom Feinde nur ungenügende Nachrichten gehabt habe. Das mag sein; ja, nach Allem was wir wissen von der mangelhaften Weise in welcher die russischen leichten Truppen und ihre Kührer in Beziehung darauf ihren Dienst versahen, ist es gewiß wahr: aber das konnte ihn gewiß nicht abhalten bei Widsma mit ganzer Heeresmacht einzuschreiten wenn er, wie Toll, ein klares Beswußtsein der allgemeinen Berhältnisse hatte. Rutusow wußte im Allsgemeinen das französische Heer in einem langen Zuge auf der Heers

ftrage nach Smolenet auseinandergezogen; er mußte fich fagen baß ein fraftiger Stoß auf Biasma mahricheinlich bie Rette gerriß welche bie einzelnen Abtheilungen bes frangofifchen Beeres bilbeten, und Alles was vom Seinde noch bieffeits Biasma jurud war, bem Untergange weihte. 218 Rapoleon 1814 von Seganne aus ben Ungriff auf bie Flanfe ber ichlefischen Urmee unternahm, war er über bas Gingelne ber Sachlage schwerlich viel beffer unterrichtet als Rutusow hier ; und er ftand zu feinem Begner bei weitem nicht in einem fo gunftigen Machtverhaltniß; er war bei weitem weniger in ber Lage bas Gefet ju geben auf bem Kriegeschauplas. - Und gefest auch Rutufom fürchtete bei Biasma noch auf Die Spipe Des frangofischen Beeres zu treffen, Rapoleon felbft und den Saupttheil feiner Dacht vor fich zu haben, felbst babei mar fein großes Baguiß. Bagt man boch niemals viel babei wenn man fich einem Feinde vorlegt ber nur um feinen Ruckjug fampfen fann, und ber Natur ber Dinge nach gar nicht baran benfen tarf einen etwanigen erfochtenen Gieg zu benüten. Es fonnte burchaus fein Unheil weiter baraus entstehen, wenn Rutufow auch ein nachtheiliges Gefecht bei Biasma hatte. Co gehörte benn in jeder Beziehung wirklich nur ein fehr geringes Maaf von Energie und Entfoloffenheit bagu, entschieden jum Ungriff auf Biasma loszugeben : tice geringe Daaß aber, hatte Rutusom nicht.

Um 3. November siel das Treffen bei Wiasma vor, über das wir nichts Neues beizubringen haben. Die vorhandenen französischen Duellen darf man über den Hergang nicht zu Rathe ziehen; am aller-wenigsten Gourgaud, oder vollends Baudoncourt, der das Gesecht für einen vollständigen und glänzenden Sieg der Franzosen ausgiebt, und erzählt: "ensin vers trois heures après midi les divisions russes furent ensoncées" ein Theil der russischen Truppen habe sich abzeschnitten gegen Sytschemsa zurücziehen müssen —: das Alles obzleich der Marschall Rey in seinem Bericht an Rapoleon äußert: "bessere Anordnungen hätten einzünstigeres Resultat geben können"— also das ungünstige Ergebniß einzesteht. General Hosmann und besonders der Herzog Eugen von Württemberg in seinen "Erinnerungen" geben dagegen genügende Ausfunst. Wir wissen im Allgemeinen durch sie daß die Truppen unter Misoradowitsch, als die Spize um acht Uhr früh

in der Rabe der heerstraße erschien, Poniatowefi und den Bicefonig im Marich auf Biasma gewahrten, Davouft aber burch eine lange Reihe Badwagen aller Urt, und Rachzügler in gablreichen Saufen, getrennt von ihnen, und noch im Durchmarich burch Fedorowsfoie befangen. Sogleich murbe Davouft von bem übrigen Seere getrennt; zuerft burch Reiterei, bie fich auf und neben ber Beerftrage fette; ale fie bem Uns brang ber feindlichen Colonnen und bem Feuer ber Artillerie weichen mußte, wurde fie von ber 17. Infanterie-Divifion aufgenommen ; ber Bergog Eugen von Burttemberg aber vertrat nun mit ber 4. Divifion auf ber Beerftrage felbft bem Beinde ben Weg, und bie Spige ber Colonne Davouft's ftaubte auseinander vor dem überraschenden Feuer ber hier aufgefahrenen ruffischen Batterien; neue Maffen bilbeten fich jum Angriff; andere Truppentheile Davouft's fuchten rechts ausbics gend die linfe Flante bes Bergogs querfelbein ju umgehen. Das Alles mag zwischen ungewiß hin und herfahrenden ober fliehenden Badwagen und ber hin und herwogenden Daffe unbewaffneter Rachzügler, moht in ziemlicher Unordnung vor fich gegangen fein; Davouft's Lage wurde um fo bedenflicher, da auch Bastiewitsch seinen Rachtrab angriff und lebhaft brangte. Der Bicefonig Eugen ließ von Biasma ber feine eigenen und Poniatowefi's Truppen umfehren Davouft zu befreien, und zwar mit befferem Erfolg als er irgend erwarten burfte. fobald Miloradowitsch seine Bewegung bemertte, befahl er bem Ber-Rog von Burttemberg, lange ehe es Roth that, Die Beerftrage wieder ju raumen und fich parallel mit biefer aufzustellen. Go fonnte Das vouft seinen Weg fortseten - unter bem Feuer ber ruffifchen Linien. Als er vorbei war brangten die 17. und 4. ruffische Division nach gegen Biaoma, Pastiewitsch folgte; zu ihrer Linken griff nun auch bas IV. Infanterie-Corps (Oftermann) bas berangefommen mar, in tas Befecht ein, und zwischen zwölf und ein Uhr trafen auch bie beiben Ruraffier-Divifionen, welche Rutufow (mit Ausnahme ber Chevalier-Garbe und Garbe ju Pferde, verftarft bagegen burch bie Barbe-Uhlanen) vorgefendet hatte, gewiffermaagen auf bem Schlachte felbe ein. Rutusow wurde nämlich, vielleicht erft nachdem man bereite ben geraben Beg nach Biasma verlaffen, und Rebenwege nach Byfowo eingeschlagen hatte, bewogen fie vorzusenden, und fo erschienen

sie denn auf dem linken Ufer der Uliga, eines kleinen sumpfigen Gewässers das sublich an Wiasma vorbeistießt, dieser Stadt gegenüber; und da Rey die Brücke über den genannten Bach abwerfen ließ, konnte Uwarow mit seiner Reiterei nichts weiter thun als Geschüß vorbringen, und aus großer Entsernung kanoniren. — Miloradowitsch blieb im Bordringen; Poniatowski, der Vicekönig, Davoust und Ney gingen nacheinander theils durch Wiasma theils neben dem Ort über das gleichnamige Flüßchen zurück in die Wälder, und mit der Dunkelheit wurde die Stadt, die schon in Flammen stand, durch einen stürmenden Angriss der Russen genommen. Die Franzosen hatten 4,000 Mann an Todten und Verwunteten verloren; ein Paar tausend Gefangene — meist Nachzügler — und drei Kanonen. Miloradowitsch stelltesich in und bei Wiäsma auf; Kutusow stand mit der Hauptmacht bei Bysowo.

Begenfac, ber ein Regiment in Rep's Seertheil befehligte, ergahlt: " das erfte und vierte Corps (Davouft und der Vicefonig) zogen in ber allergrößten Unordnung durch unsere Aufstellung; ich mar weit ents fernt gewesen zu glauben baß fie fo viel gelitten hatten, und baß ihre Berruttung (désorganisation) icon fo weit vorgeschritten fei. foniglich italienische Garbe marschirte allein noch in guter Ordnung; ber Reft schien entmuthigt und von Beschwerben überwältigt. ungeheuere Menge vereinzelter Leute zogen ohne Ordnung (à la debandade) baber, meift ohne Waffen; viele von ihnen brachten bie Racht unter und im Balbe bei Biasma gu." Marichall Ren melbet in bem icon ermähnten Bericht an Rapoleon : "Das ichlimmfte aber mas biefer Tag bewirft hat, ift bag meine Truppen Augenzeugen ber Unordnung bes erften Corps maren (bes vierten gebenft er mohl aus Rudficht für den Bicefonig nicht). Gin fo unheilbringendes Beifpiel lahmt bie moralische Kraft bes Soldaten u. f. w." - Beiter melbet bann Ren am 4. November daß ber Rudzug, mas feinen eigenen Beertheil betrafe, mit Ordnung ausgeführt werde : " Die Strafe mar aber, ohne Uebertreibung, mit viertaufend Mann von allen Regimentern ber großen Urmee bebeckt, die man unmöglich bat zusammenhalten können. Dies macht bie Lage eines mit ber Rachhut beauftragten Offiziers um fo schwieriger, ale fie bei bem geringften feindlichen Unfall ausreißen, und bann leicht in ber Colonne Unordnung hervorbringen. " - Der Dberft Kegensac beschreibt bann ben Aufbruch bes Seertheils Rey's in ben Balbern hinter Biasma, am Morgen nach bem Treffen, etwas ausführlicher in folgenden Worten : "Der Tag erschien faum als bas britte Corps unter bie Baffen trat und aufbrach. In bem Augenblid verließen alle vereinzelten Soldaten ihre Lagerstätten, und famen fic une anzuschließen. Diejenigen unter ihnen bie frank ober verwundet waren, blieben bei ben Feuern und beschworen und fie nicht ben Feinben Breis zu geben. Wir hatten feine Mittel fie fortzuschaffen , und man mußte fich ftellen ale ob man Rlagen nicht hore bie wir nicht lindern fonnten. Das ben Saufen Elender betrifft, die ihre Fahnen verlaffen hatten obgleich fie noch im Stande waren zu fechten, fo befahl ich fie mit Kolbenftogen wegzujagen, und ich machte ihnen befannt bag, wenn ber Feind uns angreife, ich auf fie werde schießen laffen fobalb fie hinderlich wurden." Dem ungeachtet behauptet Bourgaud gang breift es habe fich bis babin und noch mehrere Tage fpater Durchaus gar feine Spur von Unordnung und Auflojung gezeigt! -Daß er Ren's amtliche Berichte fannte ift schwerlich zu bezweifeln. Warum er es aber vermeibet feine Lefer an ihr Dafein zu erinnern, ift febr leicht zu erklaren. Um 3. November ließ fich Die Berruttung bes frangöfischen Beeres noch nicht bem Froft zuschreiben, einem ungewöhnlich frühen, ja gang unerhörten Winter, ber nun einmal allein alles Unheil veranlaßt haben foll. Wenn Gourgaud Rey's Berichte nicht mit Stillschweigen überging ale gabe es bergleichen gar nicht in ber Belt, fonnte er in Beziehung auf ben Froft ber am 6. November eintrat, nicht sagen: "C'est en effet de ce jour fatal, mais seulement de ce jour que data l'hiver prématuré qui trompa tous les calculs et accabla l'armée de tant de maux. trois jours, et elle arrivait intacte à Smolensk u. f. w.!!!"

Man hat versucht Kutusow's Benehmen an diesem Tage zu rechtsertigen. Dem General Buturlin zu Folge erwog Kutusow daß in einer Schlacht die Berzweiflung dem Feinde neue Kräfte leihen könnte, und daß die Ueberlegenheit der Jahl welche die Franzosen noch immer für sich hatten (die 38,000 Mann bei Widoma gegen das ganze ruf-

sische Heer?) — ihnen möglicher Beise ben Sieg verschaffen, ober wenigstens bewirfen könnte daß ber Sieg ben Ruffen sehr theuer zu stehen kam; — besonders aber daß selbst ber glanzendste Sieg nicht mehr zur Folge haben konnte als die Bernichtung ber feindlichen Armee, die auch ohne Kampf ganz von selbst auf diesem verderblichen Ruckzug erfolgen mußte.

Das find Alles, wenn wir uns fo ausbruden burfen, nachtragliche Borausfetungen. Bur Beit ber Greigniffe hatte man im ruffis ichen hauptquartier burchaus feine Ahnung bavon in welchem Buftand ber Berruttung fich Rapoleon's Seer bereits befand. Treffen bei Biaoma murbe man etwas bavon gewahr, und erstaunte nicht wenig über bie gemachten Entbedungen, obgleich man immer noch weit entfernt war eine ber Birklichkeit gang entsprechende Unficht ju gewinnen. Riemand bachte zu ber Beit noch bag bie Roth bes Rudzuge allein bas frangofifche heer gang vernichten fonne. fah bis jest nichts als einen langen und fcwierigen Rudzug bes Feinbes, auf bem er in mancher Begiehung Roth leiben mußte, und auf dem eine thatige Berfolgung und wiederholte Angriffe ju großen Erfolgen für bie Ruffen, und zu vernichtenden Berluften für die Franaofen führen tonnten. Gelbft bie weiteren Unternehmungen bes ruffis ichen heeres liefern entschieden ben Beweis bag man in Rutusom's hauptquartier weit entfernt war fo zu rechnen wie Buturlin meint. Dan beschloß nämlich wieder neben der feindlichen Armee berzuziehen, ihr bei Kraonoi zuvorzufommen um ihr ben Weg zu verlegen, und bort ober bei Dricha bie Schlacht zu liefern, die hier verfehlt mar; bas Alles natürlich mit Kutusow's Zustimmung.

Danilewoft, ber sich bei jeber Schwierigkeit mit einer pikanten kleinen Anektote zu helfen sucht, und sollte sie auch von etwas durftiger Ersindung sein, erzählt hier Miloradowitsch habe anstatt der Meldung daß er den Feind bei Wissema anzugreisen denke, aus Versehen nur ein leeres Briefcouvert in das große Hauptquartier gesendet. Kutusow habe von dem Angriff gar nichts erfahren und also, wie sich von selbst versteht, gar nicht daran Theil nehmen können. Erst wie man schon auf dem Marsch ift, erfährt Kutusow was vorgeht, und sendet darauf Uwarow mit der Reiterei vor. Aber Danilewoft übersieht daß diese

Erflärung, wie hubsch sie auch in die Reihe ber kleinen Ursachen großer Bolgen passen mag, boch eigentlich gar nichts erklärt. Denn erstens rechtsertigt ober erklärt, wie schon gesagt, ber Mangel an näheren Nachrichten, keineswegs ben Marsch auf Bykowo anstatt auf Wiäsma; und bann erschienen boch bei alle bem, und so spät auch Kutusow benachrichtigt worden sein mag, die Kurassiere, die gerade wenn sich alles so verhielt wie Danilewsky berichtet, gewiß nicht an der Spise des Juges marschirten, etwa um Mittag in dem Bereich des Gefechts: ein Beweis daß Kutusow immer noch wenigstens mit einem Theil seines Heeres eingreisen konnte wenn ihm ernsthaft darum zu thun war.

Rutusow selbst hatte nachher in Beziehung auf Biasma feineswegs ein gang gutes Bewußtsein; bas geht ichon aus feinem feltfam gewundenen, und wohl mit Absicht etwas unflaren Bericht an ben Raifer Alexander hervor. "Das heer, meldet er, verfolgte auf Rebenwegen bie Richtung auf Biasma. Es fam vor bag ich mehr als brei Lage über feine Meldungen vom Bortrab erhalten fonnte, beshalb weil ber fliebende Feind fich zu beiden Seiten ber heerftraße gerftreut hatte, auch fam die faliche Rachricht Miloradowitsch fei, noch vor Biasma, nach einem Treffen mit dem Feinde genothigt gewesen fich gurückzugieben. Diese Umftanbe hielten mich acht Stunden lang auf, und die Urmee fonnte fich Biasma nicht nahern; nachdem fie an tem Tage einen Marich von vierzig Werft (beinahe feche Meilen!) gemacht hatte, langte fie nicht eher als nach Mitternacht an (wo?), und nur vierzig Schwadronen Ruraffiere mit reitenber Artillecie unter Umarow fonnten rechtzeitig eintreffen. Dies find bie Urfachen welche verbinberten bem Feinde bei Biasma einen noch weit empfindlicheren Schlag beizubringen. Fehler, die zuweilen aus falschen Rachrichten hervorgeben find unvermeidlich. In ben Kriegsoperationen find bie Unternehmungen nicht immer auf ben Augenschein gegrundet, fondern guweilen auf Bermuthungen und Berüchte. Die falfchen Rachrichten, beren ich oben ermahnte ruhrten von ben Rofaden her; aber auch fie waren unschuldiger Beife in bies Digverftandnig verfallen. "

Dabei ift gar mancherlei Bebenfen. Schon was Rutufow von Miloradowitsch erzählt, und von den falschen Rachrichten bie er über

ihn hatte, muß fehr wunderbar icheinen, wenn man bedenkt bag Rutufow und Miloradowitich am Abend bes 2. Novembers ju Dubroma und Spaffoie, nicht volle zwei Meilen von einander entfernt waren. - "Diefe Umftande hielten mich acht Stunden lang auf! " - Benn und mo? am 3. gewiß nicht, benn bas heer war von Dubrowa nach Byfowo überhaupt faum acht Ctunden unterwegs, und fruhere Berfaumniffe hatten es ja nicht verhindert nach Dubroma berangutommen. — "Rach einem Marsch von vierzig Berft. " — Allerdings mußte und konnte bas heer schon am 2. weiter als bis Dubrowa und naher an Biaoma heranfommen, bei alle bem aber find boch von Dubrowa bis Biasma nur 27 Berft, und ba bas heer vor Dubrowa ftand, hatte es bis auf bas Schlachtfeld nur einen Marich von etwa brei Meilen. Befonders auffallent ift mit wie viel Runft und Abficht Rutufow glauben läßt, ohne bas ausbrudlich zu fagen, fein Marfc fei allerdings am Ente boch auf Biasma und bas Schlachtfelb gerichtet gewesen, und er sei auch auf diesem eingetroffen, nur zu spat, wahrend er es in ber Wirflichfeit forgfaltig vermied. Und wozu bie porforgende Rechtfertigung ber Rosaden? - Die Berficherung fie feien unschuldig? - Wie konnte Rutufow bas jest schon wiffen ohne Unterjudung? — Es fieht faft aus als habe er jeber unbequemen weiteren Rachfrage vorbeugen wollen!

Buturlin fann denn auch nicht leugnen daß Kutusow's Benehmen von den höheren Offizieren des Hecres entschieden gemißbilligt wurde, und allgemeines Misvergnügen hervorrief. Niemand fonnte natürslich dies tiefer und bitterer empfinden als Toll, deffen Plan bier wie bei Tarutino im entscheidenden Augenblick der Ausführung verdorben war.

Rapoleon ließ am 3. die Westphalen bis Dorogobush gehen, und kam selbst mit den Garden bis Slawsowo. Als er erfuhr daß man der ruffischen regelmäßigen Truppen wieder ansichtig geworden sei, daß sie bei Biasma angriffen, vermuthete er Kutusow's Hecr werde nun, da es den französischen Rachtrab eingeholt habe, auf der Heerstraße folgen, und beschloß ihm zwischen Slawsowo und Dorogobush einen hinterhalt zu legen. Die Garden sollten sich in einer bereits gewählten Stellung verborgen ausstellen, und dann wenn Ney den Feind

fechtend in ihre Nähe gelockt hatte, überraschend hervorbrechen. Die von Rapoleon dictirte Disposition beginnt mit den Worten: "Es ist der Wille des Kaisers, wenn die seindliche Infanterie der Armee in ihren Bewegungen folgt, ihr entgegen zu marschiren, sie anzugreisen, zu wersen, und zum Theil zu Gesangenen zu machen" — und schließt mit der Frage: "wie ist es gesommen daß das feindliche Corps, welsches gewagt hat, die Communication zwischen den französischen Divisionen abschneiden zu wollen, nicht gesangen genommen worden ist?" — Was sonnten die französischen Generale in ihrer grimmigen Noth und Verlegenheit zu dergleichen Abenteuerlichkeiten denken und sagen?

Napoleon erhielt zwar noch am 4. Ney's Bericht bem zufolge nicht bas gesammte ruffische Heer über Biasma heranruste; er blieb aber bennoch unbeweglich zwischen Slawsowo und Dorogobush stehen. Bei den Westphalen wurden an diesem Tage die allerleten Lebens-mittel unter die Leute vertheilt; bei einem Regiment von dem General Loßberg erzählt, kamen zwei Pfunde Fleisch auf den Mann, und damit sollte man-die Smolenst reichen! doch kam auch etwas Mehl und Zwiedas aus den Magazinen zu Dorogodush zur Vertheilung. — "Der Transport von Lebensmitteln ist auf jede andere Weise nicht mehr räthlich, " fügt General Loßberg hinzu, — " indem die Unordnung hinter der Armee, und besonders beim Fuhrwerke, alle Begriffe übersteigt."

Poniatowsfi, ber Bicekönig, Davoust und Rey sesten natürlich auch an biesem Tage ben Ruckzug fort. Der Vicekönig gelangte bis Rybby; Ney ber wie er aus ben Wälbern auf die Fläche heraustrat, ein leichtes Gefecht gegen Kosacken zu bestehen hatte, kam bis Semlewo. Bei dem Heertheil bes Vicekönigs hatte man schon gar nichts mehr als das Fleisch gefallener Pferde; nur die Offiziere des Hauptquartiers besasen noch ein wenig Mehl, und bei den übrigen Truppen sah es nicht besser aus.

Miloradowitsch folgte dem Feinde bis Polianowo; Rutusow's Heer machte einen Rafttag bei Bykowo, und hier war es wo Toll mit neuen Vorschlägen hervortrat, die von dem Feldherren unbedingt gebilligt wurden.

Rapoleon scheint wirklich lange ben Bahn genahrt zu haben er fonne bei Smolenef anhalten - wenigstens verlangte er unbedingt von Anderen fie follten bas glauben -: Toll bagegen mar überzeugt daß er feinen Rudzug ohne Aufenthalt weiter fortfeten muffe, und jest, nach bem mas man bei Biasma, wenn auch nicht vollständig, gefeben hatte, wurde biefe Unficht im ruffifchen hauptquartier ichon allgemein getheilt. Dabei feste Toll voraus bag Rapoleon auch jest noch fuchen werbe um jeben Breis die obe Beerftrage zu verlaffen. Dreierlei fchien möglich; erftens bag Rapoleon mit feinem Seer fcon bei Dorogobush nach Sudweften ausbog und über Jelnia und Mftislamt Mohilem zu erreichen fuchte. Baraguan d'Silliers Aufftellung bei Jelnia konnte bie Einleitung bazu fein. - Dann konnte ber Keind auch von Smolenst an mit feiner Sauptmacht auf bem rechten Ufer oes Oniepre nach Oricha ziehen, und endlich war es möglich baß er von Smolenet nach Krasnoi ging, von hier aber in füdwestlicher Richtung nach Mohilew zu gelangen fuchte. Unter allen Bedingungen fchien es unerläßlich bem Begner jebes Ausweichen nach Guben in beffere, vom Rrieg bis jest wenig ober gar nicht berührte Gegenden zu wehren.

In diesem Sinn schlug Toll vor das Heer von Bysowo über Jelnia und Pronina auf Krasnoi und Orscha zu führen. Man verstrat so Napoleon sowohl bei Jelnia als bei Krasnoi den Weg — und war er von Smolenst an langs des rechten Ufers weiter gezogen, so begegnete man ihm bei Orscha oder jenseits dieser Stadt wieder, zur Schlacht, indem man die Rückzugslinie auf Borissow und Minst sperrte.

Die nöthigen Befehle wurden diesem Plan gemäß erlassen. Während die Hauptarmee in der angedeuteten Richtung marschirte, sollten Miloradowitsch, Platow und die fämmtlichen Parteigänger den Feind unmittelbar verfolgen und in seiner Linken vorzugsweise umschwärmen. Um die Straßen nach dem Suden zu sperren wurden selbst die Milizen herbeigerufen: die Kalugasche sollte, durch zwei Kosacken-Regimenter und einige regelmäßige Reiterei verstärft, von Kaluga und Roslawl nach Jelnia eilen, und sich da mit der Smolenskischen vereinigen, die Tulaische sollte Roslawl besehen, die Kleinrussische sollte suchen sobald

als möglich in ben Besit von Mohilew zu gelangen. — Der Beneral Dertel, ber mit seiner Abtheilung vom Unfang bes Rrieges an, und auch jest noch bei Mogyr ftand, erhielt ben Befehl auf Bobrunet vorguruden. - Der Admiral Tichitichagow wurde aufgeforbert nur ein Beobachtungecorpe gegen Die Defterreicher gurudzulaffen, mit feiner Sauptmacht aber fo ichnell ale möglich auf Minet, und weiter gegen Boriffom, heranzumarschiren. - Dem Grafen Wittgenftein endlich wurde aufgegeben : 3m Fall fein Begner - Bouvion St. Cor wie man glaubte - fich gegen Boriffom an ber Berefina gurudziehe, folle er ihn nur durch die Abtheilung bes Grafen Steinheil in Diefer Richtung verfolgen laffen, felbft aber fich von Lepel aus bem Oniepr nabern, , und feine Bewegungen mit benen Rutufow's in Uebereinstimmung bringen. Biebe fich tagegen Gouvion St. Cyr, wie bas mahrichein= lich fei, über Genno auf Oricha gur Bereinigung mit Rapoleon's Sauptarmee gurud: bann habe er gur Sicherung feines Rudens nur eine ftarte Abtheilung zwischen Doffzisi und Befgentowiczi fteben zu laffen, im Uebrigen aber bem Marschall St. Chr mit aller Macht auf Dem Fuß zu folgen, bamit nicht ber Feind burch Bereinigung feiner Streitfrafte bas Uebergewicht über eines ber ruffifden Beere gewinne.

Daß Napoleon suchen werde seine Streitfrafte bei Oricha, auf einer sogenannten inneren Operationslinie zwischen den verschiedenen zuffischen Heeren zu sammeln, hielt man am Ende doch, wenigstens nach biesen Anordnungen zu schließen, für das Wahrscheinlichste.

Da sich bas ruffische Heer auf biese Beise für die Zwischenzeit, bis Krasnoi, aus dem Bereich unmittelbarer Berührung mit dem Feinde entfernte, brauchen wir, dem Gegenstand dieses Werfs gemäß, ben Ereignissen auf der Heerstraße fortan nicht von Tag zu Tage zu folgen. Namentlich können wir uns erlassen die Schrecken dieses entsetlichen Rüczugs im Einzelnen zu schildern. Wie vielfach haben unmittelsdare Zeugen darüber geschrieben! und boch bleibt Alles was sie berichten weit zurück hinter dem was zur Zeit als die Ereignisse noch neu waren, die Ueberlebenden mündlich erzählten von diesem Zuge — und wer sagt sich nicht daß auch solche Erzählungen immer nur einen schwachen Widerschein der gewaltigen Wirklichkeit geben konnten!

Rur Eines möchten wir hervorheben : bie Noth murbe ohne 3meis fel baburch gesteigert baß man jest nicht in brei Colonnen marschirte, wie auf bem hinwege, fonbern mahricheinlich burch bas Gefühl ber Schwäche bazu veranlaßt in einer einzigen, auf ber Beerftrage welche burch bie Mitte bes vermufteten Lanbftrichs führte, fo bag ju beiben Seiten die Ortschaften, in benen etwa noch Lebensmittel aufzutreiben fein mochten, gang unerreichbar blieben. Und bann übte bis gulett bie Sabgier fo mancher Fuhrer, ihre robe, verwöhnte Gelbftfucht, ben Die Weftphalen 3. B., benen es nicht fo verberblichften Ginfluß. schlecht ging wie ben Truppen unter Davouft und Ren, Die felbst bei Dorogobush noch Lebensmittel erhielten - : Die gingen bennoch schnell ju Grunde, und um fo schneller weil Junot fie rudfichtelos grimme Binternachte hindurch als Bache bei ben Bagen aufftellte Die mit seinem Raub bepact maren; mit feinem Untheil an ben Reichthumern ber geplunderten Rirchen und Ballafte. Rebenber ließ er einen Jager ber weftphalischen Garbe ale Dieb erschießen, bem Rriegegericht jum Trop bas ihn freigesprochen hatte. Der Ungludliche hatte auf ber heerftrage eine verlorene Trinfflasche mit filbernem Becher gefunden, bie Junot gehörte. (Logberg Briefe in Die Beimath S. 238.)

Co jog bas Beer weiter, unter Leiben bie allerbings feit bem 6. durch Froft und Schnee gewaltig gesteigert wurden. Bas ben Froft insbesondere anbetrifft, fagt uns Chambran, wie immer, Die Bahrheit : "Bu allen biefen Uebeln fam nun eine ftets ftrengere Ralte; ohne übermäßig zu fein, war fie für schlecht genährte oberganz ausgehungerte Befen, Die für ein fo ftrenges Clima zu leicht gefleibet waren, boch unerträglich. " - Der Schnee machte es unmöglich bas Bieh neben ber Beerftrage weiben zu laffen, bas einzelne Regimenter etwa noch befagen, und auf dem Glatteis gingen die Pferde vollends ju Grunde. Dabei berichtet uns Chambray daß bie ruffischen Gefangenen, auch einige wenige bie man bei Biasma gemacht hatte, in wieberholten Morbscenen, in Diefen Tagen ber Bergweiflung "faft alle" niedergeschoffen wurden. Und biedmal hatte wieder namentlich bas babeniche Garbe Bataillon, bas bem Bagenzug bes Sauptquartiere gur Bebedung biente, ausbrudlich Befehl jeben Gefangenen niederzuschießen ber nicht mehr fort fonnte. (Roos ein Jahr in meinem

Leben S. 187.) Db biese wiederholten Befehle von Jemand anderes als Napoleon ausgehen konnten, mogen Frangosen untersuchen.

Bu Michailewfa erfuhr Napoleon daß zwei Abenteurer, die Generale Mallet und Lahorie, beinahe seinen Thron umgestürzt hatten, und machte die Entbedung daß eigentlich niemand in Franfreich an seine Dynastie glaube, ober sie dem Lande nothwendig achte. Zugleich wurde ihm Victor's weder glanzendes noch gludliches Gesecht bei Czasznish, und dessen Rückzug auf Senno gemeldet. Wiederholt und immer dringender sorderte er nun diesen Marschall auf angriffsweise vorzugehen, und Wittgenstein über die Duna zurückzuwersen; Victor, ber sich nach Czereia gewendet hatte, ging auch wirklich wieder bis an die Ulla vor.

Napoleon traf am 9. November mit feinen Barben in Smolenet ein, die Weftphalen in der unmittelbaren Rabe ber Stadt. toweli und Davouft langten in ben nachftfolgenden Tagen dort an, wir wiffen nicht genau wenn. Der Bicefonig traf erft nach Davouft ein. Er bog nämlich schon am 7. von Dorogobush nach Duchowischina aus: eine Bewegung bie wahrscheinlich in ber Soffnung angeordnet war auf jenem Nebenwege noch Lebensmittel zu finden. Blatow und seinen Kosaden verfolgt, verlor er boch am 9. bei bem Uebergang über ben Wop, ba die Pferde theils nicht durch die Furth, theils nicht ben mit Glatteis bedeckten Thalrand hinauf konnten, fein fammtliches Gepad, und mit fehr geringer Ausnahme auch fein Ge-Das Durchwaten bes eisigen Flüßchens wurde natürlich auch einem großen Theil feiner Mannschaft verberblich. Mit bem Reft traf ber Bicefonig am 13. in Smolenof ein. Ren, ben Nachtrab bilbend, war am Abend Diefes Tages nur noch eine halbe Meile weiter gurud. Er hatte bei Semlewo, Dorogobush und Solowiewo-Bereprama Des fechte bestanden, die an sich wenig bedeutend, doch auch bazu beitrugen feinen Seertheil mehr und mehr zu gerrutten.

Der 9., ber Tag an welchem Napoleon in Smolenst eintraf, wurde noch durch einen anderen Unfall bezeichnet. Baraguan d'Hillers, mit dem Napoleon sehr unzufrieden war, zog sich seit dem 7. von Jelnia gegen Smolenst zurud. Die lette seiner Brigaden aber unter dem jungeren Augereau wurde am 9. in Liachowo, von Orlow-Denissow,

Dawybow, Seslawin und Fügner, die bem ruffischen Heer mit ihren StreifeCorps vorangingen, eingeholt und umzingelt, und ftrecte am 10. noch zweitausend Mann ftark, vor ihnen die Waffen. In ber Umgegend'wurden mehrere Depots von Zugpferben aufgehoben. Ein für das französische Heer sehr empfindlicher Berluft.

In und bei Smolenst zählte das franzöfische Heer ohne die Parks noch etwa sieben und dreißig tausend Mann unter den Waffen; so viele waren noch übrig von den ein hundert und sieben tausend Mann die aus Mostau ausmarschirt waren, und etwa fünfzehn tausend Mann früher zurückgelassene Besahungen und Ersah-Mannschaften die unter Evers, und anderen, unterwegs dazu stießen.

Außerbem follen fich noch mehr als breißig taufend unbewaffnete und vereinzelte Leute bis hieher mit bem Beereszuge fortgetrieben und geflüchtet haben. Berthier melbete am 9. feinem herrn und Raifer, in Beziehung auf ben Zustand ber Truppen: "elles sont presque débandées. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est dans la proportion du quart au plus dans presque tous les régiments; les autres marchent isolément dans différentes directions et pour leur compte dans l'espérance de trouver des subsistances et pour se débarasser de la discipline." Man muffe, meinte et, burchaus das heer in Smolensf wieder zu ordnen fuchen, und ber erfte, unerläßliche Schritt fei daß man fich ber Unbewaffneten entledige (debarasser) fo wie eines großen Theils ber jest nur hinderlichen Aber bas war wohl leichter zu fagen Befchute und bes Bepad's. als ju thun! Wenigstens hatten folche Unordnungen einen langeren Aufenthalt erforbert, und irgend etwas bas ein neues Bertrauen erweden konnte. 3mar wurde einiges versucht, aber es gelang und geichah boch nur wenig. Die Refte ber vier Reiter-Corps wurden au einem einzigen unter Latour-Maubourg vereinigt. Sie waren mit und zwischen ben andern Seertheilen herangekommen, unfähig an einem ernften Gefecht Untheil zu nehmen, und auf unbebeutenbe Schaaren zusammengeschmolzen. Auch die Taschenmunition bes Fugvolfs wurde fo ziemlich bis zu 50 Batronen auf ben Mann vervollftanbigt. Einige taufend Mann Befatungen und Erfatmannichaft konnten unter die verschiedenen Seertheile vertheilt werben. Einige, aber wohl nur wenige, Rachzügler, burch Lebensmittel-Bertheilungen angelockt, wurden wieder mit Flinten versehen, und in Reihe und Glied gestellt. Aber das Alles hatte in Mitten der Hoffnungslosigkeit und Berwilsberung nicht Zeit sich wieder fest ineinander zu fügen; um so weniger da nicht Alles zweckmäßig geleitet wurde, und das Dringendste am Wenigsten. Bei der Bertheilung der Borrathe die sich hier vorsanden, versuhr man in der Art daß am Ende nur die begünstigten Garden einigermaaßen mit Lebensmitteln versorgt waren. Dem Mangel der die Austösung herbei geführt hatte, wurde nicht gesteuert bei den Heerstheilen, die doch in dem Strom der Nachzügler dahin ziehen, und in ihm sest zusammenhalten sollten.

Miloradowitsch (ber schon am 5. die Division Pastiewitsch wieder zu dem VII. Infanterie-Corps und der Hauptarmee zurücksenden mußte) folgte auf der großen Heerstraße nur dis Dorogodush. Bon hier an blied die unmittelbare Berfolgung dem Gen.-Major Jurkowsky mit zwei Dragoner-Regimentern und zahltosen Kosacenschwärmen überlassen. Dem Bicetönig folgte Platow gegen Duchowtschina. — Der General-Abjutant Golenischtschew-Kutusow, der jest an des Gessangenen Winzingerode Stelle dessen Streif-Corps besehligte, zog an der nördlichen Seite der Straße neben derselben fort, erreichte aber erst am 11. die Gegend von Dorogoduss.

Sehr wahr ift was General Hofmann berichtet, daß ber ruffische Soldat jedes feindselige Gefühl gegen einen Feind verlor der solchem Unheil erlag. Die ruffischen Biwachte wimmelten von französischen Rachzüglern die sich freiwillig bort einfanden, und benen kein Mensch etwas zu Leibe that. Ja der ruffische Soldat theilte seinen Zwiedack und seine Suppe mit ihnen. Zu bedauern ist nur daß man nicht immer daran dachte sie mit der nöthigen Ordnung zu sammeln und unter Bebedung zurüczuschieden. Weist bekümmerte man sich nicht darum was aus ihnen wurde wenn man weiter zog, und überließ sie ihrem Schicksal. Sie verliesen sich wieder aus den Reihen der ruffischen Krieger, und sielen dann in die Hände der Kosacken oder der Bauern, die freilich nicht so glimpslich mit ihnen versuhren.

Mit bem II. und IV. Infanterie - Corps und feiner Reiterei marschirte Miloradowitsch vom 8. an über Roslowo, Aleksiewo,

Liachowo, nach Swertschfowo auf ber Straße von Smolenst nach Rosslawl.

Die Hauptarmee unter Autusow, brach am 5. von Bysowo auf, und marschirte nach Arasnoi, Gawriukowo, Bieloi-Cholm und Jelnia, wo sie am 9. rastete; bann weiter nach Baltutino und Lobsowo, wo sie am 11. Abends, auf der Straße von Smolensk nach Rosslawl, zwei Meilen hinter Miloradowitsch stand.

Graf Oftermann war mit bem IV. Infanteries und 2. Reiters Corps, burch bas VIII. Infanteries Corps von ber Hauptarmee versstärft bei Tschulkowo, auf bem Bege von Smolensk nach Jelnia stehen geblieben. Anstatt bes IV. Infanteries Corps trat hier bas VII. bei Milorabowitsch ein.

An diesem Tage begann nun Napoleon's Rudzug aus Smolenst. Davon wußte man im ruffischen Hauptquartier nichts, schlecht unterrichtet von ben Bewegungen bes Feindes wie man war und blieb, troß der Maffe leichter Truppen die Napoleon's Heer umschwärmten. Toll's Ueberzeugung aber stand auch ohne nähere Nachrichten sest; er sagte sich daß man den unverweilten weiteren Rudzug in sedem Fall erzwang, wenn das ruffische Heer in der Nichtung die sein Entwurf vorschrieb in Bewegung blieb, und wußte dies Bertrauen auch anderen einzussösen.

Demgemäß machte Miloradowitsch am 12. mit dem II. Inf. Corps eine Bewegung links nach Lutschinky, wo Möller-Sasomelsky's Reiter zu ihm stießen. Das 4. Reiter-Corps (Bassiltschisow) wurde in Laszarewsa, nahe bei Swertschsowo zurückgelassen, um die Pferde neu zu beschlagen. — Am 13., nach einem Rasttag, brach auch die Hauptsarmee wieder auf, und ging die Tschelkanowo auf der Straße von Smolensk nach Mstislawl; das Hauptsuartier war in dem genannten Ort, die Truppen, nämlich das III., V., VI., VII. und VIII. Insanteric-Corps und die Kürassiere, cantonirten in den Dörfern umher. Wie man denn überhaupt, um die Truppen zu schonen, bereits von Ielnia an cantonirt hatte. — Wiloradowitsch schob sich etwas links, nach Tscherwonnoie; Ostermann mit dem IV. Insanteries und 2. Reiters Corps wurde bei Lutschinky ausgestellt, um das Heer gegen Smolensk hin zu becken.

Die Nachrichten die man bier vom Feinde erhielt, besagten baß Napoleon's Beer von Smolenof in brei Colonnen gurudgebe: über Rasplia auf Witepot, bas man noch nicht, wie General Hofmann meint, wieder von ruffischen Truppen besett wußte; - über Liubowiczy auf Babinowiczy - und endlich über Kraenoi nach Orfcha. - Befferes wußte man nicht, obgleich Tschelfanowo nur vier Meilen von Smolenst entfernt ift, und Miloradowitsch und Oftermann biefem Ort noch um eine Meile naber ftanben. Platow stand schon am 13. auf bem rechten Ufer bes Oniepr's in ber Rabe von Smolenet, und fonnte einigermaaßen wiffen ob etwas vom Feinde gegen Bitepef und Babis nowiczy hin marschire ober nicht. Besonders fonnte ihm nicht entgangen sein bag ber Bicefonig schon am 12. umgefehrt von Duchowtiching nach Smolenof marichirte; und faum funf Deilen vom großen Sauptquartier entfernt, mußte es ihm ein Leichtes fein mit biefem beftanbig in Berbindung zu bleiben, und fortwährend Meldungen einzufenden. Aber ber Betmann hatte fehr unflare Begriffe bavon, worauf es im Rriege eigentlich ankömmt, und was man fich bemühen muß zu Gerade von ihm hatte man, scheint es, jur Beit gar feine erfahren. Berichte.

Auf diese Nachricht hin, wiewohl man sie nicht für unbedingt zuverlässig hielt, schlug Toll vor die Bewegung auf Krasnoi ohne Aufenthalt fortzusezen. Gehe Rapoleon wirklich in drei Colonnen zuruck,
so durse man hoffen dem Drittheil seiner Macht das über Krasnoi auf Orscha im Narsch sei, eine schwere Niederlage beizubringen. Dann
müsse man dei Orscha über den Oniepr, und auf Smoliany vorgehen,
um sich von dort nach Senno oder nach Level zu wenden, se nachdem
hier oder dort auf den Feind zu treffen sei. So müsse sedenfalls der Hauptschlag in dem Bezirf zwischen Düna, Beresina und Oniepr geführt werden. Wittgenstein müsse dabei mitwirken; auf Tschitschagow
sei nicht zu rechnen. — Dieser war allerdings zu weit zurück. Erst am
16. früh erreichte er Ninst, und nicht ohne Grund war man im großen Hauptquartier mit seiner Langsamkeit unzusrieden.

Die Aussicht bag man es fur bas Erfte wenigstens nur mit einem Drittheile ber feindlichen Macht werbe zu thun befommen, und wohl nicht mit bem gefürchteten Gegner in Person, mag bas Ihrige bazu

beigetragen haben baß Rutusow gutes Muthes auf Die Sache einging, obgleich auch bas ruffische Heer kaum noch über 60,000 Mann ftark war.

So zog denn am 14. Rutusow (mit dem III., V., VI. und VIII. Infanterie-Corps und den Ruraffieren) nach Jurowo; Misoradowitsch (mit dem II. und VII. Infanterie-Corps, und Möller-Sasomelsky's Reitern) nach Rogaisowo (Grigorsowo). Graf Ostermann ließ die 23. Infanterie-Division und das IV. Reiter-Corps dei Lutschinky stehen; mit der 11. Division und dem II. Reiter-Corps ging er nur dis Rodysewo, denn man wollte auch die Wege nicht aus dem Auge verlieren die von Smolenst nach Mohilew führen. Graf Ozarowsky der dem Heere mit seinen Kosaden voran zog besetzte Krasnoi, wurde aber noch an demselben Tage von der Spise des feindlichen Heereszuges wieder daraus vertrieben.

In was für Täuschungen sich auch Rapoleon gefallen haben mochte, er überzeugte sich nun daß man in und bei Smolensk nicht stehen bleiben könne. Schon am 11. sah er sich genöthigt in einem Schreiben an den Marschall Bictorzu gestehen: "Die bei den Hauptsarmeen, die französische sowohl als die rufsische einnehmen; aber weber die Eine noch die Andere (!) ist im Stande eine Hauptschlacht zu liefern um den Besitz eines Bostens." — Daß Witepsk mit den sehr bebeutenden dort ausgehäusten Borrathen schon am 7. von einer rufsischen Abtheilung genommen war, welche Wittgenstein, der beobachtend und abwartend um Czasznish an der Ulla stand, über Beszensowiczy vorgesendet hatte, wußte Napoleon wie es scheint, an diesem Tage noch nicht, wohl aber wurde ihm gemeldet daß Tschitschasgow, im Marsch aus Minst, den 6. zu Slonim eingetrossen sei.

Wie man sieht machte sich Rapoleon jest wie früher eine durchaus willfürliche Borftellung von dem Zustande des ruffischen Heeres, das allerdings viele Leute verloren hatte, an Erfrankten, in Folge von Erfältungen, aber reichlich genährt, und mit Allem versorgt, gewiß nicht außer Stand war eine Schlacht zu liefern. Ja, daß die ruffische Armee im eigenen Lande, bei mäßigen Märschen und leidlichen Cantonirungen so viel verlor als sich wirklich nachweisen läßt, konnte er

unmöglich wiffen; jede Wahrscheinlichkeits. Berechnung mußte ihn vernünftiger Beise barauf führen biese Berluste weit geringer anzusschlagen als sie wirklich waren. Gesehen hatte Napoleon bas ruffische Heer seit Malo-Jarofflawes nicht mehr; auch burch Gefangene konnte er unmöglich gehört haben was er zu glauben beliebte; bas Bild bas er entwirft war vollkommen aus ber Lust gegriffen.

Auch hatte er feine Ahnung von ben Bewegungen bes ruffischen Heeres. Obgleich das Schickfal ber Brigade Augereau und der Depots einigermaaßen andeutete wo sie zu suchen sein mochte, gesiel sich doch Napoleon in der Borstellung sie sei nördlich der Heerstraße von Rostau nach Smolenst in Bewegung um über Witepst ihre Verbindung mit Wittgenstein zu suchen — wozu man ihr nicht Zeit lassen muffe.

Napoleon läßt bem Marschall Bictor schreiben: er werbe mit einem Theil seiner Armee auf Orscha marschiren — (und ber andere Theil? — was sollte aus bem werben?) — biese Bewegung könne aber nur langsam ausgeführt werben. Es komme jest darauf an zwisschen Mohilew, Orscha, und Witepsk, und längs der Düna bis Polosk Winterquartiere zu beziehen. Die so gestalteten Winterquartiere müßten dann im Lauf des Winters den Frieden verschaffen (das wäre vor Allem gar schön und erwünscht gewesen!) — oder gewissen Erfolg für den nächsten Feldzug, da die angedeutete Stellung augenscheinlich Betersburg bedrohe. Zu dem Ende müsse Victor den Grafen Wittgenstein angreisen, schlagen und über die Düna zurückversen, was ein Leichtes sei, damit ein französischer Heertheil Witepsk besethen könne. — Werde Victor geschlagen, was bei der elenden Beschaffenheit der Wittgensteinischen Armee nicht wahrscheinlich sei, dann freilich müsse Rapoleon seine Winterquartiere dem gemäß (en conséquence) nehmen.

Man glaubt in diesen Dingen das Walten eines herrischen, durch das Glück verwöhnten Geistes zu erkennen, den ein seltsamer Aerger über ein ungeahntes, ungeheueres Mißlingen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, der sich gegen die Wahrheit auslehnt und sie nicht wissen will, als ob sie sich durch bloßes Wegleugnen bezwingen ließe. Wie viel höher steht Friedrich der Große als Mensch, als Fürst, als Krieger, mit seinem in Glück und Unglück immer gleichen, immer klaren Bewußtsein!

Bas nun in biesem Geist vorbereitet wurde und was geschah, ift in mehrfacher Beziehung und in hohem Grabe merftvürtig: es liegt hier einer ber im Rriege nicht eben seltenen Fälle vor, wo beide Barteien zugleich ihre Maaßregeln nach einer irrigen Vorstellung von benen bes Feindes berechnen.

Durch bie erwähnten Berftarfungen war bas frangofische Beer nach Chambray wieder auf 42,000 Mann in Reihe und Glied angemachsen, wozu noch etwa 7000 Mann Artillerie-Mannschaft bei ben Barte, Sappeure, Bioniere u. f. m. fommen; bagegen hatte es, bie hier in Smolenst gurudgelaffenen mitgerechnet, ichon 350 Stude Beschus verloren, und litt jest wirklich gar sehr vom Frost, ba ber Thermometer am 12. und 13. November bis auf - 17º Réaumur fanf. Schon am 11. wurde ber weitere Rudjug auf Dricha angetreten, und awar marschirte bas heer babin, als ob es eine ausgemachte Sache fei baß Rutusow mit gesammter Dacht bie Richtung auf Witepst genommen habe; ale ob gerade gegen Rraenoi und Oricha hin gar nichte, auch nur entfernt, vom Feinde zu befürchten fei. Die Rachricht bag bie Ruffen Witepot genommen hatten, mag Rapoleon in feiner einmal gefaßten Meinung beftartt haben. Er ließ die verschiedenen Secrtheile, beren jeber nur noch aus wenigen taufend Mann bestand, und mit Bepad und Befchut noch immer überlaben, von unbewaffneten Rachzüglern in feinen Bewegungen gehindert, bei fo geringer Babl, bei ber großen Entfraftung ber Leute, gewiß nur geringen Biberftand leiften fonnte, einzeln, mit einem Tagmarich 3wischenraum mar-Die erfte Abtheilung verließ Smolensf am 11., Die lette erft am 16. - und mas namentlich fehr bezeichnend verrath wie entichieben Rapoleon bie Borftellung festhielt bag hier fein feinblicher Angriff ju befürchten fei : bie ichwächften Beertheile, bie bis auf wenige hundert Mann zusammengeschmolzen waren, die gerade marfcbirten an ber Spige bes Buges. Ja wir feben fogar bag bann weiter bei ben einzelnen Deertheilen fur fich, wenigstens bei einigen, bas Bepad an ber Spipe einherzog, wie bas in ber Ordnung ift, auf einem Rudzug auf welchem man ben Keind nur von rudwärts her zu erwarten hat. (Logberg S. 259.)

Die ruffische Heeresmacht bagegen war vereinigt, ba Grigortowo

nur anderthalb Meilen von Jurowo entfernt ift. Es hing von Kutusow ab die verschiedenen Abtheilungen des feindlichen Heeres einzeln anzugreifen und zu vernichten; bei einiger Energie war ein folcher Ersfolg unvermeiblich.

Am 11. brachen die Polen, jest unter dem General Zaionczef, da Boniatowski erfrankt war, von Smolensk auf (Chambray sagt am 12.) und zogen am Oniepr entlang, über Wolkowo gegen Orscha. Am 12. folgten die Bestphalen, jest noch vier schwache Bataillone, aber auf der großen Heerstraße über Korytnia u. s. w. Sie sollten den großen Artillerie-Vark beden, und die in Fußvolk umgewandelte, unberittene Reiterei war mit ihnen vereinigt. Loßberg sagt von diesen daß sie "ohne Kürasse, in ihren schweren Stiefeln, mit Mantelsäcken bepackt, einen höchst traurigen Andlick gewährten." — Diese Abstheilung war also nicht sehr schlagssertig. Sie machte kleine Wärsche.

Am 13. rudte die Division Claparede von der jungen Garbe aus Smolenst ab. Davoust ging mit vier Divisionen über den Oniepr und besetzte die Borstädte auf dem linken Ufer, wie die nächstgelegenen Dörfer; eine Division ließ er zu Ney's Unterstützung noch jenseits des Stroms stehen. Der Bicekönig traf in Smolensk ein, und ließ Broussier vor der Stadt auf der Straße nach Petersburg.

Den 14. marschirte bann Claparebe an ben Bestphalen vorbei und nahm die Spige. Dzarowesti's Rosacken hatten das französische Bataillon, welches seit dem August die Besatung von Krasnoi bildete, aus dem Ort verdrängt, und viel Gepäck geplündert, das dort bereits eingetroffen war; Claparede warf sie mit leichter Mühe wieder aus der Stadt, und eröffnete so die Reihe der merkwürdigen Gesechte bei Krasnoi. Die Westphalen kamen bis in die Rähe dieses Orts; Mortier brach mit der jungen Garde (Divisionen Roguet und Laborde) früh von Smolenss auf; Rapoleon mit der alten Garde etwas später. Diese Abtheilungen erreichten die Gegend von Korytnia wo das Hauptsquartier war.

Am folgenden Tage (15.) erreichte Zaionczef, der wie es scheint nördlich an Krasnoi vorbei marschirte ohne es zu berühren, Liady; Claparede stand in Krasnoi; Napoleon marschirte mit seinen Garden dorthin, und holte unterwegs die Westphalen ein. — Rutusow konnte

ganz bequem schon an biesem Tage Krasnoi erreichen; gewährte aber anstatt bessen bem Heer in seinen Cantonirungen bei Jurowo einen Rasttag. Um ihn einigermaaßen zu entschuldigen wird überall wiebersholt man habe von ber Zerrüttung bes feinblichen Heeres auch jest noch keinen Begriff gehabt, und was etwa die Parteigänger davon berichteten nicht einmal ganz geglaubt.

Aus Kutusow's eigenen Worten, welche Danilewsky seltsamer Beise neben dieser Behauptung wiederholt, geht das keineswegs hervor, — und dann: vorausgesest man habe das französische Heer noch
immer überschätt, so glaubte man doch nach allem was man wußte,
nur etwa auf ein Drittheil der seindlichen Racht zu koßen, und konnte
nun schon ganz gut übersehen daß selbst dies Drittheil nichts weniger
als auf einem Punkte vereinigt sei. Die Anstalten die man traf beweisen auch daß man davon hinlänglich unterrichtet war. Aber, anstatt
die Hand entschlossen auszustrecken nach einem Siege der sicher scheinen
mußte, sendete Kutusow — wahrscheinlich durch den unbedeutenden
Borsall bei Krasnoi ausmerksam gemacht — die beiden Kürassier-Divisionen nach Malyschewa vor, um seine Duartiere nach dieser Seite
hin zu beden und sich gegen den Keind zu schüßen!

Dem Admiral Tschitschagow ließ Kutusow an diesem Tage schreiben: "Ich kann Sie versichern daß alle Schreden bes Hungers die im vergangenen Jahre bei dem Heere des Großveziers gesehen wurden, mit denen nicht verglichen werden können, die jett bei dem französischen Heere vorgehen." Da man voraussetzte daß Napoleon mit einem Theil seiner Truppen den Rückzug auf dem rechten Ufer des Dniepre bewerkstelige, und sich jeden Falls mit gesammter Macht von Orscha auf Senno und Lepel wenden könnte, um Wilna auf diesem Wege zu erreichen, wurde Wittgenstein angewiesen alsdann einem ungleichen Kampf auszuweichen, alle Brücken u. s. w. hinter sich zu zerstören, und hinter irgend einem Engpaß, durch den Napoleon ziehen müsse, eine seste Stellung einzunehmen.

Bei Kutusow's Heer selbst erhielt nur Miloradowitsch ben Befehl auf Rihawka und die Heerstraße vorzugehen. Graf Oftermann zog bei Kobysewo auch die 23. Infanterie-Division und das IV. Reiters Corps wieder an sich.

Milorabowitsch erschien erft ziemlich spat am Rachmittage biefes Tages im Ungeficht ber Beerftrage - ruffifche Berichte fagen um vier Uhr: bas ware fast fcon in ber Dammerung. Er traf mit bem VII. Infanterie-Corps, bas feinen linfen Flügel bilbete, auf bie Barben Rapoleon's, und bag er fie nicht entschloffen angriff lagt fich wohl erflären, benn er war ben 16,000 Mann welche Rapoleon bier hatte, bie Westphalen eingerechnet, in ber That nicht gewachsen, mit etwa 12,000 Mann Fugvolt bie er im Gangen haben fonnte; und gu bem war nicht zu übersehen was möglicher Beise ben frangofischen Garben folgte. Er beschränfte fich also barauf parallel mit ber Beerftrage aufgeftellt ben feindlichen Beereszug mit feinem groben Befchut zu befchießen. Zwar etwas leichte Reiterei vertrat bem Feind auch ben Weg, bas mar aber nicht fehr ernfthaft gemeint. Die Weftphalen und einige Bataillone ber jungen Garbe entfalteten fich in Linie um auf fie loszugehen; aber : " fcon unfere Tirailleure machten bie Strafe wieber frei, " ergahlt Logberg. 216 ber Bug vorüber mar, ließ ihn Milora. dowitsch verfolgen, ober vielmehr einige Reiter ihm folgen, wodurch eben auch nichts weiter bewirft murbe, als bag Möller-Safomelety einen Saufen Rachzügler zu Befangenen machte.

Das II. Infanterie = Corps ging weiter rechts vor; ber Furft Dolgoruty blieb mit ber 17. Divifion ale Rudhalt fiehen; ber Bergog Eugen von Bürttemberg bagegen, beffen Ramen Danileweit zwar auch bei Diefer Belegenheit gefliffentlich mit Stillschweigen übergeht, ber fic aber hier wie immer thatig und ftrebend zeigte, blieb mit ber 4. Divis fion und 28 Ranonen im Borgeben, erreichte bie große Strafe in ber Rahe von Ribawfa, und ftieß auf einen Bug Gepad und Gefchut mit feiner Bededung, umgeben von einem Schwarm vereinzelter jum Theil unbewaffneter Rachzügler, bie man naturlich auf ben erften Blid eben auch für wirkliche Truppen hielt. Der Bergog Eugen ließ bas Feuer Teiner zahlreichen Artillerie auf biefen Bug richten, und ging mit feinem Fugvolf entschloffen auf ihn los; ber Feind aber zerftreute fich ohne ben Angriff zu erwarten, und wurde vom Fugvolf nicht erreicht. Run traf auch ber General Jurtowsty mit feiner Abtheilung ein. Er war, wie wir gefehen haben , jurudgelaffen worden bem frangofischen heer von Dorogobush auf ber Beerftrage gegen Smolenet unmittelbar ju

folgen. Die ruffischen Berichte find so ludenhaft baß wir nicht erfahren wo und wenn er diese Richtung verlassen hatte, wo er über den Oniepr gegangen war, und wie er hierher kam. Seine Husaren griffen an, und erbeuteten, dem Herzog Eugen zu Folge 11, nach Hofmann 16 Stude Geschüß. Balb aber wurde Alles zurückgerufen, und Miloradowitsch sammelte für die Nacht seine Truppen hinter Rshawka.

Napoleon hatte also gludlich am 15. Abends Krasnoi erreicht, und erfuhr hier daß Dzarowski fich nur bis Buttowa, wenig mehr als eine halbe Meile von Krasnoi zurudgezogen habe. Noch in ber Racht entsendete Rapoleon bie Division Roquet mit bem Auftrag ihn angugreifen; mahricheinlich in ber Soffnung Gefangene zu machen und etwas vom Feinde zu erfahren. Ein anderer Grund ift nicht abzufeben, benn Daarowofi hinderte ba wo er fich befand fehr wenig. Der Angriff gelang. Dzarowefi ließ fich vollständig überfallen, verlor febr viel Leute, und rettete mit Dube fein Gefchut. Durch bie Befangenen erhielt bann endlich Rapoleon bie Rachricht, bag bie ganze ruffifche Armee unter Rutufow in ber Rabe in feiner linken Flanke ftebe. fah nun mit einem Blid bag bie Ordnung feines Rudzugs auf Orfcha burchaus auf falfche Borausfegungen gegrundet mar, und bag ber gesammte Reft seines Seeres in ber bringenbften Gefahr ichmebe. Er entschloß fich zu thun was er thun mußte: fühn bei Krasnoi fteben zu bleiben um bes Bicefonigs, Davouft's, Ren's Rudjug zu beden. Diefer Entichluß hat ein helbenhaftes Ansehen, und boch ift er in gewiffem Sinn weber zu loben noch zu tabeln; benn Rapoleon hatte wirflich feine Bahl wenn er nicht etwa alle frangöfischen Truppen feines Seeres, mit alleiniger Ausnahme ber Garben, unbedingt bem Untergange weihen wollte. Auf einen Sieg konnte er, wenn Rutusow fich jum Angriff entschloß mit seinen 16,000 Mann wahrlich nicht rechnen; vernünftiger Beife fonnte er nichts hoffen ale bag es gelingen fonne bem Feinde ju imponiren, fo bag biefer nicht zu bem Entschluß fam anzugreifen. Napoleon mußte auf Kutusow's Kleinmuth rechnen.

Der Bicefonig Eugen hatte ichon am 14. Die Division Brouffter, nachbem fie ein Gefecht mit Rosaden bestanden, in Die Stadt Smolenst gurudnehmen muffen; an Diesem Tage (15.) marichirte er mit ben

fünftausend Mann die jest seinen Heertheil bildeten, ziemlich spat am Tage von dort aus, und gelangte nach Lubnia. Auch Ren war schon am 14. die in die Borstadt auf dem rechten Ufer des Oniepr's zurucsgegangen und hatte da an diesem (15.) ein Gesecht gegen Platow zu bestehen. Schon waren die Russen in die Petersburger Vorstadt und bis an den alten Brückenkopf vorgedrungen; sie wurden aber durch einen Gegenangriff wieder daraus vertrieben.

Den 16. kamen bie Polen unter Zaionczek nach Dubrowna; Junot mit ben noch einige hundert Mann starken Westphalen, dem großen Artillerie-Park, und den unberittenen Kurassieren beren auch nicht mehr 500 waren, nach Liady. Mit den Garden nahm Naposleon Stellung bei Krasnoi, und seine Anordnungen wurden wesentlich dadurch erleichtert daß seit dem 14. wieder gelindes Wetter eingetreten war. Die Divisionen Roguet und Laborde standen vor der Stadt; was von der Reiterei Latour-Maubourg's noch übrig war, rechts dersselben; mit der alten Garde (Fusvolk und Reiterei) und der Division Claparède, blieb Napoleon in dem Orte selbst.

Auf Seiten der Russen wurde Miloradowitsch durch bas zweite Reitet-Corps verstärft das ihm Oftermann senden mußte, der im übrigen mit seinen Truppen ruhig bei Kodysewo stehen blied. So verstärft mußte sich Miloradowitsch gegen Rifulino und Merlino heranziehen um Kutusow's Hauptmacht näher zu sein. Denn auch diese setzte sich behutsam wieder in Bewegung. Der Befehl dazu war schon am 15. Abends gegeben, doch wollte man sich fürd Erste dem Feinde nur nähern. Ozarowski's Unsall in der Nacht flößte neue Borsicht ein, und die Gewißheit daß Napoleon selbst noch dei Krasnoi halte, lähmte vollends den Entschluß. Ja sogar Miloradowitsch erhielt den Besehl sich in fein ernsthaftes Gesecht einzulassen, und wurde von Reuem daran erinnert daß man dem Feind goldene Brücken bauen muße, so daß selbst das Wenige was hier an diesem Tage geschah, eigentlich gegen den Willen des Oberseldherrn, durch die Thätigseit der untergeordneten Besehlschaber zu Wege gebracht wurde.

Rutusow's heer marschirte in zwei Colonnen. Die erfte, zur Rechten, aus bem V. (Garbe-) Infanterie-Corps bestehend, unter bem General Lawrow, ging über Wolfowo nach Malyschewo, wo bas

III. Infanterie-Corps von Sadorogie her zu ihr stieß, und sich vor den Garden einreihte; die 1. Kurassier-Division, die schon bei Malysichewo stand, nahm die Spike, und so ging es weiter gegen Nowosche,. Die zweite Colonne unter Dochturow, das VI. und VIII. Insanterie-Corps, ging über Britaia, Bassiliewo und Bruchanowo, wo die 2. Kurassier-Division die Spike nahm. Biwachtet wurde zwischen Rowoscelsh und Schilowa auf der Straße die von Krasnoi nach Rosslawl führt, und zwar lagerte das III. InsanteriesCorps als Borstrab mit dem linken Flügel vor Nowoscelsh, die 2. Kurassier-Division zu unmittelbarer Unterstützung hinter ihm; das VI. und VIII. Corps weiter zurück in gleicher Höhe zu beiden Seiten der Straße; die Garsden und die 1. Kurassier-Division als Kuckhalt unmittelbar vor Schislowa, wo das Hauptquartier war.

Miloradowitsch blieb bis gegen vier Uhr Rachmittag unthätig hinter Merlino. Um biefe Beit tam von Smolenet ber ein Schwarm Rosaden auf und neben ber Strafe baber geritten, ber bem Bicefonig Eugen voranzog als ob er zu beffen Beertheil gehöre, nur baß er burch Blinten-, und fogar burch einzelne Ranonenschuffe in gehöriger Entfernung gehalten wurde. Den noch in Ordnung marschirenden Truppen bes Bicefonige gingen bebeutenbe Schaaren vereinzelter Leute, jum Theil bewaffnet voran. — Sogleich ging ber Bergog Eugen, ohne dazu von Miloradowitich einen Befehl erhalten zu haben, mit 44 Studen Gefchut (von feiner Divifion und reitenber Artillerie) und seiner Division - von ber ihm aber nur die beiden Regimenter Bolynien und Rrementschud, jusammen taum 700 Mann ftart, folgten auf Die Strafe zu, und ftellte fich rittlings auf Diefer auf; Bastiewitsch ichloß fich ihm freiwillig an und verlängerte feinen rechten Flügel, aber in gerader Linie, nicht fo baß er mit feinen Truppen einen eingehenden Binfel gebilber, und ber Strafe parallel geftanben hatte, wie Buturlin und Danilemeth berichten. Rur eine Batterie fcheint vor Bastiewitsch's Fronte parallel mit ber Strafe aufmarschirt zu fein. ben erften auf ben feindlichen Beerzug gerichteten Kanonenfchuffen flaubte bie Maffe ber Bereinzelten auseinander Die beffen Spige bilbeten; boch gelang es bem auch fonft ruhmlich befannten Beneral Guilleminot eine Anzahl biefer Leute, bie noch bewaffnet waren, zu sammeln,

in ein Biered zu ordnen, und fechtend und in Ordnung gegen bie eigentlichen Truppen bes Bicefonige zurudzuführen.

Die ersten Schüsse riesen auch ben General Miloradowitsch hers bei; dieser hielt sogleich die zweite Hälfte der 4. Division an, und untersagte auch dem General Möller-Sakomelsky mit seiner Reiterei der Bewegung des Herzogs zu folgen. Der Fürst Dolgoruky hatte mit der 17. Division das Dorf Merlino besett. Diese und die 12. Division hielt Miloradowitsch ganz aus dem Gesecht. Zugleich aber ließ dieser General, so eifrig bemüht zedem ernsthaften Gesecht vorzusbeugen, durch den Fürsten Kudaschew der eben eintraf, den Vicekönig Eugen auffordern die Wassen zu streden. Ein seltsames Beginnen, das natürlich zu nichts führte.

Der Herzog Eugen konnte in Folge bieser Anordnungen bem weichenden Keinde nur mit seiner Artillerie folgen, mit 700 Mann Kußvolk, und mit einem schwachen Husaren-Regiment das seinem Ruf gehorchte. Dies lettere machte viele Gesangene — Nachzügler — aber natürlich fam bei so geringen Mitteln das Gesecht zum Stehen als man auf die wirklichen Truppen des Vicekönigs traf, die sich nun ent-wickelten. Der Vicekönig ging-sogar bald selbst zum Angriss über, den er hauptsächlich auf den rechten Flügel der Russen — Paskiewitsch — richtete (wohl um die Hauptmacht des Keindes hierher zu ziehen, und dann auf der entgegengesetzen Seite besto leichter zu entsommen?). Er socht hier anfänglich mit Glück; die Brigade welche den äußersten rechten Flügel der Russen bildete, mußte weichen.

Der Herzog Eugen hatte unterbeffen alle seine Abjutanten ausgesendet, um seiner abhanden gekommenen Truppen wieder habhaft zu werden, erhielt aber anstatt dessen von Miloradowitsch den überraschensten Befehl: "dem Feinde eilig die Straße frei zu geben, da er den rechten Flügel hart bedränge!" — Man glaubte sich wirklich hart gedrängt, wollte den Abmarsch des Feindes erleichtern, und dachte nicht daran ihn zu vernichten; nur daran ihn los zu werden! — Der Herzog gehorchte ansänglich nur der Form, nicht dem Wesen nach; er stellte sich so auf daß sein linker Flügel noch die an die Straße reichte, und ließ das Feuer seiner Batterien fortsetzen; aber einem zweiten Besecht zusolge mußte er sich nach Merlino zurückziehen, da das Gesecht

bei Passiewitsch noch immer nicht wieder eine gunftigere Wendung nehmen wollte. Balb darauf gelang zwar den Ruffen es auf dieser Seite wieder herzustellen, und die Dragoner-Regimenter Mossau und Kargapol (vom II. Reiter-Corps, jest Uwarow) fanden Gelegenheit auf das feindliche Fusvolf mit Erfolg einzuhauen.

Der Bicefonig hatte aber indessen seinen Zwed vollständig erreicht; seinem Marsch nach Krasnoi stand nun weiter nichts im Wege, und dahin zog er denn auch in der Nacht, nachdem mit einbrechender Dunkelheit das Gefecht abgebrochen war.

Doch scheint man Seitens ber Frangofen nicht gewußt zu haben baß bie Straße gang frei war, benn alle frangofischen Berichte fagen daß man rechts ausbog, querfelbein marschirte, und erft weiter gegen Rrasnoi bin wieder auf Die Beerftrage einbog. Die Geschute Die bem heertheil bes Bicefonigs, nachbem er am Bop feine eigene Artillerie verloren hatte, in Smolenst beigegeben worben waren, fonnten nicht folgen, und mußten sammtlich fteben bleiben, wie es scheint fiebzehn an ber Bahl. Die 2200 Befangenen welche bie Ruffen machten, muffen, nach bem Bang bes Gefechts mit wenigen Ausnahmen Rachzügler gewesen fein. Doch fam ber Bicefonig nur 3500 Mann ftark in Rraenoi an; muß also boch auch 1500 wirfliche Solbaten aus Reihe und Glied verloren haben. - Bezeichnent ift bag auch Oftermann bei Robyfemo gegen 800 Gefangene machte, ohne Gefecht, und ohne baß er fich viele Dube barum zu geben brauchte : es waren natürlich Nachzügler, Berftreute, Die auf Rebenwegen fortzufommen, und Lebensmittel zu finden hofften, und ihm gleichsam in die Sanbe liefen.

So hatte man es auch an biesem Tage wieder vermieden etwas entscheidendes zu thun. Konownishn und Toll drangen nun mit aller Macht darauf daß der Feind bei Krasnoi, der nahe daran war ganz zu entsommen, wenigstens am folgenden Tage (17.) ernstlich angegriffen werde — verdankten es aber am Ende doch nur einer zufälligen Gunst der Umstände daß sie ihren Zwed erreichten. Kutusow dahin zu bringen daß er es auf einen Kampf mit Napoleon selbst und der "großen Armee" ankommen ließ, das war und blieb unmöglich. Bon seinen Bertrauten zu einem Entschluß, zu einer That gedrängt, machte

er auch hier wieder in fehr fichtbarer Beise jeden weiteren Schritt bavon abhängig, bag er babei nicht Befahr lief mit bem gewaltigen Begner zusammen zu treffen, und hatte bereits (am 16.) allen Barteis gangern Befehle in diesem Sinn zugehen laffen. Go hatte Dzaroweti ben Auftrag erhalten zu ermitteln, ob bie feindliche Armee noch in Rraenoi ftebe, ober bereits weiter gezogen fei, befonders aber wo fich Rapoleon's Barbe befinde. Dem Rittmeifter Seslawin war in bemfelben Sinn befohlen worben barüber Rachrichten einzuziehen, welche Truppen vom Feinde fich in Rrasnoi befanben, welche bereits von bort abmarschirt seien "weil ber Feldmarschall ohne bas" - ohne folche Ausfunft - "feinen Angriff auf ben Feind vornehmen konne. " - Gludlicher Beise berichtete Seslawin, Napoleon fei mit feinen Garben bereits von Rrasnoi aufgebrochen und in ber Richtung auf Liaby weiter marschirt. Darauf bin lag bie Borftellung nabe, bag es fich bei einem Angriff auf Rrasnoi nur barum handle einen bort zurudgelaffenen Rachtrab bes frangofischen Beeres aufzuheben, und Davouft ber noch zurud mar, abzuschneiben. Man ftorte ben Felbmarschall nicht in biefem Glauben, und er ließ fich nun feine Buftimmung zu bem Unternehmen abgewinnen. Aber fein Entidluß, auf biefe Beise herbeigeführt, war natürlich nichts weniger als ein unbedingter; er blieb vielmehr im Stillen von ben Borftellungen abhängig, aus benen er hervorgegangen mar. Wie entschieden bas ber Fall mar, welchen bedenklichen Ginfluß biefer Umftand auf ben Bang ber Ereigniffe üben konnte, bas wußte man vielleicht felbft in Rutusow's perfönlicher Umgebung nicht gang ju ermeffen. Biel mar jebenfalls gewonnen, und man hoffte ohne 3meifel gern bag bie Sache ichon geben werbe, wenn fie nur erft überhaupt in Bang gebracht fei. Toll entwarf ben Blan jum Angriff.

Maskirt burch die Truppen die zunächst bei Nowo-Selky standen, (bas III. Infanterie-Corps und die 2. Ruraffier-Division) sollte die Hauptmasse bes Heeres unter dem Grasen Tormassow zu einer Umgehung verwendet werden, und den Feind von dem Wege nach Orscha, das heißt von seiner einzigen möglichen Rudzugslinie, vollständig absträngen.

Tormaffow's Bortrab unter bem General-Major Baron Rofen

aus ben beiben Jager-Regimentern ber Barbe (Leib-Barbe-Jager unb Finland), zwei Ruraffter-Regimentern der 1. Divifion (Geiner faiferlichen Majeftat und Ihrer faiferlichen Majeftat), einer reitenden Batterie, und einem Rofaden-Regiment gebilbet, follte um feche Uhr früh auf bem linten Flugel hinter Sidorowitschy bereit ftehen, und ber Colonne, die Befehl hatte um fieben Uhr aufzubrechen, in ber Entfernung einer halben Berft (750 Schritte) vorausgehen. — Das VI., VIII. und V. Infanterie-Corps folgten in Giner Colonne; Die brei übrigen Regimenter ber 1. Ruraffier Divifion ichloffen. Der Marich follte über Sunkowa, Sidorowitschy, Kutkowa und Sorokino auf die Heerftrage bei Dobroie geben. Bei Ruttowa erwartete man auf Boften bes Beindes zu ftogen, die man aber leicht zu werfen hoffte. Sobald man über Sorofino hinaus mar, follte bas VI. Infanterie-Corps, in Regimente-Colonnen, eine ber Beerftrage parallel laufende Linie bilben; bas VIH. und V. Corps follten hinter ihm, ebenfalls in Regiments-Colonnen als zweites und brittes Treffen folgen; bie Ruraffiere fich auf bem linken Flügel anschließen, und in biefer Ordnung bas Gange bem Bortrab unter Rofen gegen bie Seerftrage nachruden.

Die Truppen, die unter dem Fürsten Galigin als Mitte des rufstischen Gesammtheeres dei Rowo-Selty stehen blieden (eben das III. Insanteries-Corps und die 2. Kürassiers-Division) sollten dann nach acht Uhr von ihrer Stellung geradeaus über Uwarowo zum unmittelbaren Angriff auf Krasnoi vorgehen. — Dem General Miloradowitsch auf der Rechten (II. und VII. Insanteries, I. und IV. ReitersCorps) wurde besohlen dei Larionowo Stellung zu nehmen, den Marschall Davoust aber, den man nach den Aussiagen der Gesangenen, noch zurück und im Anmarsch wußte, nicht aufzuhalten, dagegen entschieden gegen Krasnoi nachzudrängen, sobald Davoust an ihm vorüber sei, und sich dabei dem rechten Flügel des Fürsten Galigin anzuschließen, um so den eben dei Krasnoi zusammen gedrängten Feind zwischen zwei Feuer zu bringen.

Daroweli mar angewiesen jur Linken Tormaffow's gegen bie Straße zwischen Dobroie und Liady vorzugehen; die Abtheilung bes Grafen Orlow-Deniffow, seit beffen Erfrankung unter den Befehlen bes Generals Borosbin, sollte zunächst die Berbindung zwischen Ga-

ligin und Miloradowitsch unterhalten. — Graf Oftermann endlich sollte von Kobnsewo gegen Korytnia vorgeben, Kosacken-Abtheilungen auf die Straßen von Smolensk nach Mftislawl und Roslawl entsenden, und sich das Ansehen geben als ob er zum Angriff auf Smolensk gehe, die Heerstraße von diesem Ort nach Krasnoi aber nicht versperren; seindliche Abtheilungen die im Marsch auf Krasnoi seien, nicht auf halten, wohl aber lebhaft versolgen.

Toll rechnete daß Napoleon, in die Nothwendigkeit versett sich durchzuschlagen, dies natürlich versuchen werde, aber wahrscheinlich nicht mit glücklichem Erfolg; es werde wahrscheinlich gesingen ihn mit Allem was er hier an Truppen habe, gegen den Oniepr zu werfen; und da sich in der Gegend nur wenige Mittel sinden könnten über den Strom zu kommen, werde Napoleon selbst sich höchstens nur mit weniger Mannschaft auf das jenseitige Ufer retten können, seine hier verzeinigte Streitmacht aber, der Bernichtung nicht entgehen. So hoffte man hier auf den großartigsten Erfolg.

Aber auch Napoleon wollte sich an diefem Tage nicht leidend Er fonnte und wollte Davoust und Ney nicht preisgeben, und befchloß am 17. mit den geringen Mitteln die ihm zu Gebote standen, mit taum 16,000 Mann, jum Angriff auf Rutusow vorzugehen, ber felbft ohne Miloradowitsch und Oftermann etwa 35,000 Mann haben mußte. Raturlich durfte fich Rapoleon nicht zu weit einlaffen, ber Ungriff burfte fein ernfthafter, rudfichtslos entichloffener werden; aber er hoffte zu imponiren; er hoffte bag biefer Angriff auch Miloradowitsch herbeiziehen, und so bie Strafe fur Davouft frei machen werbe. Daß er zwei Tage früher bei Rrasnoi fteben blieb und versuchte in wiefern sein bloges Dasein bei passivem Berhalten imponiren werde, mar burch bie Berhaltniffe fehr bestimmt geboten. aber, ba bie Befahr naher gerudt mar, und jenes paffive Berhalten nicht mehr ausreichen wollte - nach zwei Tagen einer Spannung welche bie Energie eines gewöhnlichen Menschen wohl erschöpft haben tonnte - fich nicht mit bem ichon erlangten zu begnügen und zu weis chen - vielmehr mit gefteigerter Ruhnheit aus ber paffiven Haltung zur wirklichen That vorzuschreiten : bas war ber Entschluß eines ftarken Geiftes! - Seltsam ift babei baß Napoleon, ber an Truppen

wahrlich keinen Ueberstuß hatte, boch ben Vicekönig am 17. früh nach Liady aufbrechen ließ anstatt ihn zum Gefecht zurückzuhalten; man muß fast daraus schließen daß er die 3500 Mann die dem Vicekönig blieben, ohne Geschüß und Reiterei wie sie waren, kaum mehr fähig hielt im Gesecht noch etwas zu leisten. — Danilewsky zählt unter den Truppen die am 17. auf dem Schlachtselbe bei Krasnoi erschienen, nicht nur die des Vicekönigs auf, sondern auch die Volen und Westphalen unter Zaionczek und Junot. Hatte er sich in den Duellen der Geschichte dieses Feldzugs einigermaaßen umgesehen, so mußte er wissen daß Zaionczek am 17. die Gegend von Orscha erreichte; Junot mit den Westphalen und den Kürassieren zu Fuß, die von Dubrowna.

Der Hergang am 17. November ist im Wesentlichen bekannt. Miloradowitsch war noch in der Nacht nach Larionowo marschirt und stand da parallel mit der Straße. Früh am Tage sah er Davoust's Truppen, schwerlich viel über 7000 Mann stark, vorbeimarschiren. Der Herzog Eugen von Württemberg ließ sie durch 52 Stücke Geschüß besichießen die vor seiner Division standen; der nächste Feind — wohl der Hause Bereinzelter der jest immer den französischen Heertheilen voranzog — stäudte auch hier wieder auseinander; die solgenden Abtheistungen bogen rechts aus, um querfeldein Krasnoi zu erreichen. Wieswohl es ihm an Reiterei sehlte, wollte doch der Herzog Eugen in rühmtichem Eiser zum unmittelbaren Angriff übergehen, aber Miloradowitsch hielt ihn an, mit der Bemerkung, der Feldmarschall habe verboten ein Gesecht zu beginnen.

So lautete allerdings die Disposition, das ist ganz mahr; sie besagte aber auch Miloradowitsch solle lebhaft nachbrängen sobald Dażvoust an ihm vorüber sei: und das that Miloradowitsch seltsamer Weise nicht! "Ich erhielt den ganzen Nachmittag keinen Befehl zur Mitwirkung "erzählt der Herzog Eugen.

Bei ber Hauptmacht seste fich Tormassow in Bewegung wie vorgeschrieben war; ber Fürst Galisin hatte bereits Uwarowo jenseits ber Losmina mit bem Infanterie-Regiment Tschernigow besetz, und bereitete sich über ben Bach zu gehen, als Napoleon mit ber jungen Garbe
und ber gesammten Reiterei Latour-Maubourg's, die bei Smolenst noch 1900 Mann ftarf, hier ichon auf faum 400 zusammengeschmolzen war, jum Angriff auf Umarowo vorging. Sein rechter Flügel ftand vor Krasnoi, ben linfen lehnte er gegen Ratowa an ben ziemlich fteilen Losmina-Grund, bie Aufftellung mar faft gleichlaufend mit ber hinter ihr vorbeigehenden Heerstraße. - Um ben Raum einigermaaßen ausaufüllen bilbete bie junge Garbe nur ein Treffen, und babei hatte Rapoleon feine Artillerie ale bie ber jungen Barbe, bie einzige bie noch einigermaagen von ber Stelle fonnte. "Sie hatte vor jebem Befchus bei weitem mehr Pferbe vorgelegt als man gewöhnlich vorspannt, " erzählt Chambran : " biefe konnten aber kaum fich felbft fortbringen, fo baß bie Artillerie bie geringfte Lehne nur mit Sulfe ber Kanoniere, welche in bie Speichen griffen, ju erklimmen, und burchaus nicht einen Schritt außerhalb ber Strafe ju thun vermochte. " - Die alte Garbe fend als Rudhalt auf der Heerstraße zwischen Krasnoi und Ratowa; babei bie reitende Artillerie ber Barbe, nur noch gwolf Stude, beren Mannschaft auch ichon langft unberitten mar. Bei biefen Truppen befanten fich auch Rapoleon und Berthier in bem oft befchriebenen polnischen Belgangug, ju Buß, auf Birtenftabe geftütt. gefendete Bataillone brangen in Umarowo ein, wobei fich besonders Die vier Bataillone Beffen-Darmftabter auszeichneten; Furft Galigin ließ die dort stehenden ruffischen Truppen burch ein zweites Infanteries Regiment unterftugen, fowie burch bas Feuer einiger Batterien auf bem dieffeitigen Thalrand ber Losmina, und es entspann fich in bem Dorf ein Gefecht, bas fich ohne Entscheibung hingog, aber ben Fürften Galigin, ber auch wohl nicht ftart genug zu fein glaubte, hinderte über ben Bach ju geben.

Sowie die erste Division von Davoust's Heertheil bei Katowa über die Losmina herüber war, wurde sie als erstes Treffen gegen Uwarowo vorgesendet.

Entscheidend gludlich aber war es für Rapoleon daß Autusow dem was man ihm vom Feinde gesagt hatte, und überhaupt der Sache nicht ganz traute. Ein baierischer Offizier wurde gefangen eingebracht und vor Autusow geführt, der sehr gut und geläusig deutsch sprach, und nicht unterließ ihn selbst zu befragen. Der Feldmarschall wollte vor allen Dingen wissen wer bei Arasnoi den Oberbefehl führe? Der

Baier erwiederte er habe ben Mann wohl gesehen, kenne ihn aber nicht. Kutusow scheute sich wohl unmittelbar auszusprechen was ihm auf dem Herzen lag; er suchte auf Umwegen zum Ziel zu gelangen, und besgann dem Baiern, wie das die Polizei nennt, Napoleon's "Signalesment" abzusragen: "ist er brünet?" u. s. w. — Ein oder zwei Mal erhielt er Antworten die ihm bedenklich schienen; mit einem Gesicht auf dem der Schrecken nur allzudeutlich zu lesen war (ch buzomb sobon boncom sagt unsere russische Quelle, das Tageduch eines unsmittelbaren Augenzeugen) wendete er sich da zu seiner Umgedung, und sagte: "c'est lui!" — Der alte Herr fragte weiter: "ist er klein von Buche?" — "Rein, er ist sehr groß!" antwortete der Baier, der vielleicht den sast riesigen Marschall Mortier an der Spize der jungen Garde gesehen haben mochte —: da flärten sich Kutusow's Jüge plöslich auf, und mit großer Befriedigung äußerte er nun gegen seine Umgedung: "Non, ce n'est pas lui!"

Die Scene hatte für die russischen Ofsiziere die zugegen waren, etwas sehr Beinliches, indessen sie lief doch noch glücklich ab. Bald darauf aber wurde ein Bauersmann herbeigeführt, der aus Krasnoi entsprungen war. Der berichtete bestimmt Napoleon selbst besinde sich in der Stadt, die von Leuten mit Bärenmügen besetzt sei. Die französische alte Garde war nicht zu verkennen! — Nun war kein Halten mehr und keine Einrede galt! Tormassow erhielt den Besehl augenzblicklich anzuhalten, damit der Weg nach Orscha frei bleibe, Napoleon die goldene Brücke nicht vermisse, und abziehen könne ohne sich zu einem ernsten Kampf veranlaßt zu sehen — nirgends sollte man sich weiter auf etwas einlassen. Rutusow entsandte seine Adjutanten rechts und links, was auch die entschlosseneren Generale in seiner Rähe sagen und bitten mochten, und konnte eine große Aufregung nicht verzbergen.

Unterbeffen ließ Napoleon die zweite und britte Division Davoust's ohne Aufenthalt durch Krasnoi gehen, und weiter auf Liady marsichiren, und da er nun erfuhr daß eine sehr bedeutende feindliche Macht — Tormassow — sich, die Stadt umgehend gegen die Straße auf Orscha heran bewege; da Kosacen sich in seinem Ruden, zwischen Krasnoi und dem Oniepr zeigten; da Miloradowitsch gegen seine linke

Flanke heranruden konnte, hielt er die Wagniß zu groß mit seiner unbedeutenden Macht dem russischen Heer noch länger die Stirn zu bieten. Er konnte nicht wissen wie sehr Kutusow erschreckt war, nicht daß Tormassow's Bewegung bereits gehemmt war, und da entschloß er sich zum Rückzug, durch den freilich Ney ganz seinem Schickslau, und allem Anschein nach gewissem Untergang preisgegeben blieb. Aber wie durfte man in solcher Lage daran denken Alles zu retten! Wie einmal, auf falsche Boraussehungen hin, der Rückzug von Smolensk nach Orscha eingeleitet war, mußte man es wohl für ein unerhörtes Glückhalten wenn nicht im Gegentheil Alles zu Grunde ging.

Die erste Division Davoust's, früher gegen Uwarowo vorgesenbet, zog sich nun, soviel sich aus den lückenhaften Berichten entnehmen läßt, durch die Garden zurück, und folgte den beiden die schon im Marsch waren; die vierte dagegen — Frédérichs — die zulest bei Katowa über die Losmina gekommen war, wurde in und dei Krasnoi aufgestellt um aufzunehmen was vor diesem Ort stand, und dann von hier an den Nachtrad zu bilden. Die alte Garde solgte zunächst den drei ersten Divisionen Davoust's, dann die junge, die aber nicht ohne Berslust davon kam.

Denn ba bie Frangofen in Umarowo mahrend biefer Anstalten naturlich feine Unterftugung weiter erhielten, wurden fie aus bem Dorf verbrängt, bilbeten in der Fläche Bierede, und fuchten fo ihren Rudzug nach Krasnoi zu bewerkstelligen. Der Fürft Galigin folgte mit ben zwei Regimentern ber 3. Infanterie-Division die nicht in bem Dorfgefecht vermendet waren (Reval und Murom) und einer Ruraffier-Brigabe (Regimenter Nowgorod und Klein-Rußland). Gin erfter Ungriff ber Ruraffiere auf bas Biered bes 1. frangofischen Boltigeur-Regimente (junge Barbe) murbe abgeschlagen. Spater aber murbe bies Biered burch bas Feuer zweier in großer Rabe aufgefahrener Befchuse erfchuttert, fowie durch einen Angriff ber Regimenter Reval und Murom, und nun brachen die Ruraffiere ein, die übrigens auch viele Leute verloren. (Die frangöfischen Berichte erwähnen biefes zweiten, gelungenen Angriffe nicht; Mittheilungen unmittelbarer Beugen aber, bamaliger Offiziere bes nomgorob'ichen Ruraffier-Regiments, ließen bem Berfaffer feinen Zweifel über Die Richtigkeit ber ruffischen Ungaben in bieser Beziehung. Die Herren erzählten daß sie unmittelbar jenseits bes Losmina-Grundes, nicht einen sondern mehrere unglückliche Ansgriffe auf zwei feindliche Vierecke gemacht hätten, die denn am Ende daß eine gesprengt worden sei. Als eines besonderen Jugs erwähnten sie dabei der That eines alten Wachtmeisters der, als es wieder vorwärts ging, mit Worten die eine Art von Lebensüberdruß verriethen, ausrief: der Handel musse doch einmal ein Ende nehmen! Allen voran in die feindlichen Bajonette setze, die Bahn brach und den Tod sand. Jest vollends werden ihre Angaben auch durch das Zeugniß eines französischen Offiziers bestätigt.\*) — Doch stets gehemmt durch höhere Beschle solgte man dem Feinde weiter nicht mit Energie. Alle russischen Berichte sagen einstimmig daß eigentlich nur der Artillerie-Oberst Ristin mit einer reitenden Batterie dem weichenden Feinde wirklich solgte, und zwar mit großer Kühnheit.

Endlich gegen Mittag war ber allgemeine, entschiedene Rucqug bes Feindes so offenbar daß selbst Kutusow sich beruhigte, und Tormassow durfte nun seine etwa drei Stunden lang aufgehaltene Berwegung gegen die Heerstraße fortseßen; aber da er auf Nebenwegen im Schnee nicht sehr schnell vorwärts kommen konnte, erreichte selbst sein Bortrad unter Rosen erst nach drei Uhr die Straße und den Feind. Schon waren Davoust und die Garben vorüber, nur die Division Frédérichs war noch zurück, kam um so mehr in das Gedränge, da ihr nun auch durch Krasnoi Truppen folgten, und litt sehr bedeutende Verluste. Auf die Einzelnheiten dieses Gesechtes wagen wir nicht einzugehen, denn von französischer Seite liegt seine genaue und zuverlässige Erzählung vor, und was die russischen Berichte betrifft, so sagt der Herzog Eugen von Württemberg daß einige "errata" und "Ueberstreibungen" barin vorsommen.

Ueber Dobroie hinaus stieß Napoleon nur auf die Abtheilung Dzarowsfi's, welche zwar die Heerstraße beset hatte, aber natürlich ohne Weiteres ausweichen mußte. Napoleon der ausrief "O mon étoile!" als er Davoust und sich selbst gerettet sah, kam an diesem benkwürdigen Tage noch nach Liaby.

<sup>\*)</sup> Bourgoing, Souvenirs S. 198.

Auf Seiten der Ruffen machte Tormassow dei Dobroie Halt, und seine sammtlichen Truppen biwachteten dort, die Stirnseite gegen Orschagekehrt. Der Fürst Galisin ging mit der 1. Grenadier-Division vom III. Insanterie-Corps und der 2. Kurassier-Division nicht ganz die Krasnoi vor, und entsendete die 3. Insanterie-Division nach dieser Stadt selbst. Gegen diesen Ort setzte sich auch Miloradowitsch in Bewegung als der Abend herannahte; natürlich konnte er an dem Gesecht nicht entsernt mehr Theil nehmen: doch aber sammelte er längs der Heerstraße nuch gegen 1000 Gesangene aus, versteht sich underwaffnete Rachzügler, und an der Losmina 13 Kanonen, die der Feind—ohne Zweisel Davoust — hatte stehen lassen, weil die Bespannung nicht den steilen Thalrand hinauf konnte.

So marschirte bas II. Infanterie - Corps an Galigin's Grenadieren vorbei bis Krasnoi, wo die 4. Division blieb, während die 17. weiter ging nach Dabroie. Auch bas erfte Reiter = Corps lagerte bei Arasnoi, bas zweite bei Uwarowo; Rapewsty mit bem VII. Infanterie-Corps fublich ber Strafe, hinter Galigin, zwischen biefem und ber Losmina. Der größte Theil ber Artillerie bie Miloradowitsch mit fich geführt hatte, wohl 60 Stude Beschut, blieb nahe an bem Thalrand ber Losmina aufgefahren, nachdem fie über biefe gegangen mar. ben Truppen um Rrasnoi entstand nun jum Schluß ein wunderliches Sin- und hermarschiren. Der Raifer Alexander hatte namlich von Betersburg aus befohlen aus ben beiben Grenabier . Divifionen , von benen fich urfprunglich eine bei ber erften Armee (III. Infanterie Corps), eine bei ber zweiten (VIII. Infanterie-Corps) befand, ein Grenabier-Come ju bilben, bas unter bem Grafen Strogonow ber Bahl nach bas britte ber Armee fein follte, und feltsamer Beise wurde bem Befehl gerabe in diesem Augenblid entsprochen. - Die britte Division ftief von Galigin's Bimacht berfomment, in Rrasnoi ju ber 4., mit welcher fie fortan, unter bem Bergog Eugen von Burttemberg bas II. Infanterie-Corps zu bilben hatte. - Die 17. Infanterie-Division ging nach Dobroie, um bei bem VIII. Corps, ben Befehl über welches jest ber Fürft Dolgorufy an General Borosbin's Stelle übernahm, Die 2. Grenabier . Divifion ju erfegen, und biefe lettere ging gurud bie hinter Rrasnoi in Galigin's Biwacht.

Alles aber lagerte mit dem Gesicht nach Orscha und Liady hin, selbst Rayewsky, der lette, und nachste an der Losmina; selbst die zahlzeiche Artillerie nur etwa 800 Schritte vom Thalrand. Man glaubte eben daß an diesem Tage bereits sowohl Davoust als Ney vorüberzgezogen seien; und vermuthete nichts mehr vom Feinde noch zuruck; so erwartete Alles den Marsch am folgenden Tage nach Liady und Orscha fortzusegen.

Dazu paßt benn auch fehr gut was sich sonst und an sich sehr seltsam ausnimmt: nämlich daß Graf Ostermann mit dem IV. Insfanteries und IV. Reiter-Corps, anstatt nach Rorytnia zu gehen wie ihm zuerst vorgeschrieben war, in Folge eines veränderten Besehls an diesem Tage nach Tolstish auf dem Wege von Jurowo nach Krasnoi marschiren mußte.

Rutusow selbst ging mit bem hauptquartier nach Dobroie. Unterwegs fah er Befangene, beren man im Bangen über 6000 gemacht hatte - bie Rachzügler naturlich mitgerechnet - und barunter eine gewiffe Anzahl Solbaten und Offiziere ber franzöfischen jungen Garbe - er fah genommene Ranonen. Denn obgleich ber Rampf bes Tages fich nicht gestaltet hatte wie er konnte, waren ihrer doch eine gewisse Ungahl im freien Felbe, im wirflichen Gefecht erobert worden. noch größere Bahl wurde bann fpater, bei ber Berfolgung, in ben Strafen von Rrasnoi und an jeder unwegsamen Stelle verlaffen gefunden. Es follen ihrer im Bangen 45 gewesen fein; bas ift fogar bie geringfte Angabe, und ba fie in bas Operations - Journal ber Urmee aufgenommen murde, auch wohl bie richtige. Rutufom aber fteigerte in feinem Bericht an ben Raifer, bie Bahl ber Befangenen, die nach dem Operations-Journal 6170 betrug, auf 9170, und die Bahl ber eroberten Geschütze auf 70. — Danilewost gieht natürlich Die hochfte Bahl jeder anderen vor. Bebenfalls bilbeten biefe Ranonen eine ftattliche Reihe von Siegeszeichen. Rutusow, ber ben größten Theil bes Tages in fo eigenthumlichen Beforgniffen jugebracht hatte, bemuht jedem ernfthaften Bufammentreffen mit bem Feinde auszuweichen, mochte ein folches Ergebniß taum erwartet haben. war fichtbar überrascht burch ben Unblid und hoch erfreut. fchien verjungt. Er, ber feinen Jahren gemäß, fonft immer nur im

Schritt baher geritten tam, setzte hier zum ersten Mal sein Pferd in Galopp, und rief, der Erste, laut ein freudiges "Hurrah! "wie er an der Reihe Geschütze bahin sprengte. Auch Davoust's Gepäck war in die Hände der Sieger gefallen — sein Marschallsstab! — auch erbeutete Fahnen wurden herbeigebracht, der Erfolg schien in jeder Weise glanzend.

Später freilich konnten kritische Bemerkungen nicht ausbleiben; ba hat man benn vielfach versucht Kutusow's Benehmen an diesem Tage zu rechtsertigen —: gewiß eine dornenvolle Aufgabe! — Da dies Benehmen ohne Zweisel wesentlich aus einer Stimmung hervorzing die den alten Herren beherrschte, aus einem Seelenzustande, ist es schwerlich aus Gründen auch nur zu erklären. Niemals hatte, in Ermangelung wirklicher Streitkräfte, der Schrecken den Rapoleon's Name verbreitete, so für ihn gekämpst wie hier bei Krasnoi! — Nie hatte er im Lauf seines langen Feldherrnlebens einen Feind gefunden dem er so imponirte.

Danilewofy erflart in gehobenem Tone: "Bei Borobino wo es nothig war eine Schlacht zu liefern, ba fcmanfte ber Fürst Rutusow nicht fich mit Rapoleon zu meffen, ber bamals von ben Strablen ber Unbesiegbarfeit verflart mar, und ein bem unfrigen weit überlegenes Seer hatte" - hier aber fei es nicht feine Abficht gewesen bem gan : gen feindlichen Beer ben Rudzug zu verlegen. Aber bamit erweift Danilewofy feinem helben eigentlich boch wieder einen fehr schlechten Dienft : ein Unglud bas ihm, bei ber beften Abficht öfter widerfahrt! Denn fo fehr bas Alles auch in tonende Rebensarten eingehüllt ift, heißt es boch im Grunde nichts anderes als: "Kutufow lieferte Schlachten nur ju unrechter Beit!" - Rebenher ift Danilewofty fo ungeschickt fich auf Malo-Sarofflames zu berufen ; geschickter ift bag er in Beziehung auf Rrasnoi immer von bem gangen hier vereinigten frangofischen Scere fpricht, glauben läßt nicht bloß ber Bicefonig Eugen, fondern auch die längft vorübergezogenen Bolen und Weftphalen hatten Antheil an bem Rampf nehmen fonnen, und jede Erörterung vermeibet wie ftark dies ganze heer Rapoleon's wohl war. Die Bemertung " Rutufow wollte nicht eine allgemeine Schlacht liefern , fondern Die Frangofen theilmeife fchlagen" - foll burch bied Berebe, burch bied

wie in einem Zauberspiegel gezeigte ganze Heer, gerechtfertigt ersicheinen. Aber es wird wohl niemand ber gewöhnt ist einen ernstshaften Blick auf die Dinge zu heften, darüber verfennen, daß sich hier wie bei Widsma gerade die günstigste Gelegenheit bot ben Feind theilweise zu schlagen, und daß Kutusow ihr recht eigentlich aus bem Bege ging.

Buturlin, ber Toll's Unsichten fannte, ihnen oft folgt und nie widerfpricht, muß freilich jugeben daß der Fürft Rutusow hier etwas übertrieben vorsichtig gewesen sei, sucht aber bie Sache baburch in bas Gleiche zu bringen, und die Feldherrn-Chre bes alten Berren zu retten daß er in Beziehung auf die Macht die dem Feinde noch zu Gebote ftand, in einen Irrthum verfallt ber fast wie ein freiwilliger aussieht, ba er bei ber geringften Untersuchung schwinden mußte. Er nimmt an die frangofische Armee fei ber ruffischen auch jest an Streitergabl bebeutenb überlegen gemefen ; fie fei 70,000 Mann ftarf von Smolenet aufgebrochen, während bie ruffifche nicht mehr 50,000 Mann in Reihe und Glied gezählt habe, fo daß alfo bie Ruffen zwischen Tarútino und Rrasnoi fogar noch mehr Mannschaft verloren hatten als ihre Feinde, mas mohl überraschend munderbar zu nennen mare! -Man rechne nur, die Ruffen hatten bann bereits etwas über bie Salfte ihrer gefammten Mannschaft verloren; Die Frangofen, alle Ersagmannschaften mit gerechnet, nur etwa 5/12 - und babei barf man nicht vergeffen daß ein großer Theil der fo bei den Frangofen als verloren gerechneten Mannschaft noch als Nachzügler bem Seereszuge folgte.

Ueberhaupt verwidelt man sich leicht in Widerspruche wenn man bemuht ift eine schlimme Sache in das Tadellose zu deuten. So meint Buturlin an Jahl sei das ruffische Heer dem französischen freilich nicht gleich gewesen, durch Muth und Haltung dennoch überlegen. Dann wieder: man werde bei alle dem Rutusow's Benehmen bewundern muffen, und anerkennen daß er nach den wahren Grundsähen der Kriegskunft verfuhr; denn die russische Armee sei zwar die schwächere gewesen, bei Krasnoi aber, auf dem entscheidenden Punkte doch jedesmal mit überslegener Macht erschienen, worin das ganze Geheimnis der Kriegskunst bestehe. Das sagt Buturlin, fast unmittelbar nachdem er zu verstehen

gegeben hat daß Autusow am 17. unerwarteter Beise auf eine überlegene seindliche Macht stieß. (Le maréchal Kutusow, qui avait ordonné la disposition primitive dans la persuasion qu'une bonne partie des troupes ennemies rassemblées près de Krasnoï, aurait déjà filé pendant la nuit sur Liady, et qu'il n'aurait à combattre que des forces inférieures en nombre aux siennes, su t trompé dans ce calcul!)

Auch hat man Kutusow gewissermaaßen zu rechtsertigen geglaubt indem man geltend machte, daß benn doch im Ganzen der Erfolg des Feldzugs, so wie er nun geführt wurde, ein ganz ungeheuerer, ja unerhörter war. Mehr als die gänzliche Bernichtung des feindlichen Heeres war doch nicht zu erreichen, sagt man, und die wurde auch so erreicht; damit scheint die Führung gerechtsertigt die, gleich viet durch welche Mittel, das Höchste erlangte was überhaupt zu gewinnen stand.

Ja Kutusow selbst, ber ganz gut wußte daß die einsichtsvolleren Offiziere des Heeres von seinem Benehmen bei Krasnoi sehr wenig erbaut waren, suchte sich nachträglich in diesem Sinn zu rechtfertigen. So sagte er dem Herzog Eugen von Württemberg in einem Dorf zwischen Krasnoi und Orscha: "Unsere jungen Feuerköpse zürnen dem Alten, daß er dem Fluge ihrer Wünsche einen Jügel anlegt. Sie bestenken nicht daß die Umstände an und für sich allein schon mehr thun als unsere Wässen: Wir durfen aber nicht an der Gränze als abgeshagerte Landstreicher anklopfen."

Aber auch bagegen ift vielerlei einzuwenden. Fragt man im Ernst was denn wohl noch mehr zu erreichen war, wenn man entschlossener auftrat, und den Feind zum Kampf herausforderte, anstatt ihn feinem eigenen Strickfal zu überlassen? — So muß nach reislicher Erwägung die Antwort denn doch lauten: viel! sehr viel!

Sehr viel junachft fur die Ehre und ben Glanz der ruffischen Baffen, mas nichts weniger als gleichgultig war; sehr viel in Bezieshung auf den moralischen Eindruck ben dies weltgeschichtliche Ereignis, der Untergang des französischen Heeres, in ganz Europa, ja weit über beffen Gränzen hinaus machen mußte. Wie hatte ein vollständiger, unzweideutiger Sieg auf dem Schlachtfelbe, Heer gegen heer — wie

hatten Siegeszeichen bem Feind im Rampf, in einer Hauptschlacht, aus ben Handen gewunden, dem thatsächlichen Erfolg den höchsten Glanz verliehen! Buhrte Autusow bei Krasnoi einen entscheidenden Schlag; wie das unbedingt in seiner Macht stand, dann konnten die Franzosen nicht laut und dreist verkunden, und immerfort zur eigenen Beruhigung wiederholen: daß nur der rufsische Winter und nicht Rußlands Heer sie bestegt habe; ja daß sie bis zulest, und selbst noch als sie in das tiesste Elend versunken waren, halb verhungert und halb erfroren, auf dem Schlachtselbe stets den Sieg über die Aussen getragen haben.

Man schlage die französischen Berichte nach. General Baubonscourt wirft die Frage auf: worauf kam es an bei Krasnoi? bem französischen Heer den Rückzugsweg zu sperren; ist das den Russen gelungen? nein! im Gegentheil; die Franzosen haben ihren Zweck ersreicht; und dies Ergebniß läßt dann Baudoncourt höchst glänzend erscheinen indem er die Streitfräfte vergleicht die an jedem einzelnen Tage beiden Parteien zu Gebote ftanden.

Bourgaud geht noch weiter und fagt : " Rutusow wollte bas frangoffiche Seer nicht angreifen, weil bas wirfliche ruffische Seer bei Borobino vernichtet war, und er mit bemjenigen bas er neu gebilbet hatte, bei Malo-Jarofflamen und bei Wiasma gefchlagen worden mar, obgleich er bort über eine Macht gebot welche berjenigen ber Franzosen fünffach überlegen war. " Gourgand fügt fogar hinzu, wenn auch wohl mit Absicht nicht gang austrudlich, Rapoleon habe bei Krasnoi bas ruffifche Seer mit fo fcmerer Sand getroffen, bag biefes fpater gar nicht mehr gewagt habe wieber jum Borfchein zu fommen. Segur bebient fich nämlich bes Ausbrude, ber im ftrengften Ginn bes Borts hatte paffend werden fonnen : "Kutusow allait les faire passer (bie einzelnen frangösischen Seertheile) tour à tour par les armes" - und bazu bemerkt Gourgaud: "Certes si nos soldats passerent par les armes de Kutusow, les Russes passèrent par les armes françaises, et ils y passèrent si bien que depuis on ne les trouva plus."

Das find num freilich fehr arge, zum Theil ganz unredliche Ueberstreibungen: aber Kutusow's Benehmen bei Krasnoi und früher hat

sie möglich gemacht; es gibt ihnen eine gewisse Berechtigung; und wenig vollends ift einzuwenden, wenn selbst der mäßige und gerechte, unparteiische Chambray sagt: "Kutusow machte in den Gesechten am 16. und 17. ungefähr 8000 Gesangene, sast lauter Rachzügler, und nahm viele Artillerie weg, aber nur solche die man hatte stehen lassen; schimpsliche Trophäen, da die Gewalt der Umstände ihn, so zu sagen, dazu zwang sie aufzulesen, während er die Gelegenheit, die Armee von Moskau zu vernichten, und den Krieg mit einem Schlage zu beendigen, hatte entschlüpfen lassen."

Aber auch ber weitere materielle Erfolg ber zu erfampfen mar, ift feineswegs gang gering anzuschlagen. Es ift mahr, Rapoleon verlor faft bie gefammte Ausruftung feines Seeres, und brachte von ben fechemal hunderttausend Mann nur wenige Tausende gurud: aber biefe wenigen Taufende bestanden fast gang aus Offizieren, und alten, friege= erfahrenen, tuchtigen, zuverlässigen Unteroffizieren. Go famen nach Oftvreußen von der französischen Garde, dem 1., 3. und 4. Armee-Corps, nicht weniger ale 2459 Offiziere aus Rugland gurud, von benen, nach Abzug der Bermundeten, ober mehr ober weniger erfrantten, mehr ale ein taufent achthundert im Stande maren unmittelbar wieder Dienste zu leiften. Dieje geretteten Trummer festen Rapoleon in ben Stand ein neues Beer ju bilben bas ichon im Mai bes folgenben Jahres ben vereinigten Ruffen und Preußen wieder mit Erfolg in ben Beg treten konnte. Dhne biefe Erummer ware bas schwerlich möglich gewesen; fie gaben ber unerfahrenen Maffe Reulinge, bie Napoleon jusammengebracht hatte, friegerische Haltung und Tuchtigfeit. Burbe bei Krasnoi nach Toll's Plan ein entscheibenber Streich geführt, blieben jene Offiziere und Unteroffiziere im Befecht ober fielen fie als Gefangene in die Sande der Ruffen, bann erlebten wir jedenfalls eine gang andere Reihe von Weltereigniffen als bie Geschichte ber Jahre 1813 und 1814 jest zu erzählen hat. Chambray hat Recht, man kann ihn faum ber Uebertreibung beschulbigen, wenn er fagt bag es in Rutufow's Macht ftand ben Rrieg mit einem Schlage zu beenben, anftatt bag nun noch blutige Selbenfämpfe folgen mußten, bie fich bis in bas Jahr 1815 hinzogen.

Faffen wir beibes zusammen, den verfaumten Baffenruhm, und

den versehlten materiellen Ersolg, so muß uns wohl einleuchten baß Rußland in jeder Beziehung ganz anders bastand, und ganz anders gebieten konnte, wenn es wirklich allein durch einen entscheidenden Sieg an den Usern des Onieprs Europa in glänzender Weise von dem Napoleonischen Joch befreite, austatt daß jest durch das Mißgeschick Napoleon's dem tief gekränkten und zertretenen Deutschland eigentlich nur die Möglichkeit nahe gerückt wurde durch eigene heroische Anstrengungen das fremde Joch abzuschütteln. — Welcher Ganz der Weltereignisse am Ende für die Völker Europa's am ersprießlichsten war, danach haben wir hier nicht zu fragen; es handelt sich hier nur darum wie ein russischer Staatsmann und Keldherr die Dinge sehn und beurtheilen mußte.

Bas gleichsam als Gegengewicht in bie andere Bagichale gelegt werben will - bie nothwendig geworbene Schonung bes eigenen, ruffifchen, Beeres -: bas verliert bei naberer Betrachtung alle und jebe Bebeutung. Freilich fagte Rutufow nachträglich zu bem Bergog Eugen von Bürttemberg : "wir burfen nicht als abgehagerte Landftreicher an ber Grange anklopfen!" - Danileweft ju Folge hatte er auch gegen andere geaußert : "Für zehn Franzosen gebe ich noch nicht einen Ruffen bin. Die Frangofen geben boch in furgem alle gu Grunde ; wenn wir aber viele Leute verlieren, womit fommen wir bann an bie Grange ?" - und in eigener Berfon erflart Danilewofy : " Rutusow wollte, bas frangofifche Beer, auf eine gang verobete Strafe eingeschränft, follte von felbft ju Brunde geben, mahrend bie ruffifden Truppen unverfehrt blieben. "- Aber wie viel ware auch bagegen zu bemerten! - Gelbft abgesehen bavon baß ein flegreiches russisches Seer auch ohne gerade fehr zahlreich zu fein ftolz und gebietend an ber Granze erfcheinen fonnte, wenn ber Begner wirklich ber Mittel beraubt mar neue gablreiche und tüchtige Schaaren au bilben.

Blieben etwa die russischen Truppen unversehrt, so wie Rutusow den Feldzug wirklich führte? — Reineswegs! — nichts weniger als das! — Und womit kam er denn in der Wirklichkeit an die Granze? — In Wahrheit mit wenig mehr als dem Schatten und Namen eines heeres, oder um genauer zu sprechen: mit dem blogen Rahmen bazu.

Es ift ein höchft wichtiger Umftand ber seltsamer Beise im Allgemeinen gar nicht nach Gebuhr gewurdigt wird, bag ber Winterfeldzug von Mostau an zwar allerdings das frangofifche Beer zu Grunde richtete -: aber bas ruffifche auch; wenn auch nicht gerade in bemfelben Berhältniß, und nicht unter so furchtbar und großartig tragischen Be-Freilich erlagen bie ruffischen Rrieger nicht bem Sunger und ber Bergweiflung, ober von Sunger entfraftet, in ichlechte Lumpen gehüllt bem Froft - : aber zu Taufenden und Taufenden manderten fie in die Lazarethe mit Erfältungen die in Nervenfieber umschlugen und faft immer tobtlich wurden, und nur eine fleine Schaar geprüfter Rrieger umgab zulest die Fahnen. Ruhne, entschloffen geführte Schlage, hatten mahricheinlich bem ruffischen Beer große Berlufte, nicht jugezogen, fondern erfpart. Der Blid wendet fich natürlich vorzugemeise auf ben unerhörten, gräßlichen Untergang ber Beere Napoleon's, bie gleichzeitigen Berlufte ber Ruffen werden überfehen, im Frühjahr 1813 aber empfand man die Folgen schmerzlich genug, und fie hatten leicht verberblich werben fonnen.

Wenden wir uns von der Betrachtung der Dinge an sich zu bem zurud was Kutusow persönlich betrifft, so mussen wir gestehen daß er für seine Person, auch vorausgesest der wirkliche Erfolg sei in jeder Beziehung der größte mögliche gewesen, doch nur alsdann gerechtsertigt wäre, wenn sich beweisen ließe daß er diesen Erfolg so vorhergesehen, so gewollt, und nach einem wohlberechneten Plan ohne Schwanken und Jagen folgerichtig erstrebt habe; daß ihn nicht etwa bloß eine undesstimmte Schen vor dem Gegner, und vor der augenblicklichen Entscheidung, selbst da wo ganz anderes beabsichtigt wurde, in ein auseweichendes Berhalten zurückweichen hieß. Wer wagte es wohl den Beweis zu führen?

Doch wir fehren zu ben Ereigniffen zurud. Zunächst zu bem was sich am 17. November zu Smolenof begab. Ney's Heertheil, ber 10,500 Mann stark, mit 71 Studen Geschütz ausgerüstet, von Mosfau aufgebrochen war, langte etwas weniger als 3000 Mann stark in Smolenof an. Hier stießen ein aus Kroaten bestehendes Illprisches Infanterie-Regiment, und bas 129. französische Linien-Infanterie-Regiment dazu, sowie einige Ersamannschaften. Das 4. Linien-Regiment

3. B. fand hier ein Commando von 200 vor furzem unmittelbar aus Frankreich eingetroffenen sehr jungen Refruten vor. Durch alles bies wurde das 3. Armeecorps wieder auf 6000 Mann gebracht, und außerzbem konnte Ney über die Division Ricard (früher Friant) verfügen, die von Davoust's Heertheil zurückgeblieben war, und vor ihm her marschirte. Das mochten im Ganzen etwas über 8000 Streitbare sein; außerdem wälzte sich natürlich ein großer Schwarm Zerstreuter und Unbewassneter auch bei diesem Heertheil mit fort. An Geschütz aber fonnte Ney nicht mehr als sechs Stück mit fortbringen, und die Division Ricard mochte wohl kaum eine größere Zahl führen.

In der Nacht vom 16. auf ten 17. verließ Ney Smolenof, und kam am 17. noch bis Korytnia; er bemühte sich erhaltenem Befehl gesmäß den Ruin der Stadt zu vollenden, indem er die alten Mauern und Thürme theilweise sprengte: eine Befriedigung der Zerstörungslust die den Franzosen in Wahrheit gar nichts helsen konnte. Hierdurch sorderte man, wie früher in Moskau, die Rache des Feindes heraus in dem Augenblick wo man zweitausend Kranke seiner Menschlichkeit überlassen mußte.

Blatow rudte am 17. früh in Smolenes ein, wo er außer ben 2000 Kranten auch noch über 2000 französische Nachzügler fand, und außer 17 rusisischen, auch noch 140 verlassene französische Kanonen. Zwischen Malo-Jarosslawes und Smolenes waren beren bereits 208, bezeichnender Weise großentheils von Bauern gefunden worden, und  $2^{1}/_{2}$  Meilen jenseits Smolenes soll eine kleine Abtheilung Kosaden wieder 116 Stud Geschüß von Mannschaft und Bespannung verlassen gefunden haben.

Platow ließ das 20. Jägerregiment als Besatung in Smolenst zurück; mit dem 1. Jägers und 12 Rosacken-Regimentern ging er auf dem rechten Ufer des Onieprs gegen Katan vor; sechs Kosackens Regimenter und sechs Schwadronen Oragoner mit 4 Positions-Gesichüten, sollten unter den Kosacken-Generalen Gretow dem 1. und Denissow den Truppen Ney's theils auf der Straße nach Krasnoi, theils durch das Gelände zwischen dieser Straße und dem linken Ufer des Stroms solgen. Auf Umwegen Berichte in das große Hauptsquartier zu senden, fiel dem Hetmann nicht ein.

Während am 18. Junot mit den Westphalen die unmittelbare Rahe von Orscha erreichte, und dort die Polen und die Kürassiere zu Fuß einholte; Rapoleon für seine Verson nach Dubrowna eilte, die Truppen des Vicekönigs, die Garden, und was von Davoust's Heerstheil noch übrig war, dis in die Nähe dieses Orts herankamen, der Haupttheil des russischen Heeres aber zwischen Dobroie und Krasnoi ruhte, hatte Nen ein gar wunderliches Gesecht zu bestehen, über das beide Theile ungenaue, zum Theil phantastische Berichte bekannt gesmacht haben.

Rach Danilewelly namentlich wußte man burch Gefangene ichon am Abend vorher fehr genau daß Rey noch zurud und im Anmarsch fei, war volltommen vorbereitet, und empfing ihn in schönfter Ordnung und forgfältig gewählter Stellung am Losmina-Brunde; mahrent in Wahrheit alle Truppen bie Stirn nach Liaby gewendet hatten, und fechzig Kanonen forglos ohne alle Bebeckung an ber Losmina gufammengefahren waren. Bon Seiten ber Frangofen ift neuerbinge in bem wunderlichen "Buch von 1812" ein Bericht erschienen, ber alle früheren an Großsprechereien sogar übertrifft. Da werden bie Truppen, benen man auf ber Heerstraße begegnet, fturmend in bie Flucht gesprengt und Ranonen erobert, und bann General Bastiewitsch und seine Division an einem Winternachmittag zweimal hintereinander auf bas haupt geschlagen! Dieser Bericht foll von einem bamaligen Beftphalen herrühren, ber aber vergift zu erflaren burch welchen Bufall er fich bei Ren befand und jum Augenzeugen murbe. Die Wahrheit ift uns indeffen boch barum nicht verloren. Der Bergog Eugen von Burttemberg und ber General Hofmann machen fie von ber einen Seite befannt, und von ber anberen haben wir nun auch bie Aussage eines redlichen Beugen : bes Oberften Fegenfac.

Der Herzog Eugen von Burttemberg fand noch am Abend bes 17. in Rrasnoi mehrere gefangene französische Garbeoffiziere mit benen er sich unterhielt, und erfuhr unter anderem von einem illprischen Offizier baß Rey noch im Herannarsch von Smolenst begriffen sei. Diese wichtige Runde scheint ihn sehr überrascht zu haben, und er sandte sogleich alle seine Abjutanten aus um sowohl Kutusow als namentlich auch Miloradowitsch von bem in Kenntniß zu sehen was er eben erfahren

hatte. Kutusow wurde so allerdings noch an demselben Abend benacherichtigt, und mag auch wohl von anderer Seite her das Röthige erssahren haben, denn ohne Zweisel haben auch Toll und Konownithn die Sesangenen befragt —: den etwas wunderlichen Miloradowitsch aber wußte niemand zu sinden.

Um sich das erklären zu können muß man wissen daß er ein eigentlich eingerichtetes Hauptquartier gar nicht hatte. Er hatte zwar eine sehr ansehnliche Garberobe mit ins Feld genommen, so daß er unter allen russtischen Generalen allein, immer sehr elegant und ganz untadelig gekleidet erschien — oft in glänzender Stickerei und in funstelnden, ganz neuen Epaulettes. Was man aber eine Einrichtung nennt, besaß er dagegen gar nicht. Vielleicht den ganzen Feldzug über, gewiß wenigstens die meiste Zeit, war er nicht in der Verfassung sich eine Mahlzeit bereiten zu lassen. Er ging, wie es die Umstände und augenblickliche Laune fügten, bald zu biesem bald zu jenem der Generale und Obersten unter seinen Beschlen zu Tisch. Seine Abzustanten und Generalstabs-Offiziere zerstreuten sich auch häusig um bei guten Freunden oder bei Marketendern ein Unterkommen zu sinden, und mitunter wußte niemand zu sagen wo sie alle miteinander hingerrathen seien.

Noch am 18. Mittags suchte einer ber höheren Generale bes rusfischen Heers, der General Uwarow selbst, in Kutusow's Auftrag vergebens nach Miloradowitsch herum —: ein sicheres Zeichen daß schon
viel vergebens gesucht worden war. Uwarow sollte dem General
Miloradowitsch von dem Angriff Ney's sagen, auf den er sich wahrscheinlich gefaßt machen musse. Er fragte auch bei dem Herzog Eugen
nach, dessen Gast Miloradowitsch häusig war, und wo man ihn wahrscheinlich beim Sveisen vermuthete.

Die Truppen bei dem Nachtrab, der Geschüß-Barf in der Rahe bes Losmina-Grundes, blieben unterdessen in der größten Sorglosigseit steben, und wendeten Smolenst und dem herannahenden Feind den Ruden zu. Es ist viel daß man nicht daran dachte ihnen unmittelbar die nöthigen Besehle zu senden, da Miloradowitsch einmal nicht zu sinden war.

Der Marschall Rey seinerseits hatte, als er am 18. fruh von

Rorytnia aufbrach, feine Ahnung bavon bag er vollständig abgeschnitten fei; er glaubte Rapoleon noch bei Rrasnoi. Die Divinon Ricard jog ihm voran, und vor biefer malzte fich ber gewöhnliche Schwarm Bereinzelter auf ber Beerftraße bahin. Bei trubem, "fast nebelichtem" Wetter icheinen fie, obgleich von Rosaden umichwärmt, von ben Ruffen an ber Losmina gar nicht bemerkt worden zu fein, famen ungehindert über ben Grund, und geriethen gang unversebens in großer Ungahl zwischen bie Ranonen bes bort aufgefahrenen Barts binein. Ueberraschung mar offenbar auf beiben Seiten gleich groß! Die Frangofen bezeigten Anfange einzeln und in Maffe bie größte Bereitwilligfeit fich gefangen zu geben; Die ruffischen Kanoniere aber mochten bas nicht verfteben, fie schlugen und ftiegen auf die Leute los um fie aus bem Geschutz-Bark hinauszutreiben, und follen nicht wenig vermundert gewesen sein, als nun aus ber Maffe, von ben noch Bewaffneten, mit Klintenschuffen und Bavonettstichen erwidert wurde. — Ja die Maffe vermehrte fich ploglich, besondere bie ber Bewaffneten - : bie Division Ricard felbft war ba!

Nun war Bestürzung und Berwirrung in der russtschen Artillerie sehr groß, und da die Stücke natürlich an einem Rasttag nicht bespannt, vielleicht die Pferde nicht einmal angeschirrt waren, begreift man wohl daß das schleunige Absahren nicht allen Batterien gelingen wollte. Die Mannschaft der Batterien auf welche der Feind unmlttelbar stieß mußte sich eilig entfernen und den Franzosen ihre Stücke überlassen. Man könnte sich sast wundern daß die große Mehrzahl der Geschüße denn doch wirklich zum Absahren kam, wenn man nicht wüßte daß die Divission Ricard kaum 2000 Mann stark, in einer Marschcolonne von geringer Breite anrücke, und durchaus nicht auf ein Gesecht vordereitet war. Ueberhaupt, erwägt man wie die verschiedenen Abtheilungen des russischen Heeres zwischen Dobroie und Katowa hinter einander standen, so ist wohl einleuchtend daß selbst der Bortheil der Ueberraschung den Franzosen nicht wesentlich helfen konnte; jedes Gesecht, wie es auch eingeleitet sein mochte, mußte mit ihrem Untergang enden.

Die Batterien die erft bem Stoß bes Feindes ausgewichen waren, nahmen in geringer Entfernung Stellung unter dem Schut der 12. Divofton (vom nächststehenden VII. Infanterie-Corps) die rechts-umfehrt

gemacht hatte und herbeifam, und fie eröffneten ein morberisches Keuer auf die verwirrte Maffe ber Bereinzelten und Ricard's Marschcolonne; Basfiewitsch mit ber 26. Division und feinen Batterien, rudte gegen die linfe Flanke bes Feindes beran, boch ift zweifelhaft ob er noch mit ber Division Ricard ine Gefecht fam, beren Lage in fehr furger Beit verzweifelt wurde. Denn bie Bahl ihrer Feinde mehrte fich ; waren auch die Truppen unter Miloradowitsch ohne Verhaltungsbefehle geblieben, so hatten boch andere Seertheile bergleichen unmittelbar aus bem großen Sauptquartier erhalten ; brei Grenadier-Regimenter von ber 1. Divifion tamen herbei und griffen in bas Gefecht ein, eben fo Die Reiterei unter Wöller-Safomelofy Die im Erab herbei fam, namentlich die Garde-Uhlanen. Das II. Cavalerie-Corps ging burch Uwarowo über bie Losmina gurud, um auf einem Umweg ben Feind in Seite und Ruden ju faffen, bas II. Infanterie-Corps war im Marsch von Krasnoi ber; etwas fpater eilte auch Toll berbei und nahm Untheil an ber Leitung bes Gefechts.

Rach furzem Kampf floh die Division Ricard mit einem vershältnismäßig ungeheueren Berlust in vollsommener Auflösung über die Losmina zurud, wo sie von Ney aufgenommen wurde. Dieser, dem wohl manche Feldherrn-Eigenschaften sehlten, aber nicht Entsichlossenheit auf dem Schlachtselbe, mußte selbst seinen Bortrab aus tem seindlichen Feuer etwas zurudnehmen, ordnete aber sogleich einen Angriff an, und behielt einen russisschen Offizier der ihn zur Uebergabe aufsordern sollte, unter dem Borwande daß auch während dieser Aufsforderung von russischer Seite ohne Unterbrechung geseuert werde, als Gesangenen zurud.

Die Division Ledrusdes-Essarts blieb als Rudhalt stehen, die Division Razout ging in Regimentscolonnen über die Losmina zum Angriff vor; die Bürttemberger, schon längst auf drei provisorische Bastaillone zusammengeschmolzen, die nun auch wieder beinahe aufgelöst waren, wurden nicht mehr als Division betrachtet; eines dieser Bastaillone ward hier und da zur Aushülse verwendet; wir wissen daß es 300 Mann start in einer Masse den Angriff auf dem linken Flügel der Division Razout mitgemacht hat. Der Oberst Fézensac rühmt die Lapserseit des französischen Soldaten auch hier, und wünscht sich selbst

Glud zu ber Ehre bas 4. Regiment geführt zu haben; er barf beibes mit allem Kug und Recht; ber Erfolg aber war ein höchst unglücklicher. Bezensac erzählt : "Die Ruffen sahen fie - (Die französischen Truppen) - mit Bewunderung in ber beften Ordnung ruhigen Schritts gegen Jeber Ranonenschuß nahm ganze Rotten weg ; jeber fie beranruden. Schritt machte ben Tob unvermeiblicher, boch wurde ber Marich nicht einen Augenblid aufgehalten. Wir naherten und endlich ber feindlichen Linie in bem Grabe bag bie erfte Division meines Regiments, in ihrer Gesammtheit gerschmettert von Kartatichen, auf Diejenige gurudgefturgt wurde bie ihr folgte, und fie in Unordnung brachte. Darauf griff uns Die ruffifche Infanterie ihrerfeits an , und Die Reiterei , Die auf unfere Klanken fiel, warf und in eine vollständige Flucht (nous mit dans une déroute complète). Einige Tirailleurs, vortheilhaft aufgestellt, hielten bie Berfolgung bes Feindes einen Augenblid auf; bie Divifion Lebru entwidelte fich in Schlachtordnung, und feche Gefchute beantworteten bas Feuer ber gahlreichen ruffischen Artillerie. Bahrend biefer Beit ordnete ich wieder, auf der Beerftrage wo die Rugeln uns noch erreichten, was von meinem Regiment übrig mar. Unfer Ungriff hatte nicht eine Biertelftunde gemährt, und die Divifion Razout mar nicht mehr (la 2e division n'existait plus); mein Regiment hatte mehrere Offiziere verloren, und war auf 200 Mann herabgebracht (von 500) - bas Myrische Regiment und bas 18., bas feinen Abler verlor, (ben bas Garde-Uhlanen-Regiment eroberte) maren noch übler jugerichtet (furent encore plus maltraités)."

So erzählt ein wirklicher Augenzeuge, ein wackerer Soldat, ziemlich abweichend von dem etwas überschwenglichen Bericht des angeblichen Bestphalen, in dem Buch von 1812! — Es bleibt nur hinzuzufügen daß die Division Razout auf die drei russischen GrenadierRegimenter stieß, in das Kreuzseuer der Batterien gerieth, und in der
rechten Flanke und von vorn von den Garde-Uhlanen angegriffen
wurde. In ihrer linken Flanke griff sie der General Paskiewitsch an
mit den Regimentern Orel, 5. und 42. Jäger; die russischen Berichte
sagen "mit dem Bayonet" — eine rhetorische Figur die in den russischen Berichten etwas zu oft gebraucht wird.

Ein Blud war es fur Ney daß ihm nur Rosaden über bie Los-

mina folgten, und bag man ihn bald ganz aus ben Augen ließ. Wahrscheinlich wollten die ruffischen Generale sich bei herannahender Dammerung nicht weiter einlassen, und erwarteten daß Rey, bessen schwere Berluste bas mit Tobten bedeckte Schlachtfelb bezeugte, am anderen Morgen genöthigt sein werde die Wassen zu streden.

Rey führte feine geschlagenen Truppen zunächst in der Richtung auf Smolenes zurud, bann querfelbein, rechts hin auf ben Oniepr zu, ben er irgendwo gefroren zu finden hoffte.

Als einen merkwürdigen Umstand mussen wir hier anführen daß ber Ingenieur General-Lieutenant Oppermann, der die Gegend dort herum sehr genau kannte, Abends zu Konownisyn kam, und eine Strecke des Oniepre ohnweit Sprokorenie als diejenige bezeichnete, wo zwischen hohen Ufern in einer Biegung, bei geringem Fall, das Eis immer früh zum Stehen komme; er äußerte Neh werde dort den Strom auch jest gefroren sinden und hinüber entkommen. Konownishn wollte ihm nicht recht Glauben beimessen, ging aber doch zu Kutusow ihm davon zu sprechen; dieser aber soll, nach einer handschriftlichen Quelle die uns vorliegt, nicht weiter darauf geachtet haben; Toll war nicht gegenwärtig.

Im Widerspruch mit biefem Bericht führt Danilewofy einen Befehl an, in welchem ben Generalen Fürst Galligin und Miloradowitsch in Rutusow's Ramen anbefohlen wird ihre Bachsamfeit zu verdoppeln, indem ihnen namentlich ber bequeme Uebergangspunft bei Sproforenie ale ein besondere ju beachtender genannt wird. Un fich mußte es fehr glaublich scheinen bag Dypermann's Worte benn boch Konoms nibnn's und felbft Rutusow's Aufmertsamfeit rege gemacht und wenn auch zu fpat - einen folden Befehl veranlagt hatten : aber Danilewoft brachte bie betreffenden Schreiben ohne bie Rangelleis Rummer; bas ift bei ihm jedesmal ein verbächtiger Umftanb, und fo blieb benn bie Sache fehr zweifelhaft. Jest bezeugt Bogbanowitsch baß folche Befehle allerbings im hauptquartier ju Dobroie aufgefest worden find, fügt aber hingu, ba die noch im Archiv vorfindlichen Schreiben nicht mit einer Ausfertigungs-Rummer bezeichnet fint, feien fie mahrscheinlich liegen geblieben und ben Generalen gar nicht jugefendet worden. Wir durfen bas mohl als gewiß annehmen, und vielleicht baraus folgern, baß ber Winf ben man von Oppermann ershalten hatte, boch nicht sehr wichtig genommen und kaum beiläusig beachtet wurde. Denn thatsächlich blieb er ohne jegliches Ergebniß, so daß man sich auch am folgenden Worgen (19.) sehr wenig darum kummerte wo Ney geblieben sein könnte.

"Als es (am 18.) Nacht wurde," erzählt ber Bergog Gugen, "ritt Miloradowitsch mit mir in die Stadt" (fehrte also wohl zum Abendeffen bei bem Bergog ein) - "und am andern Morgen fprach ich felbst mit einer Deputation bie im Auftrage von angeblich 11,000 Mann, welche in ben Balbern vereinigt fein follten, um freien Abzug anhielt." (Natürlich mußten fich bie Leute ergeben.) - "Db barunter noch viel Bewaffnete gewesen sein mogen, fann ich nicht behaupten. " - "Um jedoch ben Grund anzugeben, warum Miloradowitsch ben Feind nicht heftiger verfolgte, muß ich bemerfen bag weder er noch irgend einer von und anderen genau wiffen fonnte, mit wie viel Mannschaft Ren wirklich aus Smolenst ausmarschirt mare. Man hatte von 15,000 Mann gehört. Davon waren 11,000 in unferen Sanden unt Die übrigen schienen auf bem Blate zu liegen. Ginzelne Bersprengte - und unter biefen ber Marichall felbst - fonnten unserer Meinung nach allerdings wohl noch umberirren, daß aber wirklich noch eine confiftente Daffe unter Ren entfommen ware, erfuhren wir eigentlich wohl erft aus ben frangofischen Bulletins. "

Ney hatte in der Nacht ein Biwacht bei Danisowa bezogen; im sonst verlassenen Dorf fand sich ein lahmer Bauer der die Stelle nachwies wo der Strom gefroren war, und die Truppe auch hinführte.
Man ließ auf der verlassenen Lagerstätte große Wachtseuer brennend
zurück, und kam glücklich über das schwache Eis — aber natürlich ohne
Geschüße, ohne Pserde. Auf dem jenseitigen User wurde die schwache
Schaar bald von Psatow's zahlreichen Kosacen entbeckt und umschwarmt, häusig auch angegriffen, und wenn dies auch nicht mit
großem Nachdruck geschah, mußte doch die Nothwendigkeit immer
schlagfertig zu marschiren, und alle Augenblicke heranjagende Kosacenschwarme zurückzuweisen, die Truppe unsäglich ermatten. Ginmal,
an einem Duerthal, das in das Thal des Onieprs mündet, versuchte
Pslatow dem Marschall den Weg ganz zu verlegen; es gelang diesem

sich Bahn zu brechen; aber hier und überall that das Geschüt der Kosacken, bessen Feuer nicht erwidert werden konnte, großen Schaden. Die Gegend hier war nicht so verwüstet und verödet als an der Heerstraße nach Moskau; in den Dörfern die man berührte fanden sich Lebensmittel, sonst wäre die Rettung wohl unmöglich gewesen. New erzwang sie als Held; er marschirte fechtend fast immerfort, und trasschon am 21. früh mit achts die neunhundert Mann die ihm blieben, bei Orscha ein.

Diefer Bug Ren's ift oft, man fann wohl fagen, in poetischer Brofa befungen worden; und es ift mahr, ber Mann ber auf bem Schlachtfelde bei Ratowa, in feiner verzweifelten Lage nicht gang ben Muth vertor, fich nicht gebrochenen Beiftes in fein Schidfal ergab, einen faft hoffnungelofen Ausweg fuchte, und auf ihm ausbauerte, beurfundete einen Seldenfinn. Es will beinahe noch mehr fagen bag fich fast eintaufend Rrieger fanden beren Muth und Rraft brei Rachte und zwei Tage lang in dem Bewußtsein folder Lage nicht zusammen-Als Entichluß und That verdient das Bange unfere Bewunberung -: wenn aber bann hinzugefügt wird Rey habe burch feinen fühnen Bug feinen Beertheil gerettet, er fei "avec les siens" in Dricha wieder zu dem Beere gestoßen, ohne barauf einzugeben wie viele ber "Seinigen" benn wohl noch übrig fein mochten, fo heißt bas ber Bahrheit im Dienft ber National-Citelfeit gefliffentlich aus bem Wege Bene acht= bis neunhundert Mann waren alles mas übrig blieb von Rey's Beertheil und der Divifion Ricard : faum ein Behn = theil ber Mannichaft. Die genannten Abtheilungen waren alfo, ber Selbenthat Ney's unerachtet, fo vollständig vernichtet als Truppen überhaupt durch ein Befecht und beffen Folgen vernichtet werden fonnen. Bas, abgesehen von ber Ehre ber That, der Rettung jener geringen Mannschaft allein Bedeutung giebt, ift baß fehr viele Offiziere barunter maren.

Das russische Herr verweilte auch am 19. in seiner Stellung zwischen Dobroie und Katowa. — Rapoleon mag in Dubrowna bas ganze Gewicht seiner Lage mehr als früher empfunden haben. Denn so wenig auch Kutusow die Gunst ber Umstände genütt, so sehr er auch gerade das entscheidendste versäumt hatte, waren doch die

Gefechte bei und um Rrasnoi bem frangofischen Seer gar fehr verberb-Ren und die Division Ricard maren gang verloren; lich geworben. von der Division Frederichs war wenig übrig, der Vicekönig hatte bebeutende Berlufte erlitten, und felbft bie Garden waren nicht gang ver-Bas Napoleon von seiner großen Urmee noch qu= fcont geblieben. fammenbringen fonnte, betrug, felbft bie Polen, bie Weftphalen, ja bie Ruraffiere zu Tuß mitgerechnet, gewiß nicht fünf und zwanzig taufend Bon Reiterei, von Artilleric, fonnte wenig mehr bie Rebe Mann. fein, benn außer ber fehr großen Angahl Geschüte bie auf bem Marich und im Gefecht den Ruffen überlaffen werden mußten, hatten bie Garden bie ihrigen, bis auf bie wenigen beren wir gedachten, in Rrasnoi in ben Rellern ber Saufer vergraben, bamit fie nicht bem Feinbe in die Sande fielen. Und nun erfuhr Rapoleon daß Bictor am 14. bei Czasznik an ber Ulla wieder ein erfolglofes Gefecht gegen Wittgenftein bestanden hatte, und biefen Gegner nicht zu entfernen ver-Er erfuhr, was noch viel schlimmer war, bag Tschitschagow mochte. bereits am 16. November bas von bem Gouverneur, General Bronifowefi, verlaffene Minet befest, und alle bort aufgehauften Borrathe erbeutet hatte.

In biefer Lage beschloß Napoleon eine bedeutende Heeresmacht auf Minst zu richten, biesen Ort wieder zu erobern, und wenn bas gelungen, die Berbindung mit dem Fürsten Schwarzenberg und Revnier (jenseits bes Bugs im Herzogthum Warschau) wieder hergestellt wäre, sollte bas Heer — hinter der Beresina Winterquartiere beziehen.

Hielt Napoleon das felbst für möglich, oder war es ein bloßes Borgeben, bloß vorgewendet um nicht das Schlimmste unumwunden zu gestehen? — Man ist zunächst versucht das Lettere zu glauben; doch aber haben wir schon gesehen wie hartnäckig Napoleon das Bewußtsein der ganzen, grimmigen Wahrheit von sich wies, um an gewissen Täusschungen festzuhalten; verlangte er ja doch noch weit später, als Alles noch bei weitem mehr zertrummert war, man solle bei Wilna für den Winter Stand halten. Sogar noch während der ersten Monate des Jahres 1813 als es sich darum handelte das vernichtete Heer neu zu bilden, schrieb Napoleon zuerst wiederholt vor, die an die Oder und Elbe zurückgesehrten Regimenter, sollten dort aus der zurückgebrachten

Mannschaft, Convalescenten und Nachzüglern, ein jedes nicht weniger als drei Bataillone bilden, und nur die Rahmen zu den vierten Bataillonen nach Frankreich zuruchschieden!

Das Ziel zu erreichen, das er jest im Auge hatte, sollte Dubinot mit dem 2. Armee-Corps von der Ulla her nach Borissow marschiren, sich dort mit dem General Bronisowski vereinigen, und mit der Divission Dombrowski, die disher Bobrupsk beobachtet hatte; dann sollte er auf Minst vorgehen und die Stadt wiedernehmen: eine Aufgabe welcher die 13,000 Mann die so zusammen kommen konnten, dem Abmiral Tschitschagow gegenüber, dei weitem nicht gewachsen waren. Und gelang es auch —: erwartete Napoleon etwa auch die Magazine bort unversehrt wieder zu sinden? — Die Winterquartiere hinter der Beresina waren doch gewiß, selbst von allem anderen abgesehen, nur in dieser Boraussepung möglich.

Bictor ber mit etwa 12,000 Mann Wittgenstein gegenüber blieb, wurde angewiesen Dubinot's Bewegung biesem gegenüber zu maskiren, und eine Stellung zu nehmen in ber er Wilna, Borissow und Orscha näher sei als ber Feind. Später könne er möglicher Beise auf Beressino — an ber Beressina, und auf bem Wege von Dokszyci nach Lepel — zurückzugehen haben, um in Verbindung mit den Baiern Wilna von dieser Seite zu beden.

Rur einen Tag später jedoch wurde er angewiesen langsam auf Borissow zurückzugehen, doch so daß er die Strecke von Nacza dis Borissow, und den Marsch der großen Armee auf ihr gegen alle Unternehmungen Wittgenstein's deck; er sollte seine Bewegungen so einzichten daß er ebenfalls am 25. oder 26. bei Borissow über die Beressina gehen könne, um den Nachtrad des gesammten Heeres zu bilden; er sollte so viele Lebensmittel mitnehmen als möglich, da der Weg von Borissow nach Winst saft ganz durch Wälder führe. — Der Gedanke an mögliche Winterquartiere an der Beresina war also doch schon nach vier und zwanzig Stunden wieder ausgegeben; es war nur noch von einem Rückzug über Minst die Nede.

An ber Brude bei Oricha, wohin Napoleon felbst am 19. eilte, suchte er fein Heer wieber zu fammeln. Strenge Befehle wurden er- laffen, alle Nachzügler follten an ber Brude angehalten und wieber

ihren Heertheilen zugewiesen werden: aber die Gewalt der Umstände war längst über jeden Damm solcher Maaßregeln hinausgewachsen, und die Sache blieb ohne wesentlichen Erfolg. Dagegen konnten hier den Truppen Lebensmittel ausgetheilt werden, und von großem Werth war es daß ein hier vorgesundenes Pferde-Depot die Möglichseit geswährte 36 Stücke Geschüß die ebenfalls dem Heer dis hieher entgegen gesendet waren, vollständig, und nach den Umständen sogar gut zu desspannen. Napoleon's Heer, die auf Davoust, war schon am 19. bei Orscha über den Oniepr gegangen. Davoust folgte einen Tag später. Napoleon hatte ihn bei Dubrowna stehen lassen; er sollte da mit wesniger als 5000 Mann, den Marschall Ney aufnehmen. Napoleon war sogar unzustrieden daß er nicht länger dort verweilte.

Im russischen Heer sehlte es an Belohnungen nicht. Der Fürst Kutusow erhielt für seine Thaten bei Krasnoi den Beinamen "Smoslensty"; Miloradowitsch, als Held dieser Tage genannt, sah sich mit dem St. Georgen-Orden zweiter Klasse geschmuckt. Was Toll andertrifft, so haben wir zu bemerken daß er schon am 29. October / 10. November durch Kutusow für die bei Borodino bewiesene persönliche Tapserfeit zu dem St. Georgen-Orden 4. Classe vorgeschlagen war, und diese Auszeichnung auch erhielt. Unter dem 22. November / 4. December wurde er, außer der Reihe, zum General-Major befördert.

Ueber die Beweggründe welche die Anordnungen des russischen Hauptquartiers zu dieser Zeit bestimmten, haben wir nichts beizubringen als was auch sonst bekannt ist. Den 18. war man stehen geblieben, wahrsche inlich weil man ersuhr das Ney noch im Anmarsch sei; warum man auch am 19. stehen blieb, wissen wir nicht zu sagen, wenn nicht etwa deshalb weil man einsah das Napoleon nun doch nicht mehr einzuholen sei.

Indessen wurden boch an diesem Tage Anstalten zur Berfolgung des Feindes gemacht. Der Kaiser Alexander, der natürlich von dem Zustand des französischen Heeres feine Borstellung haben konnte, fürchtete ehe er von den Ereignissen bei Krasnoi wußte, Napoleon könnte von Smolensk, oder Orscha, auf Senno gehen, und mit Victor vereint den Grafen Wittgenstein angreisen. Er hatte sowohl diesem als dem Feldmarschall Kutusow in diesem Sinn geschrieben.

Im Hauptquartier hielt man bergleichen nicht mehr für möglich. Man glaubte Rapoleon's Heer einer solchen Aufgabe burchaus nicht mehr gewachsen, und nahm beshalb ziemlich bestimmt an daß sich ber Feind auf Borissow zurückziehen werde. Dort mußte er auf Tschitschagow stoßen, denn man berechnete daß bieser am 21. ober 22. an der Beresina eintreffen werde. (In der That hatte er bereits am 21. den Brüdenkopf bei Borissow mit Sturm erobert.)

Um jeboch auch ben Unfichten bes Kaifers Benuge zu leiften, sollte, mahrend ber General-Abjutant Rutusom mit ber früher von Bingingerode befehligten Abtheilung über Lubowiczy auf Senno ging, um bie Berbindung mit bem Grafen Bittgenftein zu fuchen, auch Blatow, der fich ohnehin jenfeits des Dniepre befand, dem Keinde zur Rechten bleiben, und ben Weg nach Senno beobachten. Dem Grafen Bittgenftein wurde geschrieben: im Fall er fich von ber frangofischen Sauptmacht bebrobt fabe, werbe er mohl an ber Udgacg eine fefte Stellung finden; im Rothfall fonne er auf furze Beit über bie Duna gurudgehen. Dzarowski und Borosbin mit ihren leichten Truppen folgten unmittelbar bem Rudzug Rapoleon's. Außerbem murbe eine neue Abtheilung unter Dermolow gebildet. Sie bestand aus 12 Bataillonen (worunter bie Barbe-Jäger-Brigade unter bem G .= M. Rofen) und zwei Kosacken - Regimentern (wozu nach Dermolow's eigenem Tagebuch, noch bie beiben Ruraffier-Regimenter Seiner und Ihret Raiferlichen Majeftat tamen), follte bei Dubrowna über ben Oniepr gehen, fich ebenfalls rechts vom Feinde halten, und Platow unterftüben.

Das russische Heer beschloß man auf einer ber seindlichen Rudzugsstraße gleichlaufenden Linie über Kopys auf Borissow zu führen, wobei man Werth darauf legte, daß man auf diese Weise dem Feinde auch die Straße sudwärts auf Jgumen verlegen könne. Denn man glaubte Napoleon könne sie möglicher Weise wählen um die Verbindung mit dem Fürsten Schwarzenberg aufzusuchen. Nur blieb für's erste die zweite Grenadier-Division mit einem Kosacken-Regiment bei Sprokorenie — dem Uebergangspunkt den man nun kannte — eine Infanterie-Brigade bei Krasnoi stehen, um die Nachzügler aufzusangen die etwa noch in der Gegend herumschwärmen mochten. Mit dem

übrigen Heer brach Autusow über Romanowo, Lannity, Morosowa nach Kopps auf. Unterwegs wurde die Unmöglichkeit Rapoleon einzuholen immer einleuchtender; Kutusow beschloß daher ihm Milorasbowitsch mit einem Theil bes Heeres in Eilmarschen nachzusenden, mit der Hauptmasse aber langsamer zu folgen.

Miloradowitsch ging bemgemäß mit dem II. und VII. Infanterie-, dem II. Reiter-Corps und 4 Kosaden-Regimentern voraus, am
23. bei Kopps über den Oniepr und unverzüglich weiter. Auch Dermolow, Platow, Borosdin und Ozarowski wurden unter seine Besehle
gestellt. Aber keiner von diesen Abtheilungen gelang es Napoleon
rechtzeitig zu ereilen.

Der Abmiral Tschitschagow war schon burch ein Schreiben vom 18. von den Ereignissen in Kenntniß gesett, und zu thätiger Theilsnahme aufgefordert; dann sei Napoleon's Untergang gewiß; die Bersbindung zwischen seinem und Kutusow's Heer sollte so schnell als mögslich über Kopys, Usza und Minst eingerichtet werden. — Am 22. wurde dem Admiral aus Kutusow's Hauptquartier geschrieben: "Es ist leicht möglich, daß Napoleon wenn er die Unmöglichkeit sieht, den Weg über Borissow nach Minst frei zu machen, sich von Toloczin oder Bobr nach Pogost und Igumen wendet, und nach Wolynien durchzusommen sucht; es ware daher nicht überstüssig ihn durch Parteisgänger beobachten zu lassen, um bei Zeiten von seinen Bewegungen unterrichtet zu sein, und ihm zuvorkommen zu können."

In einem zweiten Schreiben an Tschitschagow, bas ben 25. Rovember aus Ropys abgefertigt wurde, fügte Kutusow bann noch hinzu, Napoleon werde ohne Zweisel auf Bobr zurückgehen und bort die Heertheile unter St. Cyr und Victor mit seinem Heer vereinigen; bem Grasen Wittgenstein sei befohlen ben Feind energisch zu verfolgen, und zum Schluß: "Wenn Borissow vom Keinde besetht ist, dann ist es wahrscheinlich baß er (bort) über die Berezina und auf dem gradesten Wege, über Zembin, Pledzenign und Wileisa auf Wilna geht. Um bem vorzubeugen, ist unerläßlich daß E. E. die Engpässe bei Zembin, in denen man einen sehr überlegenen Feind aushalten kann, mit einem Detachement besehen. Unsere Hauptarmee geht von Kopys über Staroselie und Ciecierzyn auf den Fleden Berezino, erstens um eine

bessere Berpstegung zu finden, und zweitens um bem Feinde zuwor zu kommen, wenn er etwa von Bobr auf Berezino und Igumen gehen wollte, wie vielfache Nachrichten Beranlassung geben zu vermuthen."

"Acht Berft unterhalb Boriffow giebt es bei bem Dorfe Ucholoby eine für Reiterei fehr bequeme Fuhrt. " —

Ueber ben letten Theil bes Feldjugs haben wir wenig Reues mitzutheilen. Bekannt ift baß Tschitschagow wie gesagt am 21. ben Brückenkopf bei Borissow eroberte, und Rapoleon's Lage wurde das burch noch schlimmer baß Schwarzenberg, anstatt bem Abmiral auf Minst und weiter zu folgen, umwendete bem zurückgelassenen und von Saden angegriffenen Reynier bei Bolkowisk beizustehen, und nach dem Sieg bei Bolkowisk dem weichenden Saden bis Brest-Litowski folgte.

Dem Abmiral find in Beziehung auf die Führung feines Beeres viele Bormurfe gemacht worben ; nicht mit Unrecht, benn er hat wirklich feinen fonbetlichen Beruf jum Felbherrn beurfundet. Er mar überhaupt ein Mann von feltfamem, wenn man fo fagen barf, zum Theil vielleicht mit Absicht angebilbetem Charafter, bem weniger gerabe, ritterliche Redlichkeit ale er vorgab, und mehr Robbeit ale er wußte, jum Auf Entschloffenheit, Festigfeit, Unabhangigfeit ber Grunde lagen. Befinnung - Eigenschaften bie er boch am Ende mehr icheinbar als wirklich befaß - bilbete er fich fo viel ein, baß er bas Meußere, ben Schein biefer Gigenschaften, in feinem Befen bis zur Carricatur aus-Eine Belegenheit bie Seiten feines Charafters zu zeigen auf bie er ftolg war, murbe oft bei ben Saaren herbeigezogen. Ramentlich follte ber Beift ber Selbstftanbigfeit fich barin offenbaren bag er oft in gang gleichgultigen Dingen, ohne fonberliche Beranlaffung, fchroff unb rudfichtelos gegen ben Raifer Alexander auftrat. Go begleitete er einft ale Seeminifter ben Raifer, auf ber Rhebe von Kronftabt, auf ein Linienschiff bas bort vor Unter lag; wie ber Raifer ben Fuß auf bas Berbed fette murbe bie Trommel gerührt wie üblich, und bie Bache von Seefolbaten, auf bem Quarterbed aufgestellt, prafentirte bas Bewehr. Der Raifer trat naber, tommanbirte felbft, und ließ die Bache bie Sandgriffe burchmachen. Tichitschagow, ber unmittelbar hinter ihm ftand warf ben Ropf jurud, machte eine Bewegung ber Ungebulb mit der Hand, und sagte halblaut, boch so daß nicht nur der Raiser sondern alle Unwesenden es sehr wohl hören konnten: "Nun ja! da seh' Einer womit der sich beschäftigt an Bord eines Schiffs!" (Но воть чень онъ занимаеться на Корабль!) — Solcher Züge ließen sich von ihm sehr viele erzählen — und vielleicht schloß der Raiser Alexander gerade aus solchen Zügen auf einen großen Charakter.

Ein tüchtiger Seemann war übrigens Tichitichagow allerdings. Daß er bagu bestimmt war bie Donau-Armee nach Italien zu fuhren fcheint er langere Zeit vorher gewußt ju haben, und bag er als Seemann; ale unberufener, bem Landheer nicht willfommen fein werbe, besonders ben Generalen nicht bie unter feinen Befehlen fteben follten, bas konnte er fich leicht fagen. Er fab natürlich febr gut ein wie bebenflich es fur ihn fein mußte wenn er Untenntniß zeigte und Blogen gab, und hatte bemgemäß fich zu waffnen gefucht; fich bemuht bie nothigen Renntniffe zu erwerben, um in feinem neuen Birfungefreis gleich bei seinem erften Auftreten gang einheimisch zu erscheinen. feinem Behaben scheint aber hervorzugehen baß er bie Sache etwas verfehrt angefangen hatte. In Allem was bie Ginrichtung und Glieberung bes Seeres betrifft, in bem Exergier-Reglement und bem fleinen Dienft - turg in bem fogenannten Ramafchen-Dienft, zeigte er fich in bem Grabe bewandert daß er die Generale, und vielleicht fogar die Unteroffiziere in Erstaunen feste. In Beziehung auf bie großen Buge ber Rriegführung bagegen, und bie Berwendung ber Truppen auf bem Schlachtfelbe, fcheint er es nicht zu gang flaren und feften Borftellungen gebracht zu haben, und trop aller Festigfeit und Selbstftanbigfeit bes Charaftere ließ er fich - vielleicht burch ben Mangel einer eigenen Unficht gezwungen - von feinem Chef bes Generalftabs, bem General Sabanepew leiten, auf beffen Rechnung die Fehler bie er beging großentheils zu fegen finb.

An ber Beresina sollte Tschitschagow burch etwa 15,000 Mann Reserve = Truppen (3. Bataillone und Depot = Schwabronen) verstärkt werben, die sich unter bem General Dertel bei Mozyr gesammelt, und ben ganzen Feldzug über bort ihr harmloses Wesen getrieben hatten. General Dertel kam aber nicht, und entschuldigte sich später mit ber naiven Erklärung daß Besorgniß ber Viehseuche wegen, ihn abgehalten

habe nach Lithauen vorzugehen: ein Fall ber wohl einzig baftehen möchte in ber Beschichte ber Kriege! — Er sendete nur sechs sehr schwache Bataillone, vier Schwadronen und ein Rosaden-Regiment.

Bon dem Zustand des französischen Heers scheint sich Tschlischagow, nach dem was ihm aus dem großen Hauptquartier mitgetheilt wurde, sogar eine übertriedene Borstellung gemacht zu haben. Er meinte wenigstens, wie es scheint, unter den einzelnen Herumtreidern, Rachzüglern und Marodeurs könnte wohl Napoleon selber sein (vieleleicht in irgend einer Berkleidung?), und ließ deshalb die Personal-Beschreibung "dieses Menschen" (cero человька), sein Signalement, in seiner Armee bekannt machen. Auf so einen kleinen schwärzlichen Mann sollte man besonders acht haben; ja, zu größerer Sicherheit, und um Misverständnissen vorzubeugen, sollten alle Gefangenen von kleiner Gestalt zu Tschitschagow selbst gebracht werden.

Das Blatt wendete fich. Um 23. wollte Tschitschagow, wie er wenigstens fagt, nach Bobr vorgebn, um bem frangofischen Beer in ben Beg zu treien, und bie Berbindung mit bem Grafen Bittgenftein aufjusuchen; sein Bortrab setzte fich in Marsch. Dubinot, von ber Ula ber eingetroffen, hatte ben gemeffenen Befehl Boriffow wieder zu nehmen, und mar so gludlich biefen Vortrab zu überfallen, und in vollständiger Auflösung auf Boriffom gurudzuwerfen. Tichitschagow, obgleich von bem Unfall feines Bortrabs unterrichtet, ließ fich boch felbft in Boriffom ebenfalls volltommen unvorbereitet überfallen; einer faft breifachen Ueberlegenheit ungeachtet mußte er mit feinen Truppen in größter Berwirrung über die Berefina flieben. Alle Rranfen und Bermundeten bie in bem Städtchen untergebracht waren, blieben in Feindes Sand; bas gefammte Bepad ging verloren, fo wie bie Ranzellei bes hauptquartiere ; Efchitschagow felbft, ber fein ichon bereitetes Mittagemahl fteben laffen mußte, verlor fein Tifchgerath und Silberzeug. Theil seiner Truppen murbe abgeschnitten, und mußte fich burch bie Furth zwischen Studanty und Briloma retten. Doch gelang es noch rechtzeitig bie Brude bei Boriffom zu gerftoren.

Rapoleon erhielt diese Nachrichten in Bobr, wo er mit seinen Garben eintraf. Der geringe Rest feines Heers marschirte von Orscha aus so ziemlich in ber früheren Ordnung; nur bag Davoust jest anstatt

Ney's ben Nachtrab bilbete. Alles löste sich mehr und mehr auf; basgegen traf bie Besahung von Mohilew bei bem Heere ein. Bictor war schon bis Wolfowist, zur Nechten ber Nückzugslinie, kaum eine Meile von Bobr zurückgegangen. Bu Napoleon's Glück folgte Wittgenstein, ber wohl fürchtete sich in eine gefährliche Lage zu verwickeln, nur bis Czereia, und ließ Victor burch seinen Vortrab mehr beobachten als brangen.

Im Lauf ber folgenden Tage wurde ber Abmiral vollständig getäuscht burch bie Scheinanstalten jum Brudenbau bie Rapoleon unterhalb Boriffom machen ließ. Auch wird vielfach vorgegeben, Tichitschagow habe am 25. fruh ein aus Lannity am 23. erlaffenes Schreiben Rutusow's erhalten, in welchem gesagt wurde, man wiffe mit Beftimmtheit bag Rapoleon feinen Rudjug auf Berefino (nicht mit bem oberhalb Boriffom gelegenen, gleichnamigen Ort zu verwechseln) und Igumen nehme; ber Abmiral folle fich burch bie oberhalb gemachten Scheinanstalten nicht irre machen laffen. Tichitschagow felbft hat biefe Sage in Umlauf gefest, fo baß bin und wieder Andeutungen in biefem Sinne vortommen, namentlich in ben Dentwürdigfeiten bes Marfcalls Gouvion St. Cyr. Wir haben aber Grund ju glauben , baß es ein folches Actenftud nie gegeben bat. Toll verficherte fo oft bie Rebe bavon mar, burch seine Banbe wenigstens fei ein Schreiben biefer Art nicht gegangen, und er glaube nicht baß irgend ein Befehlfchreiben aus ber Rangellei bes Sauptquartiers erlaffen worben fei, bas nicht zu feiner Renntniß gekommen mare. Es ift wohl ohne 3weifel bas Schreiben vom 22. gemeint, bas wir mitgetheilt haben, fonft mare es feltsam bag ber Abmiral ben Befehl ber ihn rechtfertigt, nicht befannt machte, besonders ba er in Rugland langft feine Berhaltniffe mehr zu schonen hatte. Aber biefes Schreiben geht benn boch nicht so weit wie vorgegeben wird, und außerbem ift es nach bem mas Bogbanowitsch mittheilt in hohem Grabe mahrscheinlich bag es erft am 26., ale ber Entschluß bereits gefaßt, ber Marich abwarts an ber Berefina bereits angetreten war, in Tschitschagow's Saube gefommen Denn in einem Brief ben Tschitschagow am 25. an Langeron richtete, und in welchem er bie Grunde auseinandersett bie ihn zu bem Marich Stromsabwarts bestimmen, erwähnt er wohl ber Rachrichten

bie ihm Bittgenstein gesendet hatte, aber keiner Mittheilung die er von Kutusow erhalten hatte. Den Ausschlag scheint zweierlei gegeben zu haben. Einerseits das eben erwähnte Schreiben Bittgensteins (vom 23.) der die Bermuthung aussprach daß Rapoleon wohl auf Bobruyst zurückgehe, da sonst, wenn er etwa seinen Marsch auf Borissowicken wollte, der Marschall Bictor gewiß zum Schuß seiner Blanke dei Czereja stehen geblieben wäre. Andererseits kam die sallsche Nachricht binzu, die Tschitschagow erhielt, daß der Fürst Schwarzenderg sich Minst nähere, und eine seiner Abtheilungen bereits Swislocz (am Zusammenstuß des gleichnamigen Flüßchens und der Beresina) besetz habe.

Der Abmiral ließ am 25. nur eine Abtheilung unter Tichaplit bei Beselowo stehen, eine andere unter dem Grafen Paul Pahlen vor Borissow, zog mit der Hauptmasse seines Heers die Beresina entlang, stromabwärts, nach Szabaszewiczy und sendete eine Abtheilung unter dem Grafen Drurk, noch weiter, nach Beresino. Tschaplit erhielt sogar wiederholt den Besehl sich vor Borissow mit Pahlen zu vereinisgen, und blieb nur stehen weil die Anstalten zum Brüdenbau ihm gerade gegenüber, gar zu entschieden und aussallend waren.

Rapoleon hatte ben Brudengug bes heeres in Oricha vernichten laffen, um die Pferbe ju befferer Bespannung ber Beschupe ju verwenben, und wie schon öfter bemerkt worben ift, waren es zwei Feltichmieben, zwei Bagen mit Rohlen und feche mit Sandwerfezeug, bie allein bie einzige hoffnung auf Rettung gewährten. Die Borficht bes Benerals Cblee hatte biefe Auhren gerettet, von benen jest bas Schids fal Europa's großen Theils abhing. Wie ber Brudenbau burch ben Broft erschwert wurde, ber am 24. wieder eintrat, nach einem funftägigen Thauwetter, feit bem 19., ift, wie alle sonstigen Umftante, Auch baß Tichaplis, am 26., fast in bem Augenblid wo befannt. die ersten französischen Truppen auf fleinen Rlößen übergesett wurden, endlich ben erneuerten Befehlen gehorchte, und nach Boriffom aufbrach; auch bag bie wenigen jurudgelaffenen Rofaden vertrieben wurden, ehe fie baran gebacht hatten bie Bruden zu gerftoren bie über bie Sumpfe nach Zembin führen; fo baß hier Napoleon burch bas

Glud begunftigt wurde wie er wahrlich nicht bas Recht hatte zu erwarten.

Bom 26. bis ben 28. fpat ging bas frangofifche Beer über ben Kluß, und hatte am 27. ein Befecht gegen ben umfehrenben General Dichaplis zu bestehen. Wittgenftein bewegte fich mit einiger Unficherbeit; er war am 24. von Czereia nach Cholopeniczy vorgegangen, hatte sich am 25. nach Baran gewendet, und ben 26. damit verbracht bie ihm verlorene Spur bes Feinbes wieber aufzusuchen. Um 27. endlich rudte er wieber vor, aber nicht nach Studienka, obgleich er von bem begonnenen Uebergang bei biefem Ort wußte, ober vielleicht gerabe beshalb; er richtete feinen Marich auf Stary-Boriffow. Er ging auf biefe Beise einer bebeutenben Entscheidung Die er noch immer bewirfen konnte, wie gefliffentlich aus bem Wege. Doch wurde auch fo bie Divifion Bartouneaux, von Bictors heertheil, bie in Boriffow gurudaelaffen mar, mahrend Bictor felbft bei Studienfa Stellung nahm, abgeschnitten, und mußte nach einem fehr ungleichen Rampf ben Bersuch sich burchauschlagen aufgeben, und bie Baffen ftreden. Um fo mehr ba ber eben anlangende Platow mahrend bes Gefechts bie Stadt Boriffom befett hatte.

Tschitschagow und Wittgenstein standen nun vermöge der schnell hergestellten Brude bei diesem Ort in Berbindung und beschlossen für den folgenden Tag einen gemeinsamen Angriff auf beiden Usern der Beresina. Da sie aber beide seltsamer Weise nur einen Theil ihrer Truppen dazu verwendeten, der Admiral bei Brilowa noch dazu unter ungunstigen örtlichen Bedingungen, konnte es am 28. dem Marsschall Neh, der an des verwundeten Dubinot Stelle getreten war, und seine Truppenreste mit denen des 2. Armeecorps vereinigt hatte, bei Brilowa, Bictor bei Studienka gelingen eine Art von Sieg zu ersechsten; sie machten sogar eine ganz bedeutende Anzahl (ungefähr 2000) Gefangene! und die Russen erlitten überhaupt, besonders auf Tschistschagow's Seite, schwere Berluste.

Bictor ging um 9 Uhr Abends nach beenbetem Gefecht über ben Fluß; fein Nachtrab erft am folgenben Morgen um 7 Uhr, ganz unbeläftigt vom Feinbe, ber fich erft ein paar Stunden später wieder zeigte. Und nun, als Wittgenftein's Vortruppen nahten, wurden bie Brüden zerflört; tausende von Rachzüglern, Weiber und Kinder die fich dem untergehenden Heere nachschleppten, mußten ihrem entsehlichen Schicksal überlassen bleiben; auch die Verwundeten, die Tapfern die mit ihrem Blut den Weg der Rettung erkämpst hatten, blieben liegen in den halbgefrorenen Sumpsen; die Gebeine der Unglücklichen bilden jest eine Insel im Fluß. Es war die Schlußsene eines Trauerspiels das nur Dante beschreiben könnte wie man mit Recht gesagt hat.

Bas die verschiedenen Abtheilungen des russischen Hauptheeres betrifft, ist zu bemerken daß Platow wie gesagt den 27. Abends in Borissow eintras. Dermolow war bei Dubrowna durch den Eisgang aufgehalten worden, dann über den Strom gegangen, und hatte seinen Marsch über Pogost auf Toloczin und Bobr nach Borissow fortgesetz, das er in der Nacht vom 27. zum 28. erreichte. Seine Abtheilung wurde dem Admiral Tschitschagow überwiesen, im Gesecht aber nicht verwendet. Miloradowitsch erreichte über Staroselle die große Straße bei Toloczin, und Borissow am 29. als bereits Alles vorüber war.

Die Hauptarmee unter Kutusow erreichte Kopps am 24., und machte bort einen Rafttag. Hier wurden die leichten Reiter-Regimenter ber Garbe zurudgelaffen um fich an Leuten und Pferden herzustelsten; ebenso die Geschüße von zwölf Batterien mit beren Bedienungs-Mannschaft und Pferden die übrige Artillerie verstärft wurde.

Am 26. endlich ging Rutusow über ben Oniepr und in vier Marschen erreichte er über Rrugloie, am 29. Michiewiczi auf ber Straße
nach Berefins und Igumen, wo am 30. wieder geruht wurde.

Obgleich an der Beresina von Seiten der Russen beinahe noch mehr versäumt war als dei Krasnoi, trugen doch auch die Ereignisse hier nicht wenig dazu dei die Bernichtung des französischen Heeres zu beschleunigen. Schon der eilige Marsch von Orscha an, hatte von Reuem die schrecklichsten Opfer gefordert. Dort, am Oniepr, zählte Napoleon's Heer gewiß noch über 20,000 Mann unter den Waffen: nur etwa 10,500 famen in Reihe und Glied an die verhängnisvollen Ufer der Beresina. Hier stießen Bictor, Oudinot, Dombrowsti, die Reste der Besatungen von Minst und Mohilew, etwa 19,000 Mann

beffer geordneter Krieger zu ihm; aber ber Kampf mochte, die verlorene Division Partouneaux mitgerechnet, wohl 6000 Mann gekostet haben, und schlimmer als das: auch die hier vorgefundenen Heertheile wurden in den allgemeinen Strom der Ausschliftung, Berwirrung und Berzweislung mit fortgerissen. Die Berluste aller Art steigerten sich so daß die alte Garde, die am 26. früh noch 3500 Mann stark war, die gar nicht zum Gesecht kam, am 29. nur noch 2000 Mann zählte —: und während die elenden Trümmer dieses einst surchtbaren Heeres durch die Sümpse von Zembin auf Malodeczno und Wilna weiter eilten, trat wieder Frost ein.

Rapoleon fühlte feinen Beruf bies gräßliche Schauspiel langer mit anzusehen; er wollte fich ben letten Auftritten auch wohl barum entziehen, bamit die Borftellung möglich bleibe, baß fich boch noch Alles beffer gewendet hatte, wenn Er nicht gezwungen mar bas heer Dann war aber auch wirklich feine Gegenwart fehr ju verlaffen. nothig in Paris. Um 5. December, gerabe ale ber Froft ftreng wurde, ber Thermometer auf - 18 Grad Reaumur fant, verließ Rapoleon Die Refte feines Hecres, und eilte im Schlitten bavon. Er ernannte Murat zum Oberbefehlshaber, und fchrieb vor : man folle Wilna halten, bas heer neu bilben und orbnen, und bann zwischen Wilna und Rowno Winterquartiere beziehen! als ob die Refte ber Baiern, Die General Brede aus der Gegend von Doffgiby nach Wileyfa heranges führt hatte, und bie aus Oftpreußen in Wilna eingetroffene Divifion Loifon, die jest bem heer nach Diamiana entgegengesenbet wurde, genügten bie Macht ber Ruffen aufzuhalten! Doch: "Im Kall bie feinbliche Armee vorruce, und man nicht glaube fich jenseits bes Riemens halten zu fonnen, fonne man über ben Riemen gurudgeben," war in ben Berhaltungebefehlen hinzugefügt.

Man staunt immer von Reuem, und traut seinen Sinnen kaum, wenn man sieht wie vollskändig Rapoleon des Gefühls für Wahrheit, für die Heiligkeit der Wahrheit ermangelte. — Es war ein Sinn der ihm sehlte; er hatte kein Organ dasur. Roch in St. Helena ließ Rapoleon in seine sogenannten Wemoiren schreiben: "Si l'empereur süt resté à l'armée, ou qu'il en eût laissé le commandement au prince Eugène, elle n'aurait jamais depassé Wilna:

un corps de reserve était à Varsovie, un autre à Königsberg; mais on s'en laissa imposer par quelques cosaques, on évacua en désordre Wilna, dans la nuit (bis bahin also war bas her in Orbnung) — : c'est de cette époque surtout que datent les grandes pertes de cette campagne, et c'était un des malheurs des circonstances que cette obligation où se trouvait l'empereur dans les grandes crises, d'être à la fois à Paris et à l'armée. Rien n'était et ne pouvait être moins prévu par lui que la conduite insensée que l'on tint à Wilna!"

Die großen Berluste bes Heeres fangen erst bei Wilna an! Das sagt Rapoleon, ber, alle Ersahmannschaften mitgerechnet, ein Heer von weit mehr als breimalhunberttausenb Mann ben Weg nach Mossfau geführt hatte, und bavon nur 10,500 bewaffnet und geordnet, nicht etwa bis nach Wilna, sondern nur bis an die Beresina zurückbrachte!

Rapoleon — cet homme wie man ihn damals in Frankreich allgemein nannte — war zu der Zeit keinesweges der Abgott des französischen Bolks, wozu ihn später die Verkehrtheit der Bourdons, die thörichten, sest wahrscheinlich ditter bereuten Bemühungen der Opposition — Leichtsinn der die blutigen Opfer vergist — und die Rationalschleiteit die ein so überwältigendes Element in dem Rationalscharafster der Franzosen bildet, vermöge einer nachträglichen Apotheose gesmacht haben. Er war nicht einmal unbedingt der Abgott des Heeres. Selbst Leute wie Gourgaud sind genöthigt zu gestehen daß sich Unzustriedenheit regte, und hin und wieder sogar aussprach. Deutsche Ofsiziere die so unglücklich waren den Feldzug mitzumachen, berichten bestimmter was für Aeußerungen der Unzufriedenheit und Entrüstung sie hin und wieder selbst in den Reihen der französischen Garde versnommen haben.

So gerieth benn auch Napoleon unmittelbar nachdem er das Heer verlaffen hatte, auf ben ersten Schritten seiner Reise in eine Lebenssgesahr, von der er nie etwas geahnt, nie auch später etwas ersahren hat. Er traf in Ofzmiana die Division Loison, welche aus 7 französssischen Bataillonen, 2 Bataillonen neapolitanischer Beliten und 10 Bastaillonen Rheinbundtruppen (Frankfurtern, Thüringischen und Anhaltstischen) bestand. So wie Napoleon angesommen und in einem Hause

abgefliegen mar, wurden bie fammtlichen Grenabier-Companien ber im Ort felbft fiehenden beutschen Regimenter jusammengezogen, und vor bem Saufe ale Chrenwache aufgestellt. Der Major eines frangofischen Regiments (bes 113. wenn wir nicht irren), Lapie, fagte mit einer gewiffen Bebeutung zu ben Offizieren : "Maintenant! Messieurs, ce serait le moment!" - Wozu ber Augenblid gefommen sei, bas war Allen ohne weiteres einleuchtend, obgleich nie vorher von bergleichen unter ihnen bie Rebe gemefen mar - und bag man über bie That felbft einig fei, bas verftand fich von felbft. Man brangte fich fogleich um Lavie bie Ausführung zu berathen, und es wurde in leifem Sin- und Bergefprach beschloffen ber altefte ber anwesenben Sauptleute folle mit feiner Companie in bas Saus bringen, ben Mameluden an ber Thure fo wie jeben ber fich jur Behre feste, und naturlich Rapoleon felbft nieberftoßen. Dann wollten bie beutschen Regimenter mit fliegenben Fahnen und flingenbem Spiel zu ben Ruffen übergeben; von ber Mannfchaft bes 113. frangöfischen Regiments, bie fast gang aus Biemontefen bestand, mar man überzeugt daß fie herzlich gern daffelbe thun werbe. Die Ausführung war leicht; Seslawin ftand mit feinem Streifcorps füblich ber Stadt gang in ber Rabe. Der im Rang altefte ber anwefenben Companie . Führer war herr von S .-- , Sachfen . Beimarifcher Grenadier-Sauptmann; er wurde bestimmt. Aber wie weit ift von ber Borftellung einer folden That zu ber That felbft! - Dem Sauptmann S .- fiel nun erft ploglich ein daß die That die man ihm zumuthete, ein Mord fei, und fich mit ber Ehre eines beutschen Goels manns und Offiziers ichlecht vertrage. Er meinte ba Lapie ben Unschlag gemacht habe ftehe ihm auch bie Ausführung zu; Lapie wendete ein, er befehlige feine Companie, und habe baber feine Leute beren er fo ficher fein tonne wie ein Sauptmann feiner Companie. Bahrend er und ber hauptmann S .- fo bie Ausführung einer bem anderen zuschoben, trat Caulaincourt in die Thure, schlug in die Sande, und rief ungedulbig: "Eh bien! pourquoi ne partons-nous pas?" - Gleich barauf fuhren Napoleon's Bagen und Schlitten vor; Napoleon feste fich forgfältig in Belge gehüllt mit Caulaincourt in ben Wagen, und fuhr bavon. Der "moment" mar verloren. \*)

<sup>\*)</sup> Bon unmittelbar Betheiligten mitgetheilt.

Die Berfolgung von Seiten ber Ruffen war nicht eben lebhaft; Tiditichagow, Bittgenftein, Blatow und Miloradowitich blieben alle mitfammen ben 29. und 30. über auf bem Schlachtfelbe an ber Berefina fteben, und fenbeten gunachft nur leichte Truppen gur Berfolgung nach. General Tichaplit folgte tem Feinde unmittelbar; einige Rofaden bie Blatow entfendete, fo wie andere unter Lansfon von Efchitichagom's Beer, links ber Strafe nach Bilna. Bittgenftein befehligte zwei Abtheilungen bie jest zu feiner Berfügung ftanben, rechts biefer Strafe vorwarts. Den General - Abjutanten Rutufow namlich, der in Level eingetroffen war, nach Doffzitzy, Wrede und bie Baiern ju beobachten, und bas Streifcorps unter Borosbin (fruber Orlow = Deniffow) verftartt burch bas Sufaren = Regiment Grobno, und ein auf im Lande ausgeschriebene Bferbe gefettes Bataillon bes 23. Jagerregimente, erhielt Befehl unterhalb Rricgin über Die Berefina und bann auf Ramen und Zamoftie ju geben, alfo bem weichenben Feinde rechts nabe ju bleiben. 3m übrigen verftandigten bie bier vereinigten Generale fich bahin bag Tichitschagow bem Keinbe auf Smorgony u. f. w. folgen, Platow ihn links, Wittgenftein rechts umgeben follte. Miloradowitsch wollte von Boriffom auf Juriewo geben, und links in gleicher Sobe mit bem Seer tes Abmirals bleiben.

Als Rutusow, ber am 30. November in Michiewiczi Rasttag machte, von dem Geschehenen unterrichtet war, erfolgten aus dem großen Hauptquartier Besehle, die zu den nun schon begonnenen Beswegungen ziemlich stimmten. Der Admiral blied auf die unmittelbare Bersolgung angewiesen; Wittgenstein erhielt die Richtung auf Kamen, Pleszenica, Wileysa, Niemenczin; Miloradowitsch die auf Juriewo, Radoszewiczi und Olszani, wo er sich mit der Hauptarmee vereinigen sollte, die bei Usza über die Beresina ging um Olszani über Nasow zu erreichen und dann die Richtung auf Row-Trosi zu nehmen: Platow sollte suchen an dem seindlichen Heerzug, links der Heerstraße, vorbeizumarschiren, ihm zuvorzusommen, die Spise des Jugs anzugreisen, und dadurch auszuhalten. Die Abtheilung des Generals Oertel, jest unter dem General Tutschsow, dem einzigen der Brüder dieses Rasmens der noch bei dem Heere war, erhielt Besehl über Minst vorzus

ruden; bie Parteiganger betreffend wurden Djarowski auf Rowosgrubef zu gehen befehligt; Seslawin und Dawybow sollten unmittelbar gegen Kowno vorbringen.

Vom 4. December an trasen die verschiedenen Abtheilungen bes napoleonischen Heeres nach einander in Wilna ein, und erregten Entsesen durch ihr Aussehen. Der lithauische Abel der hier versammelt seine Zeit bei glänzenden Festmahlen, am Spieltisch und in unsauberen, dem Ernst der Zeiten wenig entsprechenden Intriguen hindrachte, verschwand augenblicklich; die Stadt war wie durch einen Zauberschlag verwandelt; grimmiges Elend trat an die Stelle des Leichtsinns und bes Luxus.

Der furchtbare Frost richtete nun Alles zu Grunde. Anfangs bildete Rey mit Allem was auf dem rechten Ufer der Beresina gesochten hatte — bald nur noch 1000 Mann — den Nachtrab; dann, vom 3. December an Victor, bessen heertheil nur noch 2000 Mann zählte, und schon bei Smorgoni so gut wie vollsommen ausgelöst war. Die Division Loison wurde in das allgemeine Verderben verwickelt, ohne daß ihr Dasein irgend etwas weiter bewirft hätte, als daß die wenige Mannschaft auf die sie gleich in den ersten Tagen zusammengeschmolzen war, mit den Baiern zusammen, die Wrede von Wilepsa herbeisührte, unter Rey den Nachtrab bildete der sich am 9. vor Wilna, durch die Kosacen durchschlagen mußte.

Das Hauptquartier — Murat — fam den 8. in die Hauptstadt Lithauens; die Jahl der Streitbaren die man hier noch zusammenbringen konnte, der Rest des Heeres, dessen eigentliche Berluste, wenn man Napoleon glauben dürste, erst begannen nachdem Wilna verlassen war, betrug noch viertausend und dreihundert Mann! — Rein Wunder daß man schon am 10., so wie der Feind sich in der Nähe zeigte, wieder ausbrach! — In der Nacht vom 13. zum 14. gingen die lesten Franzosen über den Niemen zurück. Es kam dabei verschiedentlich — und selbst noch an der Brücke dei Kowno — zu Gesechten, in denen es den Russen nicht an Gesangenen sehlen konnte, wenn sie auch nur die Nachzügler aussammelten, und was die Franzosen noch an Gesschüß besaßen, blied überall auf den Heerstraßen stehen.

Der Bortrab bes Abmirale befeste Wilna noch am 10. December,

nach einem leichten Gefecht; Tschitschagow ber über Smorgoni und Osmiana auf ber geraden Straße gefolgt war, rückte am 11. in diese Hauptstadt ein, und an demselben Tage wurde auch Rutusow's Hauptsquartier dorthin verlegt. Rutusow für seine Person und mit seinem Stade war nämlich mit der Hauptarmee über Usa dis Rawanica marschirt; hatte dann die Führung dieser sogenannten Hauptarmee am 3. dem General Tormassow übergeben, und war über Rossin, Bieloruczie nach Radoszkowiczi zu Miloradowitsch gegangen, wo er am 6. eintraf, und von dort über Molodeczno, Smorgoni u. s. w. nach Wilna.

Ueber biese Stadt hinaus folgte felbst von bem Bortrab unter Tschaplit nur der Graf Orurk mit der Reiterei dem Feinde; außerdem eilte auch Blatow nach, und beibe erschienen am 13. vor Kowno.

Tschitschagow verweilte einige Tage in Bilna; Bittgenftein erreichte am 13. Czerwonny-Dwor bei Niemenczin, und machte bort Rafttag; Die Hauptarmee unter Tormaffow war ichon am 12. in Difann, Miloradowitich in ihrer Rabe; bie Abtheilung bes Generals Tutichfow traf ben erhaltenen Befehlen gemäß ben 10. December von Moghr in Minef ein, und ben 14. in Roibanow; Saden ftand zwis ichen Rowel und Liuboml, bis wohin er fich nach bem ungludlichen Befecht bei Boltowist zurudgezogen hatte. Die Division Effen, bie er am 29. November von Ratno aus absenden mußte, den Abmiral Tichitschagow an ber Berefina zu verftarten, mar feltsamer Beife bis ju biefer Beit auf einem Marich rudwarts begriffen. Sie follte über Binot geben, nahm aber, ba biefer Ort jur Beit ihres Aufbruchs von einer öfterreichischen Abtheilung besetzt war, ben fehr großen Umweg über Rolfi, Rowno und Migiricg. Sier endlich erhielt fie am 14. De cember ben Befehl fich über Binof wieber bem Beneral Saden angufcliegen.

Bom Feinde stand auf ber einen Seite Marschall Macdonald noch immer mit dem wohlerhaltenen preußischen Hulfscorps und der Division Grandjean in Curland, we er nur eine kurze Zeit den Grafen Steinheil, sonst den ganzen Feldzug über eigentlich nur die Besahung von Riga gegen sich gehabt hatte. Erst am 18. December erhielt er den Besehl langsam auf Tilsit zurückzugehen.

Auf ber anberen Seite, im Guben, brach Fürft Schwarzenberg, burch Maret von Wilna aus bringend aufgeforbert gegen Minst voraugehen, Ende Rovember aus der Gegend von Breft-Litowsfi auf und erreichte mit feinen Defterreichern ben 6. December Slonim. ber ihm mit ben Sachsen folgte, fam an bemfelben Tage nach Rugana. Rur eine fleine Abtheilung Polen unter Rofinofi blieb bei Breft. In Slonim aber erhielt Fürst Schwarzenberg anftatt weiterer Berhaltungebefehle, nur einen Brief von Maret ber ihn bringend aufforberte "im Beift ber gegenwärtigen Berhaltniffe" - bie nicht naber bezeichnet wurden - ju manoeuvriren, und das verpflichtete natürlich ju gar Daneben erhielt er aber auch Rachrichten bie feinen 3meifel ließen über ben Untergang bes frangofischen Seeres, fo wie barüber baß in Kolge beffen ein Wenbevunft ber europäischen Bolitik herannabe. Defterreich hatte fich nämlich bei Zeiten vorgefeben um auf alle Rach einem Briefe Stein's mar ber öfter-Falle einlenfen zu fonnen. reichische Diplomat Baron Weffenberg ichon am 19. November - alfo unmittelbar nach ben Ereigniffen bei Rrasnoi, im ruffischen Sauptquartier eingetroffen - naturlich ohne fich larmend anzufundigen, ober fehr zur Schau zu ftellen. Ueberzeugt daß ihm nun obliege feine Truppen zu erhalten, und ohne fich auf irgend eine Wagniß einzulaffen, bie fommenden Greigniffe abzuwarten, beschloß Schwarzenberg über ben Bug in bas Bergogthum Warschau gurudzugeben. Doch blieb er bis aum 14. fteben; nur bie Sachfen ließ er fcon am 12. wieder auf brechen.

Roch auf bem Marsch nach Wilna hatte Kutusow bem General Saden ben Befehl gesendet Alles aufzubieten damit der Fürst Schwarzenberg nicht nach Wilna, zur Vereinigung mit der französischen Hauptarmee marschiren könne. Dzarowski war nach Rowogrudek vorgesendet um die unmittelbare Verbindung mit Saden herzustellen. — Dennoch hatte man sich im russischen Hauptquartier vorübergehend mit dem Gedanken beschäftigt, Rapoleon könne möglicher Weise, Macdonald, Schwarzenberg, Rennier an sich ziehen, und vor Wilna eine Schlacht wagen. Für diesen Kall wurde verordnet daß Tschitschagow bei Osymiana stehen bleiben solle, die Wittgenstein und Tormassow zu gleicher Höhe mit ihm heran seien, um dann mit gesammter Macht auf den

Feind lodzugehen. Balb ergab fich jeboch daß an einen folchen Widerftand von Seiten ber Franzosen nicht mehr zu denken sei, und ber Marsch wurde ohne Aufenthalt fortgesetzt.

In Wilna sielen ben Russen große Vorrathe in die Hande, die ber Feind nicht mehr Zeit gefunden hatte zu nüßen; zum Theil weil thörichter Weise in Witten dieser verzweislungsvollen Unordnung, bei der Vertheilung der Lebensmittel die peinlichste Ordnung beodachtet werden sollte, wie etwa im Frieden. Außerdem wurden hier 7 Genestale, 242 Offiziere und nicht weniger als 14,656 Unteroffiziere und Gemeine zu Gesangenen gemacht. Darunter waren 5139 Kranke in den Hospitälern. Die übrigen waren Nachzügler denen der Muthgebrach sich dem weiteren Rückzug anzuschließen; ganz gesund mögen auch von diesen nur wenige gewesen sein. Es starben ihrer gar viele!

Man sagte sich im Hauptquartier baß nun breierlei zu thun bleibe; man mußte die elenden Trümmer ber französischen Hauptarmee versolgen, und Macdonald, so wie Schwarzenberg und Reynier über den Riemen und Bug zurücktreiben. Da aber auch das russische Heer ber Ruhe nur allzu sehr bedurste, beschloß man die Hauptarmee zwisichen Wilkomir und Wolozin (südöstlich von Odzmiana) Cantonirungssquartiere beziehen zu lassen; das II. und IV. Infanterie-Corps, nebst der leichten Reiterei unter Miloradowitsch, vor Wilna, in der Gegend von Now-Trosi; Permolow's Abtheilung wurde ausgelöst, und die Regimenter aus denen sie bestand rückten wieder bei den Heertheilen ein zu denen sie gehörten. — Die Seitenheere dagegen blieben in Thästigseit.

Platow und der Admiral Tschitschagow waren gegen die Herrestrümmer unter Murat bestimmt; der erstere war schon bei Kowno, der letztere sollte über Row-Trosi auf Gesna und dort, im Kall Murat Rowno nicht räumte, über den Riemen gehen, um den Rücken des Feindes zu bedrohen. Tschaplit war schon am 14. mit seinem Fuß-volk dahin marschirt; der Admiral selbst folgte den Tag darauf, und bezog am 17., da seine Aufgabe sich von selbst erledigt hatte, in der Gegend von Gesna am Niemen Erholungs-Duartiere. Die Reitereiseines Bortrabs unter Orurf und die Kosacken, thaten, nachdem sie bei

Rowno über ben Riemen gegangen waren, baffelbe zwischen biefem Ort, Breny und Marianpol.

Macbonald hoffte man ganz abzuschneiben. Der Marquis Baulucci erhielt ben Befehl ihm mit einem Theil ber Besatung von Riga zu folgen. Wittgenstein sollte ihm am Niemen zuvorsommen, um ihn bann in die Landspise von Eurland gegen Goldingen und Dondangen zu brängen. Wittgenstein rückte, nachdem er drei Tage in der Umgegend von Niemenczin gerastet hatte, durch einige taufend Mann aus dem Innern neu verstärkt, vom 17. bis 22. über Wilkomir nach Reidann; die Abtheilung des General-Abjutanten Kutusow wurde gleichfalls gegen Macdonald verwendet.

Gegen Schwarzenberg und Reynier wurden verschiebene Abtheis Lungen in Bewegung geset, nämlich Sacken, Essen, Tutschkow, Gesneral Ratt mit 8 sehr schwachen Bataillonen der Besatung von Bosbrunds, (die drei letteren unter Tormassow's Oberbesehl) und der Gesneral Wassiltschisow, mit dem IV. Reiter-Corps, einem Jägers und einem Rosacken-Regiment. Dieser lettere hatte vom Dniepr an den besonderen Bortrab der sogenannten Hauptarmee gebildet.

Hier waren aber feine weiteren Unftrengungen nothig. Die Sachsen unter Reynier marschirten vom 12. bis 20. von Ruzana über Szereszew und Kamenec nach Wolczin, gingen bann am 26. bei Drohiczyn auf bas linke Ufer bes Bugs über, und bezogen zwei Tage später Cantonirungen in ber Gegend von Czarnoglow. Fürst Schwarzenberg marschirte vom 14. bis 20. von Slonim über Wolfowisk nach Bialystof und in ber Art ohne Aufenthalt weiter baß er schon am 29. in ber Gegend von Pultusk am Narew Quartiere beziehen konnte.

Von der anderen Seite war Saden am 15. aus der Gegend von Rowel gegen Slonim aufgebrochen, wendete sich, sobald er von dem Rudzug des Feindes unterrichtet war, von Chomst aus westlich, nösthigte am 24. die Polen Brest-Litowsti zu räumen, und ließ seine Truppen in den ersten Tagen des Januar bei Arzemin und Grodet, auf dem rechten Ufer des Bugs, an der Hauptstraße von Wilna nach Warschau, Cantonirungen beziehen. — Effen erreichte mit seiner Disvision Brest-Litowsti erst am 12. Januar.

Waffiltschifow, ber über Myto, Mofty und Bialyftof marschirte,

traf schon am 31. December bei Menzenin auf ber Strafe nach Oftrolenka ein, war aber zu schwach etwas zu unternehmen. — Tutschkow's Abtheilung, unter Tormassow's Befehle gestellt, erreichte über Bolfowist und Bialystof am 5. Januar Goniondz; am 12. besette General Ratt Bialystof.

Die Hauptarmee, so wie die unter Miloradowitsch vereinigten heertheile, hatten schon seit dem 17. December die ihnen angewiesenen weitlauftigen Erholungs-Quartiere bezogen. Der Zustand bieser Truppen ist höchst merkwürdig.

Das ganze heer mit bem Kutusow aus bem Lager von Tarútino ausbrach, zählte am 4. December, 5142 eben eingetroffene Refruten und 1515 Miliz-Behrmänner mitgerechnet, (jedoch ohne die Kosaden) nur noch 40,290 Mann unter den Wassen. Die am meisten gegen den Feind verwendeten Abtheilungen waren, das II. Infanterie-Corps auf 3315, das IV. auf 2722 Mann herabgesommen, so daß hier eine Insanterie-Division kaum so viel Mannschaft zählte als ein Infanterie-Regiment haben sollte. Bon den 622 Stücken Geschüß mit denen das heer ursprünglich ausgerüstet war, führte es nur 274 Stücke mit sich; die übrigen hatten aus Mangel an Bespannung und Bedienungs-Mannschaft zurückgelassen werden müssen.

Als es sich von Tarútino aus in Marsch sette, zählte bies heer = 97,112 Mann bazu fommen 5,142 Refruten sind im Ganzen = 102,254 Mann.

Die am 4. December noch bei ben Fahnen anwesenden 40,290 Mann abgerechnet, ergiebt sich für biefe fünf und vierzig Tage seit dem 20. October ein Berluft von nicht weniger als

61,964 Mann.

Davon lagen zur Zeit 48,335 Mann in ben Lazarethen; höchstens zwei tausend Mann möchten auf die Reste ber leichten Garbe-Reiterei und zurückgelassene Stämme zu neuen Artillerie - Companien zu rechnen sein; über zwölf tausend Mann waren todt; die wenigsten im Gesecht natürlich; und auch von den acht und vierzig tausend wohl mit nur geringen Ausnahmen an Rervensiebern erkrankten, kehrten nur sehr wenige zu den Fahnen zurück. Das verräth die Schwäche des russes

schen Heeres im April und Mai 1813 nur zu beutlich; besonders wenn man erwägt daß es in der Zwischenzeit auch noch einige, wenn auch nicht sehr bedeutende, Berftärfungen durch Ersagmannschaften (Rekruten) erhalten hatte.

Um biesen sehr auffallenden Verluft zu erklären, ber in so furzer Zeit nicht weniger als brei Funftheile der gesammten Mannschaft betrug, wird sehr viel von den ungeheueren Beschwerden gesprochen, welche auch das rufftsche Heer auf diesem merkwurdigen Zug auszushalten hatte.

Buturlin sagt: "Um auf die Borwurfe zu antworten, die dem Feldmarschall gemacht werden, wegen des zu langsamen Marsches der Hauptarmee, derufen wir uns auf das Zeugniß derer, die diesen schweren Feldzug in seinem Gesolge mitgemacht haben; sie werden nicht anstehen anzuerkennen daß die Truppen welche dies Heer bildeten, nach den außerordentlichen Beschwerden benen sie ausgesetzt gewesen waren, so erschöpft waren (se trouvaient si exténuées — schon bei Kras, noi nämlich!) daß man ihnen Gewaltmärsche nicht zumuthen konnte, ohne sie einer gewissen Bernichtung auszusehen (sans les exposer à une ruine certaine).

Danilewsty ift wie immer so auch hier fehr viel malerischer, und beschreibt die Beschwerben die das russische heer erduldet — die Märsche von dreißig Wersten und mehr, die Gewalt-Märsche die so schnell gingen daß die Schlittenzüge mit Mundvorrath nicht nachkommen konnten; von unaufhörlichen Gesechten spricht er, obgleich Krasnoi abgerechnet, nur einzelne Heertheile zum Gesecht kamen.

Aber folche Declamationen, bie allen bestimmten Angaben und Jahlen aus bem Wege gehen, helfen boch bem gar nichts ber ernste Belehrung sucht, so vielen Reiz sie auch für Romanleser haben mögen. Es ist ber Mühe werth die Beschwerben die solche Verluste in sechs und einer halben Woche herbeiführen konnten, etwas näher in das Auge zu sassen; bas ist auch bereits in dem bekannten Werke: "Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahr 1792" geschehen.

Daß jeder Winterfeldzug beschwerlich ift und große Berlufte herbeiführt, daß er es besonders unter einem so rauhen himmelsstrich ift, braucht nicht erft gesagt zu werden. hier war indeffen das mögliche

geschehen biefe Beschwerben ju erleichtern. Die Truppen hatten Binterfleibungen, Belge, befommen ; fie litten nie Mangel, es fehlte nicht an Brob ober 3wiebad, und nur ausnahmsweise bin und wieber an Kutter für bie Pferbe, und von bem erften Froft an, murbe wie wir gesehen haben, jebe Racht bis auf wenige Ausnahmen cantonirt. Die Entfernung von Polotnannne-Sawoby, von wo aus bie Berfolgung eigentlich begann, bis Ropps, beträgt auf bem eingeschlagenen Beg etwa vier und funfzig Meilen, die in fieben und amangia Tagen gurudgelegt wurden. Gin Tag wurde auf bas Treffen bei Rrasnoi, fieben wurden gur Rube, neunzehn zu Marichen verwendet, welche im Durchschnitt nicht gang brei Meilen betragen. Bon Ropps an vollenbs, legte bas heer ungefahr 50 Meilen in zwanzig Tagen zurud und marschirte wie bei einem Wechsel ber Garnison im Frieben. Man muß geftehen bag bie Fahigfeit einen hohen Grab von Befdwerten zu ertragen, welche ein ziemlich verbreitetes Borurtheil bem ruffifchen Golbaten beimißt, fich hier wenigstens nicht bemahrte.\*)

Die Streitfrafte über welche Rußland in dem Augenblid im Ganzen zu gebieten hatte find leicht zu übersehen und zusammen zu rechnen. Die Donau-Armee unter Tschitschagow, die an der Berefina, ohne Rosaden, 19,750 Mann Fußvolf, 8800 Reiter und etwa 3000 Mann Artillerie, im Ganzen 31,550 Mann zählte, bestand jest noch aus:

8215 Mann Fußvolk

5208 Reitern

2101 Mann Artillerie mit 180 Studen Geschüt. Im Ganzen aus 15,524 Mann; ein Beweis wie schwere Berlufte fie auch in ben Gefechten an ber Berefina erlitten haben mußte.

Wittgenstein hatte 26,254 Mann Fugvolf, 5044 Reiter, 3183 Mann Artillerie, im Ganzen 34,481 Mann, mit 177 Studen Gesichus.

Dazu fommen bann noch 7034 Mann unter Tutschfow; etwa 8000 unter Saden und Effen; 2000 unter Ratt, und ein Baar tausiend Mann mit benen Paulucci bem Marschall Macbonald folgte; bie sogenannte Hauptarmee hinzugerechnet, im Ganzen wenig über

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Beilage 10.

110,000 Mann. Das war allerbings nicht eine Macht mit ber man fich über Rußlands Gränzen hinaus zu einem Angriffsfriege vorwagen konnte, wenn man nicht hoffen burfte baß Desterreich wenigstens von bem weiteren Kampf abließ, Preußen aber sich mächtig erhob.

Wie es in Wilna aussah, darüber hat unter anderen Arndt bezichtet; aber neben dem schrecklichsten weltgeschichtlichen Trauerspiel, that sich da auch ein gewisser Glanz hervor, und es sehlte nicht an einem gesellschaftlichen Treiben, das hier und in dem Augenblick, vielzleicht befremdend, aber gewiß auch sehr bezeichnend ist. Der lithauische Abel der sich vor kurzem in Maret's Borzimmer gedrängt hatte, kam sehr bald wieder zum Borschein, machte nun dem Feldmarschall Kutussow seine Auswartung, und feierte ihn im Theater, das in Mitten dieses Elends sestliche Borstellungen gab, in transparenten Inschriften als den "Retter des Baterlandes".

In Mitten bes Triumphs regte fich wohl auch ein Gefühl daß manches versäumt sei, und die Generale begannen einer den andern zu tadeln, und einander die Schuld zuzuschieben, doch war der Feldmarschall davon wenig berührt. An der Beresina sollte schon nach dem vom Raiser gut geheißenen Operationsplan der lette entscheidende Schlag geführt werden. Der Admiral Tschitschagow hatte wirklich unter allen in der auffallendsten Beise, man möchte sagen, gegen die Elementar-Begriffe der Kriegsfunst verstoßen; angeseindet war er ohneshin im Heer, als Sindringling, und seines schroffen, rücksichtslosen Besens wegen. Rein Bunder also daß die meisten, die lautesten, die wichtigsten Stimmen sich sehr balb so ausschließlich gegen den Admiral wendeten, als ob er allein an allem Bersäumten Schuld sei, und nies mand sonst sich etwas vorzuwerfen habe.

Rutusow war bemüht diese Stimmung zu nahren. Ginft, als man an seiner eigenen Tasel ihm selbst, dem Sieger, ein begeistertes Hoch brachte, rief er aus: "Ach! es ist nicht Alles gethan worden! wenn der Admiral nicht gewesen ware, dann hatte ein einsacher Pstowsscher Ebelmann (Rutusow selbst nämlich) sagen können: Europa, athme frei! "Diese Scene ist wirklich so vorgefallen wie Danilewskyste erzählt; dafür haben wir bessere Zeugnisse als das seinige. Freislich hatte niemand weniger ein Recht in diesem Sinn zu sprechen als

eben Kutusow. Er hatte stets wiederholt man muffe bem Feinde golbene Bruden bauen, ihn nicht zu einem Kampse ber Verzweiflung zwingen, in welchem eben die Verzweiflung dem Weichenden neue, gestährliche Kräfte verleihen, und den Ausgang in Frage stellen könne; man muffe ihn seinem Schicksal überlassen; er werde ganz von selbst untergehen, ohne daß man etwas zu wagen brauche. War diese Ansicht bei Wiasma, und besonders bei Krasnoi die richtige, so war sie es auch an der Beresina. Und an der Befreiung Europa's war dem alten Herrn vollends gar nichts gelegen. Er hielt es dem ruffischen Interesse entgegen dafür Opfer zu bringen, und wollte sogar jest nicht über die Gränze um etwas dafür zu thun und zu wagen.

Eine gang eigenthumliche Rolle fpielte ber General Sabanenem babei. Er hatte ben Abmiral im Befentlichen geleitet, und ein großer Theil ber Verfeben welche biefem jur Laft fielen, war auf Sabanenem's Rechnung zu feten. Deffen Werf maren namentlich bie taftischen Inordnungen an ber Berefina. Sabanepem mar es, ber in ber hoffnung ben Feind zu taufchen über die Dacht mit ber er es bier gu thun habe, trot ber Einwendungen eines fehr tuchtigen Brigabe-Generale (bee gurften Sticherbatow) Die ruffifche Infanterie gang in eine Tirailleur-Rette aufgeloft, ohne Rudhalt vorgeben ließ, und baburch große Berlufte veranlaßte. Denn. bies zerftreute Fugvolf erlag befanntlich auf ber Klache einem unerwarteten Angriff feindlicher Reiterei. Als er aber mahrnahm wie bie Dinge fich jest wenbeten, war er ce gerabe ber feine Stimme am allerlauteften gegen ben Abmiral erhob, und am allermeiften Einzelnheiten gegen ihn vorzubringen mußte. So trug Sabanenem mit am meiften bagu bei bag Tichitschagow's Stellung im Beer gang unhaltbar murbe, und bag er fie, wie fpater fein Baterland, in Unfrieden aufgeben mußte.

Mit jener Raft des Heeres bei Wilna war in gewissem Sinn ber Feldzug des Jahres 1812 geschlossen. Die Aufgabe diese Feldzugs, die Bertheidigung Rußlands nämlich, die Abwehr des Feindes, war gelöst. Als das Heer sich ein paar Wochen später von Neuem in Beswegung septe, galt es ein anderes Ziel: die Eroberung von Polen, und die Bernichtung der napoleonischen Uebermacht in Europa.

Mit Recht betrachtet man biefen Feldaug ale einen ber merf.

würdigsten und lehrreichsten die je geführt worden sind. Wie schief und thöricht wenn die blinden Bewunderer Napoleon's, oder diejenigen die es unter den Bourdon's ihrem Bortheil gemäß hielten sich diesen beizugesellen, oder überhaupt das Bedürfniß fühlen der französischen Rational-Eitelkeit um jeden Preis zu schmeicheln —: wenn alle diese wie im Chor beständig wiederholen: nur die Elemente hätten die genialen, die wohlberechneten, die weisen Plane Rapoleon's durchfreuzt; nur das Klima habe die französischen Heere besiegt; nur der Frost habe ihnen Unheil bereitet.

So wie der Feldzug geführt wurde, waren beinahezwei Drittheile bes französischen Heeres verloren noch ehe es Moskau erreichte. Der Frost fand also jedenfalls nur einen Rest zu vernichten. Auch hat schon der westphälische General Ochs nachgewiesen daß es nicht der Frost, sondern hauptsächlich der Hunger war, der den Untergang dieses stolzen Heeres herbeiführte.

Und wenn man benn auch Alles einräumen, alle anberen Factore bes Erfolge mit Stillschweigen übergeben, alles Unbeil ber Bitterung allein beimeffen wollte : bamit waren bie Lobreben jener Bewunderer Rapoleon's immer noch nicht gerechtfertigt. Denn bag es im nordlichen Rufland im Rovember und December friert : bas gehört zu ben Dingen bie man wiffen fann und wiffen muß; zu ben Dingen bie bei ber Berechnung ber Operationen mit in Unschlag gebracht fein mußten, und namentlich nicht vergeffen werden burften als Rapoleon fich burch gang ungerechtfertigte Friedenshoffnungen in Mostau festhalten ließ. Freilich wiffen bie Lobrebner auch biefem Ginwurf gegenüber Rath, und fuchen bie nie irrende Unfehlbarfeit ihres Selben auch in biefer Beziehung zu retten. Dit einer Buverficht bie in Erftaunen fest ftreiten fie bem nörblichen Rußland fein Rlima ab! es friert bort gewöhnlich im November und December nicht, behaupten fie; bag es biesmal geschah war gegen alle Ordnung ber Ratur; etwas gang unerhörtes, außerorbentliches, bas fein Menfch in feine Berechnung aufnehmen fonnte! Die Ratur war aus ihren Ungeln gefommen! "C'est le froid seul qui a fait tous nos malheurs!" fagt Gourgaud, und an einer anderen Stelle spricht er von bem "hiver prématuré qui trompa tous les calculs et accabla l'armée de tant de maux."

Rapoleon wollte, ale er in St. helena fich felbft und anderen munberbare Fabeln ergahlte, bei bem Abichied in Smorgony, mo er mabrhaftig an andere Dinge zu benfen hatte ale an rhetorische Amplificationen, ju feinen Generalen gefagt haben, inbem er ihnen vorrechnete mas fie ohnehin wußten: "Moscou tombe enfin dans nos mains. C'etait, cette fois, le gage assuré de la paix. Mais les mêches anglaises (!) le changent en un monceau de cendres! - Je me charge alors du rôle de l'ennemi, je fais porter des paroles de conciliation; mais l'empereur Alexandre n'est plus le même homme que j'écoutais à Tilsit quand il me demandait la paix. — Nous nous décidons à la retraite. — Mais vous savez l'histoire de nos désastres, et combien est petite la part que les Russes y ont prise. — Quant à nous, notre unique vainqueur c'est le froid, dont la rigueur prématurée a trompé les habitants eux-mêmes! Les contremarches de Schwartzenberg ont fait le reste! - Ainsi, l'audace inouie d'un incendiaire, un hiver surnaturel, de lâches intrigues, de sottes ambitions, quelques fautes, de la trahison peutêtre, et de honteux mystères qu'on saura sans doute un jour, voilà ce qui nous ramène au point d'où nous étions partis!"

Man muß aber absichtlich verblenbet fein, um fich burch bergleichen blenden zu laffen.

Jene etwas ungeschickten Lobredner Napoleon's haben überhaupt viel Eigenthümliches. Der General Gourgaud hat ein ansehnliches Buch geschrieben, um die Geschichte des Feldzugs 1812 zu widerlegen, welche die Bibliothef der Romanleser dem Grafen Segur verdankt. Warum widerlegt er nicht bei der Gelegenheit auch den ernsten, wahrshaften, unparteiischen Chambran? — oder den Marschall Gouvion St. Cyr? — Das lag auf seinem Wege und war schon eher der Mühe werth! — Er thut aber wohlweislich als ob es ein solches Wert Chambran's gar nicht gebe, erwähnt seiner gar nicht, und begnügt sich damit seinen Lesern Baudoncourt's durftige und leidenschaftliche Compilation als das beste Werf über diesen Krieg zu empsehlen.

Der Berfaffer biefer Denkwurbigkeiten hatte Gelegenheit ben General Gourgaub balb nach beffen Rudkehr aus St. helena wieber-

holt zu feben. Gourgaud wußte fehr gut bag Bergotterung Rapo. teon's für ihn eine gefellschaftliche Stellung fei, - bie einzige bie es für ihn gab fogar - und er verftand es auch gang gut fie in biefem Sinne auszubeuten; bin und wieder fam aber boch zum Borfchein baß er im Grunde von feinen Erlebniffen in St. Selena fehr wenig erbaut Bei einem Abendeffen in Maing, bei bem ber verabschiedete war. frangofische General Gifemeier, ber öfterreichische Ingenieur - Sauptmann (fpater Feldmarichall-Lieutenant) Lebzeltern, ber verabichiebete ruffifche Dberft Starinfiewitfch (1812 und 1813 Abjutant bei Milorabowitich) und noch einige hohere Offiziere gegenwärtig maren, erzählte Bourgaub fehr viel; Rapoleon war ber Begenftand bes Befprachs, und Gourgaud wurde zulett in zutraulicher Beife gebeten feine eigentliche, intime Meinung über biefen außerordentlichen Mann auszuiprechen; er faßte fle nach einer fleinen Paufe in die Worte gufammen : "il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre" ein bekannter Spruch, mit bem Gourgaud jebenfalls auch fich felbft Berechtigfeit miberfahren ließ!

Den benkenden Krieger lehrt dieser merkwürdige Feldzug von welcher Bedeutung die raumliche Ausbehnung des Kriegs-Schauplages im Kriege ift, welche Elemente des Erfolgs, für die Bertheidigung, in einer Raumlichkeit liegen, die die zur Erschöpfung des Gegners dem entscheidenden Kampf auszuweichen gestattet: Dinge von denen sich früher gewiß nur wenige Denker im Stillen Rechenschaft gegeben haten, und vielleicht auch diese wenigen nicht eine wirklich erschöpfende, welche die ganze Bedeutung des Gegenstandes zu vollkommen klarem Bewußtsein gebracht hätte.

Dann aber zeigt fich hier auch wie das geistige Element, und Regungen des Gemuths zulest das find was im Kriege eigentlich entscheidet; wie wenig man mit Linien und Winkeln, strategischen Punkten und inneren Operations Linien, turz mit dem ganzen mechanischen Apparat der Strategie ausreicht, wenn man das eigentliche Wesen des Kriege, und die Quelle der höchsten, weltgeschichtlichen Erfolge im Kriege verstehen lernen will.

Napoleon hatte sich wohl nur in einem Punkt geirrt; in Beziehung auf den Charafter bes Kaisers Alexander nämlich, den er nicht richtig schätte; bann auch mohl in Beziehung auf Geist und Gesinnung bie überhaupt in Rußland herrschten, und von benen er sich eine falsche Borstellung machte. In ber Lösung bes Broblems wie sie Rapoleon gedacht hatte, war nur ein Element ein irrig angenommenes, und falschte die ganze Rechnung; dies eine Element war durchaus geistiger Natur, und lag ganz außer dem Bereich bessen was man gewöhnslich unter "strategischen Combinationen" versteht.

Die Art und Beise wie Rapoleon's Lobredner viesen Rechnungsssehler besprechen, kann freilich nur ein Lächeln hervorrusen. Sie reden davon als sei es eine seltsame, unverzeihliche Geistesverirrung gewesen, daß der Kaiser Alexander nicht einsehen wollte, wie er sich nach der Einnahme von Moskau für vollständig bestegt zu halten habe, so daß nun sein nächstes Geschäft sein musse um Frieden zu bitten. Naspoleon selbst spricht in derselben, man darf wohl sagen, etwas albernen Beise von der Sache. Er deutet an daß er sich sogar heradgelassen habe zu thun was von rechtswegen in die Rolle seines Gegners gehörte, und die ersten Erössnungen zu machen —: aber auch das bringt den Kaiser Alexander nicht zu der Einsicht daß er bestegt sei! auch darauf hin geht er nicht in sich, und kömmt nicht zur Besinnung; und durch solche Ercentricitäten, durch eine solche Berstockheit, die sich nur durch die Ränse des persiden Albions erklären läßt, wird in der unverantwortlichsten Beise der Untergang des Feindes herbeigeführt!

Es beweist wohl eine ganz eigenthumliche Befangenheit wenn man wirklich aus dem was die europäische Menscheit hier erlebte nichts weiter zu folgern weiß; denn in Wahrheit knupfen sich daran Betrachtungen, die sehr weit reichen.

Erwägt man die Ratur der Dinge, und welcher ungeheueren Macht ein zahlreiches Bolf das ein weites Land bewohnt zu seiner Bertheibigung gebietet, so muß man wohl zu dem Schluß kommen daß da wo große, einander ebendürtige Staaten sich bekriegen, ein abschließenber, endlicher, wenn wir uns so ausdrücken dursen: materiell wirklich vollständiger Sieg, der die Fortsegung des Rampses, verlängerten Biderstand materiell unmöglich machte, schwer — sehr schwer zu erskämpfen, ja überhaupt nur unter besonders günstigen Umständen mögslich ist.

Und die Geschichte bestätigt diesen Sat. Die Kriege an benen ganze Bevölkerungen leidenschaftlich Theil nehmen — wie die Religionstriege — sind gewissermaßen endlos. So oft auch eine Partei vom Glud begünstigt, die andere am Abgrund zu schweben scheint — : immer wieder tritt, durch Ausdauer herbeigeführt, ein Wendepunst ein, der die anscheinend schon besiegte Partei wieder hebt. Um so entschiebener, wenn sich, wie das im dreißigsährigen Krieg der Fall war, Staaten in den Kampf mischen, die vermöge ihrer geographischen Lage und sonstigen Verhältnisse, nicht viel dabei wagen; denen Mißgeschissihrer Wassen nicht an das Leben greift, und die eben deshalb nicht so leicht Muth und Zuversicht darüber verlieren: Solche, wirklich dis zur Erschöpfung der Möglichseit durchgekämpste Kriege enden eigentlich nie mit einem Sieg, sondern mit der gänzlichen Erschöpfung beider Theile oder einer Versöhnung.

Rur eine sehr beschränfte Befangenheit konnte versucht sein bie lange Dauer, bie verhältnismäßige Ergebnißlosigkeit bes breißigjährigen Rrieges, durch nichtssagende Gemeinpläte von Unfähigkeit ber Führer, und ber Rindheit in der die Rriegskunft noch lag, zu erklären; wiewohl bas vielfach geschehen ift.

Behen wir auf ber anderen Seite die Reihe ber Kriege durch, die mit einem Sieg enden; mit der Unterwerfung des einen Theils unter den im Friedensschluß ausgesprochenen Willen des anderen — natürslich die Reihe derjenigen, über die wir genügend unterrichtet find um ein bestimmtes Urtheil fällen zu können, — so sehen wir daß in der großen Wehrzahl der Fälle, der Theil der Hoffnung und Kampf aufzgiebt, und sich für überwunden erklärt, Alles wohl erwogen, so weit die thatsächlichen Verhältnisse an sich reichen, eigentlich noch gar nicht entschieden besiegt war, sondern nur in seiner Vorstellung.

In sehr vielen fällen läßt sich sogar nachweisen baß entschloffene, helbenhafte Ausbauer und Fortsetzung bes Rampfes, nothwendiger Weise eine entscheibende Wendung zu Gunften beffen herbeiführen mußte, ber sich für besiegt hielt und gab: aber der gebrochene Muth ließ eine klare Ansicht ber obwaltenden Verhältniffe nicht mehr auftommen; der gebrochene Geist war der Hoffnung, der Zuversicht nicht mehr fähig die dazu gehört das Lette und Leußerste, oder überhaupt

ein Beiteres baran zu wagen —: und oft, nur allzu oft, trat eine armselige Berechnung bes Kleinmuths lähmend hinzu, welche die Opfer die durch Unterwerfung herbeigeführt wurden, geringer und erträglicher erscheinen ließ als diejenigen die ein fortgesester Biderstand nothwendig gemacht hätte. So war der Zweck des Siegers erreicht.

Und bas find feineswegs Anomalien, bie gar nicht zu berudfichstigen waren, in einer "rein militairischen" Erörterung wie man sonst wohl sagte. Denn ber Krieg hat es mit Menschen, nicht mit abstracten Befen zu thun, und jene angeblich "rein militairische "Betrachtungs-weise ift eine willfürlich beschränkte und verfehlte.

Eben beshalb ift wohl ber Sat gerechtfertigt, daß ganzliche, materiell wirkliche Besiegung des Feindes nur in seltenen Källen der Zweck sein kann den man sich im Kriege vorsett. Selten nur kann man sich die Ausgabe stellen das Schwert in der Hand des Feindes wirklich zu zerbrechen, und ihn aller Mittel zur Fortsetung des Kampses wirklich zu berauben. Den Geist und Entschluß zu besiegen, den Muth und Willen des Feindes brechen, daß er in lähmender Entmuthigung das Bertrauen zu sich selbst verliere, und zu den Hussemitteln die ihm bleisben; daß die Opfer die erfordert wurden eine gunstige Wendung im Lauf der Dinge zu erzwingen, ihm unermeßlich, zu groß für den Preis des Kampses und hosfnungslos erscheinen —: das ist das Ziel das man in der großen Wehrzahl der Fälle angewiesen ist zu erstreben.

Bas Clausewiß sagt von Kriegen in benen bie Entscheidung gesucht wird, und folden, in benen sie nicht gesucht wird, nebst Allem was er daraus folgert, verschwindet keineswegs bieser Betrachtungsweise gegenüber: aber es erhält eine etwas veränderte Bedeutung. Je nachdem viel oder wenig dazu gehört den Willen des Feindes unseren Zwecken gemäß zu beugen, je nachdem wir mehr oder weniger hochgespannte Forderungen an ihn kellen, oder überhaupt einer größeren oder geringeren Energie begegnen, wird eine vielsache Abstusung der Intensität der Kriegführung möglich —: als zweckmäßig möglich. Oft kann ein solcher Sieg über den Willen des Feindes nur durch die Zertrümmerung der Streitkräfte erlangt werden, die er für den Krieg vorbereitet hatte — durch das was Clausewiß die Entsscheidung nennt —: oft genügt es sich in einen mäßigen Bortheil zu

fegen, und ber Wille bes Feindes erlahmt ichon ben Opfern gegenüber bie nothig maren ihn und wieber zu entreißen.

Der Sas daß der, welcher das höchste Mögliche im Rrieg, die Bernichtung der feindlichen Streitkräfte, erstrebt und erreicht, des Ersfolgs den vielleicht schon eine geringere Anstrengung sichern konnte, um so gewisser ist —: der bleibt wahr, und muß im Allgemeinen der leistende Grundsas der Kriegführung bleiben: doch aber find bei der unsendlichen Mannichsaltigkeit menschlicher Berhältnisse einzelne Fälle möglich wo der Erfolg des Krieges gerade durch eine zu große Enersgie der Kriegführung gefährdet werden kann, indem eine solche Energie schlummernde seindliche Kräfte weckt und in den Kampf einführt, dem sie sonst vielleicht fremd blieben, und die eigenen Mittel verbraucht, ohne dem Kampf mit diesen neu geweckten Mächten vorzubeugen.

Rapoleon's Rechnungsfehler lag barin, wie wir nun wiederholen burfen, daß er es sich leichter dachte als es war, den Muth-und Billen Rußlands, und seines Raisers zu brechen —: hatte er sonst wohl verssaumt das russtiche Heer bei Borodinó in eine vollständige Riederlage zu verwickeln, ungeachtet der eigenen Verstimmung und geringen Energie an jenem verhängnisvollen Tage?

Fünftes Buch.

Der Frühjahrs-Feldzug 1813.

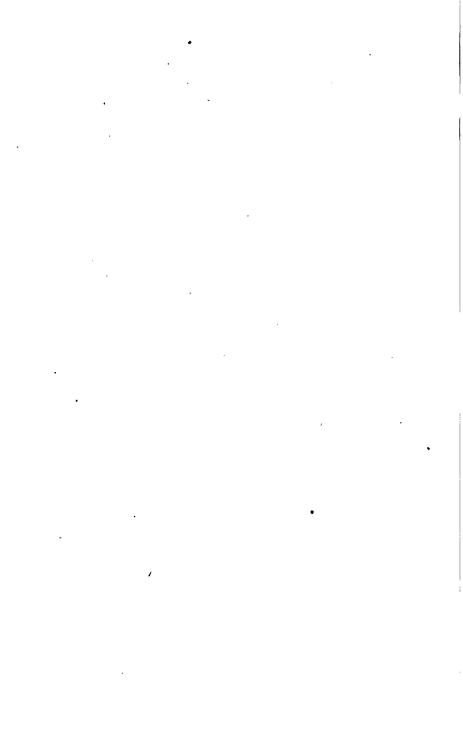

## Erftes Kapitel.

Der Raifer Alexander in Bilna. — Anfichten Die im Sauptquartier herrichen. — Convention von Tauroggen. — Aufbruch jum neuen Feldzug. — Denkichrift von Toll.

Der Kaiser Alexander hatte bem Berlauf des Feldzugs von Betersburg aus, besonders seitdem die alte Hauptstadt des Reichs verloren war, in peinlicher Spannung, in einer gereizten, unzufriedesnen Stimmung zugesehen. Und selbst als endlich der beinahe beispielslose Erfolg offen zu Tage lag, fühlte er sich nicht beruhigt über das was vorher gegangen war, über den vorübergehenden Berlust weiter Provinzen, vielmehr veranlaßt die Führung des Krieges im Ganzen, wie gedieterische Umstände sie gestaltet hatten, gerade in ihren wesentslichsten Beziehungen sehr bestimmt zu tadeln.

Der General Barclay richtete noch im Spatherbst bes verhängs nisvollen Jahres die merkwürdige Denkschrift an den Raiser, die wir vielsach benütt haben, und suchte darin seinen Feldzug zu rechtsertigen. Der Raiser beantwortete diese Zuschrift unter dem vier und zwans zigsten Rovember a. St. in einem vertraulichen Schreiben, im Allgemeinen anerkennend und beschwichtigend, doch aber nicht ohne hervor zu heben was in seinen Augen Tabel verdiente. Ramentlich schrieb der Raiser:

" Sehr gewichtige Fehler die der Fürst Bagration begangen hatte, und in Folge welcher ber Feind ihm bei Minst, bei Borissow und bei Mohilew zuvorgekommen war, zwangen Sie die Ufer ber Driffa zu verlassen und

fich auf Smolenef zu wenden. Sier hat une bas Blud begunftigt, benn gegen alle Bahricheinlichkeit ift bie Bereinigung ber beiben Armeen bort erfolgt. - Das war ber Augenblid bie rud. gangigen Bewegungen jum Stillftand ju bringen. Aber ber Mangel an Rachrichten vom Feinde und seinen Bewegungen in bem Sie, General, fich befanden - ein Mangel beffen Folgen Sie ungludlicher Beife ben gangen Felbzug über empfunden haben - ließ Sie ben Kehler begehen auf Poretichie ju marichieren um feine Linke anzugreifen, mahrend er fich auf feiner Rechten bei Liaby concentrirte, wo er über ben Oniepr ging. - Sie hatten biefen Fehler baburch wieder gut gemacht baß Sie bem Feinbe bei Smolenof zuvor famen. -Aber ba nun hier bie beiben Armeen vereinigt waren, und ba es in Ihrem Blan lag bem Feinde fpater eine Sauptichlacht zu liefern, hatte fie eben fo gut bei Emolenof geliefert werben fonnen ale bei Barewo-Saimischtiche; 3hre Streitfrafte maren ba noch mehr unverfehrt gemefen, benn alle Berlufte bie Gie feitbem am 5., 7. und ben folgenben Tagen bis Baremo-Saimischtsche erlitten, hatten nicht ftattgefunden. Was die Beforgniß anbetrifft in ber Flanke umgangen zu werben, fo ift fie überall ungefahr biefelbe, und auch bei Baremo-Saimifchtiche maren Gie nicht frei bavon gewesen. Der Gifer ber Solbaten mare bei Smolenet fehr groß gemesen, benn es war ber Eingang in bie erfte wirflich ruffifche Stadt ben fie bem Feinde gewehrt hatten " \*). -

Sieben Wochen nachdem Napoleon ben Ruckzug von Moskau angetreten hatte, als die "große Armee" bereits vernichtet war, als selbst ihre letten Trummer schon an der Beresina theils ihren Untergang gesunden, theils sich vollständig aufgelöst hatten, war der Ruckzug von Drissa die Smolenst in den Augen Alerander's noch immer lediglich ein durch begangene Fehler herbeigeführtes Unheil — der weitere Ruckzug vollends ein Unheil dem um jeden Preis hatte vorzebeugt werden mussen. — Das Rathsel lag gelöst vor dem Kaiser, und auch dann noch war ihm das Berständniß der Lösung nicht ausgegangen; selbst zu der Zeit hatte er noch nicht in demienigen Element der Widerstands-Macht auf das Scharnhorst verweisen wollte, in dem weiten Raum der hier zu Gebote stand, und den man in Beziehung

<sup>\*)</sup> Beilage 11.

auf strategische Operationen einen unermeßlichen nennen konnte, ben Factor erkannt bem Rußland ben Erfolg verbankte. Ohne Frage ber entscheidenbste Beweis daß ihm der Gedanke vollends zu einer früheren Zeit und bevor der Gang der Weltgeschichte die Zeitgenossen durch so großartige Ereignisse belehrt hatte, ganz gewiß fremd geblieben war; daß er gewiß vor dem Beginn des Krieges weder solche Anschauungen hatte, noch Plane entwerfen oder annehmen konnte, denen sie zum Grunde liegen mußten.

Dagegen hatte er von Anfang an flar erkannt, bag man im gludlichen Fall, wenn es gelang ben feindlichen Angriff abzumehren, nicht bei biefem negativen Ergebniß fteben bleiben burfe; und wie ihm jest bie gewichtige Große bes erlangten Erfolgs, bie über alle Soffnungen hinausging, ftufenweise offenbar wurde, wußte er fich wohl Rechenschaft bavon zu geben, baß ein entscheibenber Wenbepunft ber europaischen Geschide eingetreten fei, und wie fehr er fich auch im eigenen Lande vereinzelt fah mit feinen Unfichten und Soffnungen, wollte er boch - angeregt und ermuthigt burch ben eblen Freiherrn vom Stein - eine rafche und fuhne Fortfetung bes Rrieges. wollte ben gunftigen Augenblid benüten, Deutschland in Baffen bringen, und vereint mit Breugen, wo möglich mit Defterreich und gang Deutschland, über bie Grangen bes eigenen Reiche hinaus, in Europa Buftanbe grunden, Die auch für Ruflands befondere Intereffen eine genugenbe Burgichaft in fich trugen. Diefen Blanen gemäß verfügte er im Monat Rovember eine neue, fehr gahlreiche Refruten - Aushebung, und in ben erften Tagen bes Decembers bereitete er fich zur Reise in bas Sauptquartier bes Seeres, nach Wilna.

Hier war seine Gegenwart sehr nöthig, benn es herrschten im Heere, namentlich in ber Umgebung des Fürsten Autusow, so gut wie am Hof und in den einflußreichen Kreisen der Hauptstadt, sehr eigensthümliche Ansichten, die großes Unheil herbeiführen konnten, und ohne Zweisel maaßgebend blieben für die eigentlich friegerische Thätigkeit, wenn der Kaiser nicht selbst an Ort und Stelle persönlich einzugreisen bereit war.

Zweierlei traf hier zusammen. Erstens war politische Bilbung in Rußland wenig verbreitet; sie war auch in ben Rreisen benen fie

nicht gang fremd blieb, meift folder Urt bag eine gewiffe Befangenheit bes Urtheils vorherrichen mußte. Man hatte wenig Sinn für etwas Unberes als bie unmittelbare Bertheibigung bes eigenen ganbes, ober ben unmittelbaren Gewinn — und betrachtete Alles was nach einer Aufopferung fur frembe Staaten und Bolfer aussehen fonnte, ftets mit großem Digtrauen, oft mit Abneigung. 3m Bewußtsein biefer Berhältniffe hatte ber Raifer Alexander ichon bas Jahr vorher (1811) ben von Scharnhorft angeregten Bebanfen eines Bunbniffes zwischen Rußland und Preußen, um ben unvermeiblichen Kampf mit Rapoleon an ber Elbe ju führen, etwas fühl aufgenommen; er hatte, fo viel man weiß, erklart nur fur ben Kall barauf eingehen zu konnen, baß Napoleon wirklich Sand anlegte um Breugen gang zu vernichten noch eh er ben Bug nach Rufland begann. Scharnhorft brachte bamals aus Betersburg ben Bescheib: bas petersburger Cabinet wolle ben Schein vermeiben als ob es ben Rrieg fur frembe Intereffen fuhre.

Dann aber auch machte sich vielsach geltend, daß man in einem weiten Rreise des Krieges mube war, und sich gar sehr nach Frieden sehnte. Und zwar trat diese Stimmung am entschiedensten in denjenisgen Schichten der Gesellschaft hervor, welche die größte Bedeutung hatten: in den Kreisen der vornehmen Welt nämlich und in der Armee. Dort verlangte man nach Ruhe um manches zerrüttete Bershältniß wiederherzustellen — und wenn das Heer auch stolz darauf sein mochte Rapoleon bestegt zu haben, so hatte es doch auch das ganze Gewicht eines sehr schweren Feldzugs eben erst überwältigend empfunden, und das Gefühl der Ermüdung war bei weitem überwiegend. Die Borstellung man habe genug gethan, es bedürfe weiterer Anstrengungen, neuer Kämpse nicht, war eine sehr willsommene.

Dies Alles vorausgesett, ift es wohl natürlich daß eine sehr bebeutende Partei am Hofe und im Heere meinte und äußerte jest sei der rechte Augenblick gekommen mit Napoleon einen vortheilhaften Frieden zu schließen; man musse sich ausbedingen was man wunsche, das übrige Europa seinem Schicksal überlassen. An der Spise dieser Partei stand in Petersburg der Ranzler Rumänzow, im Heere der Veldmarschall Kutusow dem, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, alle Generale unter seinen Befehlen beistimmten.

Naturlich wollte man ben Rrieg nicht gang umfonst geführt haben; viele ber einflugreichen herrn hatten im Gegentheil fehr entichieben Bergrößerungsplane fur Rugland im Sinn. Die Bolen in ber Umgebung bes Raifers fuchten ihn fur bie Berftellung ihres Baterlandes unter ruffischem Schut zu gewinnen. Den Ruffen fagte ber Bebanke fehr wenig ju. Sie wollten bie Beichsel jur Granze bes Reiche, und ihnen ju Folge mußte vor allen Dingen Oftpreußen bis an biefen Strom fur Rugland in Befit genommen werben. Dies Land, meinten fie, fei in einem Friedensschluß mit Napoleon ohne große Schwierigfeiten zu haben. Rutusow hulbigte biefen Unfichten.

Das Alles war nun freilich, felbft von bem einfeitigften reinruffischen Standpunkt aus betrachtet, ungemein schlecht berechnet. Offenbar konnten folche Blane, Die zu gleicher Zeit fo kleinlich und fo fühn waren, nur bann eine irgend verläßliche Grundlage haben, wenn Ruglands entschiedene Ueberlegenheit auch fur einen weiteren Feldzug gefichert war; wenn Rapoleon für einen folden weiteren Kelbaug feine Aussicht auf Erfolg hatte; wenn er baburch veranlagt fein konnte feis nen weitgreifenden Blanen zu entfagen, und ben Frieden mit Opfern zu erkaufen. Co aber verhielten fich bie Dinge nicht. Die Berren hatten eben Ein Sochwichtiges gang überfeben : daß namlich ber febr bedenfliche Buftand bes ruffischen heeres und bie großen Schwierigs feiten die beffen Erganzung haben mußte, die obwaltenden Berhaltniffe gang andere geftalteten ale jene Plane vorausfesten. Unbefannt mit europaischen Buftanben, und burch ihre eigene Bilbung auch nicht burchaus befähigt fie zu beurtheilen, ahneten fie nicht baß es fur Rapoleon fehr viel leichter war ein neues Seer zu schaffen, als für Rußland, fein gerruttetes Seer wieber berguftellen. Dort famen bem machtigen Benius und feiner Energie bie gunftigften Berhaltniffe ju Sulfe : eine gut eingerichtete, energische, rafch handelnde Landesverwaltung, bie wie an einem Faben ju lenten war; - bie Bewohnheit folcher Drganisationen - eine bichte Bevolkerung auf einem Raum ber nicht burch übermäßige Ausbehnung lahmend wirfte; - weit verbreitete Intellis geng, vermöge welcher ber Refrut fich fchnell jum Solbaten bilbet; reich ausgestattete Arfenale — und große Gelbmittel. Belche Schwies rigfeiten lagen bagegen fur Rufland ichon barin bag bie gange Bevol-25\*

terung auf einem ungeheueren Raume zerstreut war; daß überhaupt die nach so langen Kriegen nicht allzu reichlich vorhandenen Hulfsmittel mit unfäglicher Mühe aus großen Entfernungen zusammengesschafft werden mußten. Die Ausbildung neuer Truppentheile ersorberte auch unter den obwaltenden Umständen viele Zeit — und es fam noch dazu daß die Aushebungen eine geringere Zahl Soldaten lieferten als man erwartete — daß es zum Theil an Leuten sehlte die man zu Offizieren brauchen konnte — und daß der ohnehin sehr schwierige Zustand der Finanzen durch die Verwüstung weiter Provinzen noch mehr zerrüttet war.

Der Umstand, daß auch das rufsische Heer im Lauf des Feldzugs in fo ganz außerordentlichem Maße, in einer sein Dasein erschütternden Weise, gelitten hatte, war eben ein sehr wichtiger, deffen Folgen weithin fühlbar bleiben mußten.

Was mußte nothwendig erfolgen wenn die Ansicht Kutusow's, Rumangow's und so ziemlich aller russischen Staatsmanner und Feldsherren Geltung gewann, wenn demgemäß Rußland als Preußens Feind versahren wollte? — Es gab dann in der That für Rußland so gut wie gar keine Aussicht sich auch nur im Besitz der Bortheile zu beshaupten welche ihm der Schluß des Feldzugs 1812 zugewendet hatte.

Der Beweis ift sehr leicht zu führen. Selbst im Berein mit dem preußischen war das russische Heer 1813 auf den Schlachtfeldern von Groß-Görschen und Baußen weitaus dem französischen nicht gewachsen. Wie gestalteten sich nun vollends die Berhältnisse wenn Außland den Kampf ohne Berbündeten wieder aufnehmen mußte, wenn außerdem noch, wie dann nicht zu vermeiden war, Preußens wohl vorbereitete Heer für Napoleon in die Schranken trat — und bald auch ein neu verstärktes polnisches? — Rußlands Heere konnten sich dann gewiß nicht in Polen, schwerlich in Lithauen behaupten; sie hätten sich in sehr kurzer Zeit wieder an der Düna und innerhalb der alten Gränzen bes Reichs befunden, und Alles stand von Neuem in Frage.

Wer bie Lage ber Dinge flar und unbefangen zu betrachten vermochte, mußte bemnach wohl erkennen baß es galt einen Umschwung ber europäischen Verhältniffe herbeizuführen, und baß namentlich burch eigenthumliche Fügung bas Schickfal Europa's zunächst in bie hand bes tief gebeugten, ja zertretenen Preußen gelegt war. Alles hing bavon ab für wen sich Preußen entschied. Alexander und Rapoleon begriffen das beibe fehr gut.

Der Raifer Alexander nahrte den ganzen Feldzug über den Plan mit dem Befehlshaber des preußischen Heertheils in Eurland, dem General Yorf, Unterhandlungen anzufnüpfen, ihn zum Uebertritt auf Rußlands Seite zu vermögen, und dadurch ein Bordringen nach Oft-Preußen möglich zu machen, um die preußische Regierung mit sich fortzureißen, in Rord-Deutschland einen Aufstand zu veranlassen. Der Gouverneur von Riga, General Essen, war zu solchen Unterhandlungen ermächtigt, und hatie auch wirklich eine Zusammenkunft mit York; bessen Persönlichkeit aber imponirte ihm so sehr daß er mit seinem eigentlichen Auftrag gar nicht hervorzutreten wagte. Seitdem der Feldzug eine für Rußland günstige Wendung genommen hatte, wurden die Austräge Berbindungen mit York anzusnüpsen, welche der Kaiser Alexander dem Grasen Wittgenstein, und dem nunmehrigen Gouverneur von Riga, Marquis Paulucci ertheilte, immer dringender.

Rapoleon seinerseits fürchtete einen kühnen Schritt Jork's, sowie die Berhältnisse fich bedenklich gestalteten. Bezeichnend ist für seinen unbeugsam herrischen Sinn, für die Berwöhnung seines Geistes, und die falsche Borstellung die er von Deutschland hegte, daß es ihm selbst in schwieriger Lage gar nicht in den Sinn kam die preußische Regierung durch irgend welche Zugeständnisse zu gewinnen. Den General Pork aber ernannte er vorsorglich zum Ritter der Ehrenlegion, und ließ ihm dabei ankündigen daß für ihn ausnahmsweise mit dem Ordenskreuze eine Dotation von zwanzig tausend Franken jährlicher Einkunste verbunden sei. Wenig später wurde dem preußischen Hof und dem Gesneral sogar bekannt gemacht daß der Kaiser der Franzosen ihn — den preußischen General-Lieutenant — zum Marschall von Frankeich ersnennen, und ihm für den nächsten Feldzug den Oberbesehl über einen selbstständigen Seertheil anvertrauen werde.

Aber wie entschieben auch bemnach jene bem Frieden zugewendeten Ansichten auf durchaus irrigen, ja verkehrten Borstellungen beruhten —: im rusisischen Hauptquartier waren sie herrschend. Nach Kutusow's Meinung mußte man um Bilna stehen bleiben, das erschöpfte heer ausruhen laffen und erganzen, und zu Friedensunterhandlungen bie hand bieten.

In biefem Sinn war auch ber Operationsplan entworfen ben ber Feldmarfchall noch am Tage feiner Anfunft in Bilna unterzeichnete, und ber am 13. December an ben Raifer Alexander nach Betereburg abgefertigt murbe. Es maren barin bie ichon berichteten Bewegungen gegen Rowno verfügt, fo wie bie Magregeln gegen Macbonald auf ber einen Seite, gegen Schwarzenberg und Repnier auf ber anberen, beren wir gleichfalls ichon gebacht haben. Bittgenftein follte Macbonald's Beertheil, ber zu mehr als zwei Drittheilen aus Preugen beftant, mo möglich abschneiben und schlagen. Gelang es aber biefem frangofischen Marschall über ben Riemen und bie Weichsel zu entfommen, bann follte Wittgenftein bei Allenstein in Preußen zur Beobachtung fteben bleiben. — Tichitschagow follte über Tyfoczyn und Bengrow auf Warschau vorgeben, und fich bort mit ben Abtheilungen unter Ratt. Tutichtow und Saden vereinigen. - Die Sauptarmee follte in ihren Erholungequartieren bie heranfommenden Nachzügler, und fünfzehn neu gebilbete Ersas-Bataillone unter bem Fürften Uruffom abwarten.

Der Raifer Alexander antwortete auf bas Begleitschreiben Rutu= fow's : "Die allgemeine Lage ber Dinge erforbert bag unerachtet aller Sinberniffe bie größten Unftrengungen gemacht werden bas Endziel zu erreichen. - Die Zeit ift nie fo foftbar fur und gewesen ale unter ben gegenwärtigen Umftanben, und nichts tann unferem, ben Feind verfolgenben Seere, gestatten fich, und wenn auch nur auf turge Zeit, bei Bilna zu verweilen. Wenn ich auch bie Grunde wurdige, Die Sie in Ihrem Briefe anführen, finde ich boch zwedmäßig bei Wilna einzig nur einen fleinen Theil ber am meiften gerrutteten Truppen fteben gu laffen, ber bort die Nachzugler und Convalescenten, fo wie die Bataillone bes Fürsten Uruffom zu fammeln hatte - alle übrigen Truppen aber, fowohl ber Sauptarmee, ale ber Armee des Admirale Tichitichagow, und bes heertheils bes Grafen Wittgenftein, muffen unablaffig bem Feinde folgen, und babei eine folche Richtung nehmen, bas fie nicht nur innerhalb unferer Grangen, fondern auch außerhalb berfelben ein und baffelbe Biel verfolgen : ben Feind von feinen Berbinbungen und feinen neuen Berftarfungen abzuschneiben."

Aber biese schriftlichen Ermahnungen bes Raisers, bie freilich gerade die wichtigsten Aussichten und Hoffnungen unaufgeklart ließen, hatten keinen Erfolg: Rutusow blieb bei Wilna.

Wie hemmend und lahmend eine unter den höheren Burbeträsgern des Staats und Heeres verbreitete Ansicht werden kann, da man alsdann vielfach bemüht ist die Maßregeln des Regenten von ihrem Ziel abzulenken anstatt sie mit entschiedenem Willen zu fördern: das begreift sich leicht. Es war auch bereits in manchen Erscheinungen der Jahre 1807 und 1811 zu Tage gekommen. Was diesmal die Sache besonders bedenklich machte, war daß eben Kutusow an der Spise der Friedenspartei stand. Dieser, den die Ereignisse zum geseierten Nastional-Helden gemacht hatten, konnte nicht beseitigt — er mußte sogar gehört werden!

Das ungeheuere, in ber Art nicht erwartete Ergebniß bes Felbjuge, über bas man immer von Reuem erstaunte, fo oft man eine aber und abermals erweiterte Ginficht in Umfang und Wefen bes Ge Schehenen erlangte, übte felbft auf bie Umgebung Rutusow's und bie Generalität bie ihn fannte, einen machtigen Bauber. Selbft benjenigen Die fich oft genug emport gezeigt hatten über bie Schwäche bes alten Berren, brangte fich nun bie Borftellung auf, bas Berfahren, bas folche Erfolge herbeigeführt habe, muffe boch, wenigstens im Bangen und Großen, bas richtige gewesen sein. Betrachtete man baneben bie ichmeren Berlufte bes ruffifchen Beeres, fo tam man wohl zu bem Schluß baß es weise gemesen fei es ju schonen. Selbft bie peinlichen Scenen bei Rrasnoi fuchte man zu vergeffen ober zu beschönigen. Söchftens fah man fie ale einen leichten Dafel im glangenben Bilbe bes Gangen an, und mas bie fpateren Berfaumniffe anbetrifft, fo mar ein fur alle Mal "ber Abmiral" bagu ausersehen bie Schulb zu tragen. etwa nicht gang biefes Glaubens mar mußte aus Rlugheit schweigen.

Für die Masse des Heeres vollends, die dem Treiben des Hauptsquartiers fern stand, und nichts davon erfuhr, auch die allgemeinen Berhältnisse nicht beurtheilen konnte, und nur den unmittelbaren Ersfolg sah, stand Kutusow, der weise Held, als ein Gegenstand höchster Berehrung da, und wurde mit unbegrenztem Bertrauen betrachtet. War doch alles Unerhörte das man sah und erlebte, sein Werf!

In einem noch höheren Grade wurde ihm dieselbe staunende Bersehrung im Lande gezollt, im ganzen weiten Umfang des Reichs, wo man von Posttag zu Posttag mit wachsendem Erstaunen die wundersdare Kunde von dem Untergang des französischen Heeres vernahm, und nichts von den weniger glänzenden Einzelnheiten der Ereignisse im Hauptquartier ersuhr. Dazu kam denn noch der sehr große und bedeutende Familien-Anhang den Kutusow in den höchsten gesellschaftslichen Kreisen hatte — und der Eiser der ganzen altsrussischen Partei, die sich den Glauben nicht nehmen ließ, daß unter dem Deutschen Barclay Alles schmachvoll gegangen sei, daß dagegen der echte Russe Kutusow sich selbst und Russland mit unsterblichem, nie erhörtem Ruhm bedeckt habe.

Der Kaiser von Rußland fonnte und durfte also nicht undantbar fein gegen den Retter des Baterlandes. Rur feine unmittelbare Gegenwart fonnte, wie gesagt, die hemmenden Elemente bestegen — : aber schonend und rudfichtsvoll mußte er auch personlich verfahren.

Am 23. December traf ber Kaiser Alexander zu Wilna ein, und umarmte an der Thure des Schlosses den greisen Kutusow, der ihn da in voller Unisorm, den Tages-Rapport in der Hand, erwartete. Unter vier Augen, im Gespräch mit densenigen seiner Bertrauten, deren Gestinnung er auch in dieser Beziehung trauen konnte, unterdrückte der Kaiser nicht immer ein Wort des Unwillens gegen Kutusow —: öffentslich begrüßte er ihn als Retter des Baterlandes, indem er ihn mit dem höchsten militairischen Chrenzeichen des russischen Reichs, mit dem St. Georgen Drben erster Klasse bekleibete. So geboten die Umstände.

Daneben zeigte sich aber auch sogleich bas entschiebene Streben bem alten Feldmarschall die unmittelbare Leitung der militairischen Angelegenheiten aus der Hand zu winden, so weit sich das in schonender Form thun ließ. Bennigsen, der Chef des Generalstads, hatte, wie erzählt worden ist, längst das Heer verlassen. Konownishn erkrankte in Folge übermäßiger Anstrengung als das Hauptquartier eben Wilna erreichte, und mußte sich zu seiner Familie nach Petersburg bringen lassen. Er wurde nicht ersest in Kutusow's Hauptquartier.

Toll, ben ber Raifer fehr wohl aufnahm, murbe ale Generals Quartiermeifter zu bem perfonlichen Generalftab bes Raifere verfest,

als dessen Chef ber Fürst Wolkonoth mit zum Heere gekommen war. Ratürlich nahm Toll seine gesammte Kanzellei mit in dies neue Bershältniß. Er war nun berusen täglich unmittelbar mit dem Raiser zu arbeiten; in Rutusow's Umgebung wurde auch er nicht ersept. Dessen besonderes Hauptquartier war damit so ziemlich aufgelöst, und wennsgleich der Raiser Toll in allen wichtigen Angelegenheiten natürlich auch zu dem Feldmarschall zum Bortrag sendete, waren doch die Dinge mehr dem unmittelbaren Einsluß des höchsten Kriegsberrn selbst untersgeordnet.

Uebrigens verdankte Toll seine neue Stellung wesentlich bem Umstand daß er im Laufe bes Feldzugs immer entschiedener die allgesmeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Rutusow war in seinen Berichten nicht ungerecht gegen ihn. So meldete er, als er Toll zur Besörderung vorschlug: "Alle Ansichten, Gutachten und Borschläge bes Obersten Toll, sind von dem reinsten Elser und ausgezeichneter geistiger Begadung eingegeben, so zweckmäßig und den Umständen angemessen, daß ich das vollsommenste Bertrauen in ihn sete. Durch Rücksichten der Gerechtigkeit dazu veranlaßt, erfühne ich mich von Eurer faiserlichen Rasestätigung im Amte eines General-Quartiermeisters zu erbitten. Das Erstere wird seinen Eiser steigern, das Lettere zum Rugen der Armee gereichen."

Bei seiner Ankunft in Wilna verlieh ber Raiser bem seit wenigen Tagen zum General beförberten Toll bann auch ben St. Annen-Drben 1. Klaffe.

Bei dieser Umgestaltung bes Hauptquartiers ergab sich, beiläusig bemerkt, auch eine kleine Scene, die für Rutusow's Persönlichkeit zu bezeichnend ist um mit Stillschweigen übergangen zu werden. Ein in seinem Hauptquartier angestellter General Mayewsky machte, im Gespräch mit dem Feldmarschall, auf die Rothwendigkeit ausmerksam, einen Chef der Artillerie der gesammten Armee zu ernennen. Rutusowging natürlich auf diesen sehr nahe liegenden Gedanken ein, und Lußerte der General Rieswy eigene sich am besten für diese Stelle; er habe Berstand, Ersahrung, und sei besser mit der Sache bekannt als irgend ein anderer. Raum hatte er diese Worte gesprochen als Arak-

tschenem eintrat, und ihm eröffnete: ber Kaiser wunsche daß das Commando über die gesammte Artillerie Einem Oberbesehlshaber dieser Wasse übertragen werde; die Wahl der Person bleibe natürlich durche aus dem Fürsten – Feldmarschall anheim gegeben — doch glaube der Raiser daß man diesen Posten wohl dem General Vermolow anverstrauen könne. "Fragen Sie den! " antwortete Rutusow sofort indem er auf Mayewsky wies: "eben sprachen wir davon! ich wollte selbst den Raiser um Vermolow's Ernennung bitten; wie könnte man wohl eine bessere Wahl tressen! " — So wurde Vermolow Chef der Artillerie.

Uebrigens, fo fehr auch bie perfonliche Anwesenheit Alexander's in jeber Beziehung geeignet schien viele Schwierigkeiten ju ebnen, wollte es boch auch ihm nicht fogleich gelingen bas ruffische Seer in Bewegung zu fegen. Es gingen noch Bochen barüber bin. für Einwendungen Rutufow in feinen unmittelbaren Unterhandlungen anit bem Raifer vorbrachte, in wiefern er etwa feinen politischen Unfichten Eingang zu verschaffen suchte, ift nicht befannt geworben. Ginleuchtend ift aber bag bei bem Buftand bes ruffifchen Beeres, bei fo ungewiffen politischen Berhaltniffen, jeber Schritt über bie Granze als fehr bebenklich erscheinen konnte. 3mar ließ fich balb überfehen bag man auf bem linken Alugel von ben Defterreichern bis zur Beichfel hin feinen ernftlichen Widerstand zu beforgen habe, bag ber Fürft Schwarzenberg mahrscheinlich einen Ort nach bem anderen, vielleicht felbft Barfchau, vermöge friedlichen Uebereintommens raumen werbe, und bag bie Sachsen unter Rennier, Die Refte ber Bolen unter Boniatowefi, bie auch nach bem Bergogthum Barichau gewichen waren, unmöglich baran benten fonnten fich allein zur Wehre zu fegen -: aber bie Lage ber Dinge auf bem rechten Flügel, am Riemen, fchien weniger aufgeklart. Die Bersuche mit Dork in Unterhandlungen ju treten hatten noch ju feinem Ergebniß geführt. Durfte man nicht auf ein Bunbniß mit Breugen, wenigstens auf ein Abkommen mit Dorf rechnen, so war in ber That nicht einmal ein hinreichenber Grund ba anzunehmen bag ber Feind, auch wenn Machonald " entfam", ohne Beiteres bis hinter bie Beichfel weichen werbe, wie Rutusom's Operationsplan voraussette. Die frangofischen Felbherren konnten bann mohl Mittel finden bem rechten Flügel bes ruffischen

Heeres unter Wittgenstein schon am Pregel Stillftand zu gebieten. Während ben gänzlich aufgelösten Trummern bes großen Heeres bas Napoleon nach Rußland geführt hatte, an ber Weichsel von Plock bis Elbing Sammelpläge angewiesen waren, konnten bie freilich sehr geringen Reste ber Kaisergarde und ber Division Loison zu Königsberg — eine Division (Heubelet) bes 1812 unter Augereau in Deutschland zurückgelassenen Heertheils, neuerdings nach Oftpreußen vorgeschoben — und Macbonald's aus Kurland zurücksehrende Trupspen bazu genügen.

In Berlin und Potsbam war man etwas rathlos. Lange ließ die französische Polizei bort nichts bekannt werden von dem Unheil das die Heerschaaren Napoleon's betroffen hatte, und als endlich einige Kunde davon an die preußische Regierung gelangte, reichte die Borftellung von dem was geschehen war, doch nicht sofort an die Wirklichkeit. Man war, wie sich zeigte, auf einen solchen Umschwung der Dinge nicht vorbereitet, und wußte sich auch nicht gleich zu entschließen und zu fassen. Man schiefte nach Wien um zu erfahren wie die Dinge dort beurtheilt würden.

Gludlicher Weise führte bie berühmte, selbstständige That, die der General Dort ohne Bollmacht von seiner Regierung auf eigene Gefahr wagte, ju guter Stunde eine entscheidend gunftige Bendung berbei.

Seit bem 17. December war Graf Wittgenstein von Riemenschyn aus in Bewegung Macdonald's Rudzugslinie zu burchschneiben, die von Mitau über Szawl auf Tauroggen ging. Aus Riga folgte dem abziehenden Macdonald eine Abtheilung (9000 Mann) unter General Lewis; mit einer anderen (2500 Mann) ging Paulucci auf Memel.

Weitgenstein erreichte aber erft am 27. December Jurburg am Memelstrom; an bemfelben Tage traf Macbonald mit ber französisschen Division Grandjean zu Tilste ein. Es konnte also nicht wohl mehr die Rede davon sein ihn abzuschneiben. — Den Preußen unter York, die in einer Entsernung von zwei Märschen folgten, konnte sich niemand in den Beg legen als der General-Major (nachherige Feldsmarschall) Diebitsch mit kaum 1600 Mann, die bis auf ein schwaches

Jägerbataillon, aus Husaren und Rosacken bestanden, und acht Ranonen mitführten. Pork zögerte noch einige Tage, damit auch Wittgenstein näher heran käme und der Schein, als seien die Preußen abgescheins möglicher Meise auch zu seiner versönlichen Rechtsertigung zu
bedürsen. Wittgenstein entsprach diesem sehr natürlichen Berlangen
nicht; dennoch aber schloß Pork endlich am vorlegten Tage des benkwürdigen Jahres 1812 in der Mühle zu Poscherun bei Tauroggen die
bekannte Convention, vermöge welcher er sich von der weiteren Theilnahme an dem Kampf für Frankreich lossagte, und mit seinem preusischen Heertheil eine neutrale Stellung hinter den vordringenden
russischen Abtheilungen einnahm.

Damit schienen sogleich manche Zweisel beseitigt. Die Stellung ber Franzosen in Breußen wurde sofort unhaltbar, ihre Anstalten haltungslos; sie mußten ohne Wiberstand, wie die Ruffen nahten, über die Weichsel zurückweichen, wo befanntlich Danzig und Thorn in ihren Händen waren.

Die rufsischen Heertheile konnten nun entschiedener vorwärts gesendet werden. Wittgenstein gelangte am 14. Januar 1813 nach Elbing. Platow mit seinen Rosaden, Tschitschagow, der nun in versänderter Richtung mit seinem Heertheil ein Mittelglied zwischen der Hauptarmee und Wittgenstein bilden sollte, brachen vom Niemen auf und mußten sich nach Preußen wenden. Beide gingen an Wittgenstein vorbei gegen Danzig vor. Platow zog schon am 12. Januar durch Marienburg, und hatte bereits am 18. Danzig leicht umstellt; Tschitschagow tras am 15. in Marienburg ein.

Auf der anderen Seite follten die zuerst unter Tormassow's, jest unter Dochturow's Befehle gestellten Abtheilungen (von benen die bes Generals Effen jest den jungeren Fürsten Wolfonsty zum Befehls-haber hatte) langsam den Desterreichern, Sachsen und Bolen in der Richtung auf Warschau folgen.

Am 9. Januar brach benn endlich auch die Hauptarmee aus ber Gegend von Wilna auf. Sie bestand aber nur noch aus ben beiben Grenadier-Divisionen, ben seche Garbe-Infanterie-Regimentern, und ben beiben Kuraffier Divisionen, die jest unter bem wieder bei bem

heere eingetroffenen Großfürsten Constantin ftanden. Die hauptarmee zählte wenig mehr als 15,000 Mann.

Aus dem II. Infanterie-Corps und einiger Reiterei wurde unter bem General Wintsingerobe ein Bortrab gebildet der sich zur Linken dieses Hauptheers halten, und die Berbindung mit den unter Dochsturow vorgehenden Heertheilen vermitteln sollte. Wiloradowitsch folgte dem Bortrab mit dem IV. Infanterie-Corps (von welchem jedoch vier Regimenter in Lithauen zurücklieden) — dem VII. und seiner Reisterei, in der Entsernung eines Marsches.

Mehrere ganz zerrüttete Heertheile, namentlich bas gesammte VI. und bas VIII. Infanterie-Corps mußten für's Erste bei Wilna zurückleiben. (Die Truppentheile bie ausrückten mochten bagegen wohl einige, wenn auch im Ganzen sehr unbedeutende Berstärfungen erhalten haben. Die 15 Ersasbataillone unter dem Fürsten Uruffow, deren später nirgends mehr gedacht wird, waren höchst wahrscheinlich in der Zwischenzeit eingetroffen.)

So war man benn endlich wieder in Bewegung. Damit ift aber nicht gesagt daß alle widerstrebenden Ansichten wirklich beseitigt und ausgeglichen waren; daß man überall freudig im Sinn des Kaissers Alexander zu neuem Kampf vorgegangen wäre. Gar manche Generale konnten im Gegentheil den Gedanken nicht aufgeben daß Oftpreußen bis zur Weichsel für Rußland in Besitz genommen werden musse.

So wenig bergleichen auch zu ben Unterhandlungen mit York passen wollte, nahm boch Paulucci z. B. als er am 27. December in Memel einrückte, förmlich für Rußland Besit von der Stadt. Dem General York schrieb nun Paulucci zwar, er habe den wichtigen Ort nur "provisorisch" in Besitz genommen —: dem Kaiser Alexander dagegen eröffnete er in seinem Bericht vom 8. Januar, daß er diese schonenden Formen nur brauche um die preußische Regierung nicht scheu zu machen (pour ne pas effaroucher la cour de Prusse), eigentlich aber habe sein Bersahren zum Zweck Wemel an die Herrsschaft Rußlands zu gewöhnen.

Auch benahmen fich ber Commandant und der Intendant, bie Paulucci bort einsette, gang dem gemäß. Sie nahmen alle öffents

lichen Raffen für Rugland in Beschlag; fie legten sogar auf Die preußischen Sandeloschiffe im Safen, ale auf feindliche Beschlag; fie entbanden bie Behörden in aller Form von den Berpflichtungen gegen ben König von Breußen, und untersagten ihnen jede Berbindung mit ber nachft höheren Beborbe : ber preußischen Regierung ju Gumbinnen. Das Wiberftreben ber preußischen Beamten half so wenig als Dort's Ginreben, und aus bem großen ruffifchen Sauptquartier erfolgte fein Befehl bies Berfahren zu anbern. - In ben erften Tagen bes Jahrs kamen sogar noch andere Erscheinungen zu Tage die nicht geeignet maren Bertrauen zu erweden und gunftig zu wirfen. preußischen Behörden beeilten fich in Oftpreußen die Beurlaubten und fogenannten Rrumper (b. h. auserercirten und bann wieder entlaffenen Solbaten) einzuberufen und ihren Regimentern nachzusenben -: bie ruffischen Befehlshaber trieben bie Leute auseinander mo fie beren auf ben Sammelpläten trafen, und befahlen ihnen wieber nach Saufe gu gehen. -

Der Kaiser Alerander entwarf zu Wilna eigenhändig leitende Grundsäße für die nun beginnenden Operationen, und sagte barin unter Anderem: "Es ift nun die Zeit gefommen zu handeln ohne sich durch die gewöhnlichen Regeln der Kriegsfunst beengen zu lassen, um mit Schnelligseit die vollständige Ueberlegenheit zu benüten die wir erlangt haben, und das Uebergewicht dem gegenüber nichts wagt sich den Siegern zu widerseten, weithin geltend zu machen. Unternehmungsgeist und Schnelligseit im Kriege, Mäßigung, das Wohl der Menschheit, und Geneigtheit zum Frieden in der Politif, mufsen unsere leitenden Grundsäße sein."

Kutusow schrieb ben Seinigen am 12. Januar aus Merecz über ben Aufbruch bes Heeres und bie nachste Zukunft: "Fürchtet Nichts!
— wir werben wohl nicht sehr weit gehen; ich bin ja nicht junger geworben."

Sehr bezeichnend ift dann auch eine Denkschrift über bie weiteren Operationen welche Toll am 11. Januar zu Merecz dem Feldmarfchall überreichte. Ohne Zweisel war er aufgefordert sie zu entwerfen; vielleicht wollte Kutusow sie dem Kaiser mittheilen. Sie muß jeden-

falls wohl als das Ergebnis voran gegangener Gespräche und Berathungen betrachtet werden, wie sie denn auch zu dem eben erwähnsten Schreiben Kutusow's stimmt. Die Müdigkeit und Berdroffensheit die von Kutusow ausging, die Abneigung gegen einen Krieg für Interessen, die man als fremde aufah, haben darin ihren Widershall gefunden.

"Wenn Desterreich, heißt es barin, in Folge ber bereits begonnenen Unterhandlungen ein Bundniß mit Außland schließt, bann hört Rußland auf im militairischen Sinn bes Worts die erste Rolle in diesem Kriege zu spielen; die Entfernung seiner Provinzen bringt bas mit sich; es wird bem gesammten, gegen die französische Tyrannei aufgebotenen Europa, zur Hulfsmacht."

"Wenn man bemgemäß 60,000 Ruffen zu bem preußischen Heere ftogen läßt, bilbet man im nörblichen Deutschland eine Macht von 120,000 Mann, während Defterreich mit einer eben so großen, vielleicht noch größeren Macht ben Krieg nach Baiern und nach Italien trägt, und sich in die sem letteren Canbe auf die allgesmeine Unzufriedenheit stütt."

"Der Rest ber russischen Armee bezieht nach bem eben vollbrachsten schrecklichen Feldzug Erholungsquartiere im Herzogthum Warsschau, in ber Gegend von Posen ober von Kalisch, wobei man die preußischen Provinzen so viel als möglich zu schonen sucht —: sie bilbet so die Reserve der thätig verwendeten Heere. Sie verwendet die Zeit der Ruhe um sich zu ergänzen. "

"Der Antheil ben England an bem Kriege zu nehmen hat, ift nicht minder wichtig. England wird ben verbündeten Mächten die Geldmittel zur Fortsetzung des Kampfes liefern; uns (Rußland) die Mittel die Stimmung der Bevölkerung zu gewinnen, indem man überall reichlich bezahlt was zur Erhaltung der Truppen geliefert werden muß."

"Eine Maßregel von untergeordneter Wichtigkeit, die aber boch eine bedeutende Unterftühung gewähren könnte, ware die Rudkehr bes Herzogs von Braunschweig-Dels, bessen großmuthiger Charakter die Liebe der Bölker in Deutschland gewonnen hat. Man wird dann die

Bolfer fich in Maffe um ihn erheben feben, um bas Joch ber frans gofischen Thrannei abzuschütteln."

Deutlich ergiebt sich aus biesen Dingen welche Stellung, welcher Kreis ber Thätigkeit, wenn man bas so nennen will, bem alten Kutussow in ben neu entstandenen Berhältnissen eigentlich genehm gewesen wären. Es ergiebt sich auch wie sehr man in seinem Hauptquartier mit den Zuständen Europa's unbekannt war, wie sehr man eben beshalb auch die Hulfsmittel unterschäfte die selbst jest noch Napoleon zu Gebote standen.\*)

## Bweites Kapitel.

Marsch nach Kalisch. — Diplomatische Sendungen. — Brieswechsel mit dem Grasfen Wittgenstein. — Operationsplan. — Unterhandlungen zu Kalisch.

Die russische Hauptarmee rücke von Wilna über Rubniky und Orany nach Merecz wo sie am 11. Januar eintras und am 12. Raststag hielt. Hier erst scheint die weitere Richtung des Marsches sestigesest worden zu sein; am 11. war sie wohl noch ungewiß da der General-Duartiermeister der Armee an diesem Tage schreibt: "quand l'armée se rendra en Prusse ou dans le duché de Varsovie."

Winkingerode ging über Grobno nach Goniondz, bas er am 14. Januar erreichte. Miloradowitsch zog ihm nach, wie gesagt.

Im Hauptquartier folgten sich um biese Zeit Ereignisse bie wohl geeignet schienen bie Unsichten über bas was nun geschehen mußte, entschieden zu berichtigen. Schon in Wilna, unmittelbar vor bem Aufbruch, war, von York gesenbet, ber preußische General - Major v. Rleist bei bem Raiser Alexander eingetroffen. Was eigentlich sein Auftrag war, ist nicht in seinem ganzen Umfang bekannt geworden; man weiß nur daß ber Raiser ihn mit Auszeichnung empfing, eine

<sup>\*)</sup> Siebe Beilage 12.

halbe Million Bapier-Rubel (etwa 130,000 Thaler) zur Gerstellung bes preußischen Corps gegen Port's Quittung vorzustreden versprach, und bem General einen eigenhändigen Brief an ben König von Preußen zur Besorgung anvertraute.

Wichtiger war daß am 13. Januar, am Reujahrstage ber Ruffen, als eben die unbedeutende Schaar die jest Rußlands Hauptarmee hieß und war, über ben Riemen gegangen, sich vorwärts bewegte, der Flügel-Abjutant des Königs von Preußen, Major von Nahmer, im russischen Hauptquartier eintras. Rachdem die Rachricht von der Convention von Tauroggen nach Berlin gelangt war, hatte man am preußischen Hof einen Entschluß gefaßt. Um 5. Jan. war Nahmer von dort abgesendet worden, angeblich um die Verhaftung des Generals Yorf zu veranlassen, in der That um sich mit Aufträgen des Königs zu dem Kaiser Alexander zu begeben.

Ragmer war ermächtigt bem Raiser ein Schup- und Trugbundniß anzubieten —: für ben Fall nämlich daß Rußland entschloffen sei ben Krieg gegen Napoleon mit allen seinen Mitteln fortzuseten, und feine Heeresmacht unverweilt über bie Weichsel und Ober vorgehen zu laffen.

Was durch eine sofortige Verständigung mit Preußen, und burch entschlossenes Vorschreiten zu gewinnen war, wie gerade dadurch ge-wonnen werden konnte, was an eigener Macht und Mitteln fehlte, das war nun dem Verständniß nahe gerückt. Auch war der Raiser Alexander hoch erfreut, und erklärte er gehe zum Voraus auf alle Bedingungen ein welche Friedrich Wilhelm III. jest oder später kestgestellt haben wolle.

Aber Rutusow fonnte nicht aus seiner Ansicht ber Dinge heraus. Er hegte die Absicht die Weichsel zu Rußlands Gränze zu machen, und das Bundniß mit Preußen das nun entschieden in Aussicht stand, war für ihn und die Gleichgesinnten kein Grund die Absichten auf Oftspreußen, besonders aber auf Danzig und Graudenz ohne Ruchalt auszugeben. So bestand er benn mit großer Hartnäckigkeit auf ber Forderung daß vor allen Dingen die Festung Graudenz den Russen übergeben und von russischen Truppen besetzt werden muffe.

Man bedenke dabei baß Graubenz zur Zeit ber einzige feste Bunkt war den die preußische Regierung in Oft- und Westpreußen besaß, da Billau, Danzig und Thorn französische Besatungen hatten, Thorn außerbem noch zum Herzogthum Warschau gehörte.

Dennoch machte auch ber Kaiser Alexander diese Forberung zu der seinigen — mahrscheinlich aus Rudficht für den Feldmarschall — und ließ sie erst fallen als Napmer bestimmt versicherte, daß der König sich schon im Boraus über diesen Punkt sehr entschieden ausgesprochen habe. (So erzählt Drowsen im Leben York's die Sendung Napmer's nach einer Quelle die er eine völlig authentische nennt — und wie auch wir wissen, mit allem Recht.)

Rahmer trat schon in der Nacht zum 14. die Rückreise an. Das russische Heer blieb, ganz einem Marschtableau gemäß, das schon vor der Anfunst dieses preußischen Offiziers entworsen, auch jest nicht gesändert wurde, in Bewegung nach Willenberg in Preußen, wohin es den 27. gelangte, nachdem es den 17. bei Suwalfy, den 20. und 21. bei Lyk, den 24. und 25. bei Iohannisdurg gerastet hatte. Dem General Winzingerode wurde die Richtung auf Chorzellen vorgesschrieben; er traf dort den 20. ein, und blieb bis zum 25. stehen. Miloradowitsch erhielt von Goniondz aus seine Richtung noch weiter links, erreichte aber erst am 26. Prassniß, um dort dis zum 1. Februar zu verweisen.

Tutschfow's Abtheilung war zu Goniondz von Bingingerobe und Miloradowitsch überholt, und wie es scheint, mit dem Heertheil bes letteren vereinigt worden, bei bem wir sie später antreffen.

Das VII. Infanterie-Corps bagegen, bas bis zum Riemen Mistoradowitsch's zweites Treffen gebildet hatte, wurde von Grodno aus nach Augustowo gesendet, als ob es der Hauptarmee solgen sollte, dann aber, nachdem es den 17. an dem genannten Ort eingetroffen war, unter Dochturow's Besehle gestellt, und über Lomza gegen Warschau vorgesendet, sedoch so langsam daß es ziemlich hinter allen ans beren Heertheilen zurücklieb.

Bas die entfernteren Abtheilungen betrifft, fo bleibt über bie etwas wirren Bewegungen ber zahlreichen Heerfaulen — (von benen wir biejenigen bie bloße Streifcorps waren, gang mit Stillschweigen

übergehen) — noch mancher Zweifel. — Baffiltschifow eilte von Menzenin zur Bereinigung mit Miloradowitsch, mußte aber vom 20. an mehrere Tage in Lomza Halt machen um "eine Zusammenfunft zwischen bem ruffischen Minister Baron Anstett und bem Fürsten Schwarzenberg nicht zu ftoren."

Plotho berichtet in seinem bekannten Werk: Saden sei am 14. zu Menzenin eingetroffen, und von dort über Lomza und Oftrolenka gegen Warschau vorgegangen. Diese Angabe ist durchaus irrig. Saden sammelte seinen Heertheil, als er aus seinen Cantonirungen ausbrach, bei Ciechanowice, und hatte eine Borhut unter Lifsaniewitsch bei Rur; mußte sich dann aber auf die Hauptstraße von Bialystof nach Warschau wenden. Wir sinden ihn etwas später an der Liwice, bei Repki und Wengrow, und haben Grund zu glauben daß er diese Stellung am 26. Januar einnahm. Gleichzeitig traf Fürst Wolkonsky der Jüngere von Brest-Litowski, seltsamer Weise auf dem Umwege über Drohiczyn, bei Siedlce ein. — General Ratt mußte dagegen am 11. Januar von Bialystof nach Jamosc ausbrechen, um diese Kestung einzuschließen. Ein eigenthümliches Kreuzen der Colonnen.

Der Fürst Schwarzenberg befand sich am Bug und ber Weichsel in einer nicht gewöhnlichen Lage, beren Schwierigkeiten barin ihren Grund hatten daß die öfterreichische Regierung sich bereitete in eine andere politische Stellung überzugehen, aber schwerlich schon ganz mit sich selbst darüber einig war, was das für eine Stellung werden sollte, und am allerwenigsten ihre Absichten jest schon nach irgend einer Seite hin ohne Rückhalt aussprechen wollte.

Schwarzenberg ftand zu Bultust an der Spise seines wohlerhalstenen österreichischen Heeres, bessen Borhut unter K.-M.-L. Fröhlich Oftrolenka besetzt, während eine Seiten-Abtheilung unter dem K.-M.-L. Wohr bei Boszlow am Bug ihren Mittelpunkt hatte. Auf dem linken User des Bug schloß sich unter Reynier das siebente Corps der ehemals großen Armee Rapoleon's, das noch immer 6000 Sachsen und 1500 Franzosen zählte, um Ofuniew und Stanislawow an den rechten Flügel der Desterreicher. In und um Warschau waren die Poslen unter Poniatowski untergebracht.

Durfte man bie Lage bes öfterreichischen Felbherren im Ginn ber

öffentlich anerkannten Berhaltniffe feines Sofe, bes Bundniffes mit Rapoleon, beurtheilen, fo mußte man gestehen baß ihm burchaus nicht bie Mittel fehlten Barfchau mit Rachdruck zu behaupten; befonders ba Die Bolen bie größten Unftrengungen machten Boniatowsti's Seertheil zu erganzen, und ihn wirklich aus ben vorhandenen Depots u. f. w. in gang turger Zeit wieber auf 16,000 Mann brachten. Schwarzenberg war fogar ben ruffischen Streitfraften, bie im Salbfreis auf ihn anrudten, fehr bebeutenb überlegen; wohl um bas Doppelte, ba Dilorabowitsch, Dochturow und Saden, von einigen tausend Rosaden abgesehen, zusammen nur etwa über zweiundzwanzig, ober breiundzwanzig taufend Mann Linientruppen verfügen konnten. konnte fich ber öfterreichische Felbherr auf bie Feftungen Bamosc und Moblin ftugen. — Daß ber Bicefonig von Italien bei Bofen, wohin er bie noch schlagfertigen Truppen bes frangofischen Beeres aurudgeführt hatte, vermehrte Streitfrafte ju fammeln fuchte, fonnte bem öfterreichischen Kelbmarschall bei Warschau freilich nicht viel belfen : wohl aber fonnte Schwarzenberg feinerfeits, bei ber Schwäche bes ruffifchen Beeres, beffen Bewegungen vorwarts ins Stoden bringen, und bann verschaffte er bem Bicefonig bie Möglichkeit fich furs Erfte bei Bofen zu behaupten. Go wurde bie Sache auch von Seiten ber Franzosen angesehen, und Rennier sowohl als Poniatowski, beide forberten ben Fürsten Schwarzenberg bringend auf vor Barfchau eine Schlacht anzunehmen.

Allein wie wir wissen hatte ber österreichische Feldherr schon von Slonim an die Weisung keinen thätigen Antheil mehr an dem Kriege zu nehmen, nur für die Erhaltung seiner Truppen zu sorgen, und sich den österreichischen Gränzen zu nähern. Die Verbindungen zwischen dem wiener und dem russischen Cabinet, während dieses Krieges nie ganz abgebrochen, wurden lebhafter, und als von Kutusow gesendet, Baron Anstett im österreichischen Hauptquartier eingetroffen war, wurde bald ein Wassenstülltand auf undestimmte Zeit geschloffen. Schwarzenderg überließ Warschau ohne Widerstand ben Russen, um sich unversolgt, in kleinen Märschen, auf dem linken Ufer der Weichsel nach Galizien zurückzusiehen.

Dennoch aber mar nichts weniger als ausgemacht baß Defterreich

sich Rusland anschließen werbe. Es blieb dies vielmehr noch viele Monate bald mehr, bald weniger ungewiß. Für welche Partei Defterreich wieder thätig in den Kampf eingreisen werde, das sollte und mußte davon abhängen von welcher Seite die größten und die sichersten Bortheile geboten wurden. Unter diesen Bedingungen durfte Schwarzenberg natürlich auch die Interessen des bisherigen Berbündeten, Napoleon's, nicht vernachlässigen; er mußte Zeit gewinnen, damit die Ausrüstung der Polen unter Poniatowsti vollendet werde; damit auch die Sachsen auf ihrem Rückzug nach der Heimat einen Borsprung geswinnen konnten der sie in Sicherheit brächte.

Dem gemäß bewegte fich ber Fürst Schwarzenberg so langsam rückwärts daß er, am 25. Januar von Bultust aufgebrochen, erst Ende tes Monats in der Umgegend von Warschau auf dem rechten Ufer der Weichsel eintraf. Er ließ die Polen und Revnier's Heertheil sogleich auf das linse Ufer dieses Stroms übergehen, und den letzteren schon am 2. Februar den Marsch über Kalisch nach Sachsen antreten.

Dieselben Ruckichten die ihm zu zaubern geboten, machten bann auch bem Befehlshaber des öfterreichischen heeres zur Bflicht den Schein zu wahren, und Berhältniffe herbeizuführen, die den Schein einer mititairischen Rothwendigseit Warschau aufzugeben, wenigstens einigers maßen gewährten. Er hatte baher verlangt daß eine größere Masse russischer Truppen näher gegen ihn heranruckten, und man suchte dies sem Berlangen von Seiten der Russen, so weit die Kräfte reichten zu entsprechen.

Wichtung über Ciechanow und Drobin auf Blod an ber Weichsel aufbrechen, und seinen Marsch so einrichten daß er am 1. Februar diesen Ort erreichte. — Auch die Hauptarmee setzte fich, nachdem sie einen Tag bei Willenberg gerastet, am 29: Januar in Bewegung, und folgte über Mlawa, Racionz und Drobin, so daß sie am 5. Februar bei Plod eintras.

Milorabowitsch, ber bisher ben linken Flügel ber Desterreicher zu umgeben schien, blieb bis zum 1. Februar bei Praffnis stehen, und folgte bann langsam bem Fürsten Schwarzenberg über Makow (2.), Pultust (3.) und Jegrz (5.) nach Willamow (6.) in ber unmittelbaren

Nahe von Barichau. Dochturow und Caden blieben gleichfalls im Borruden gegen biefe Sauptstabt.

Auf bem nörblichen Theile bes Kriegsschauplages wurden bie Bewegungen ber einzelnen Heertheile aus mancherlei Grunden theils unficher, theils verwirrt.

Sie schienen in mehr als einer Beziehung sogar bisher unerklärlich, sind auch wohl vielfach mißbeutet worden. In der neuesten Zeit jedoch ist manches bekannt geworden wodurch auch diese Dinge vers ftändlicher werden.

Was York zunächst gehofft hatte, daß es nämlich ben Ruffen gelingen werde Macdonald mit der Division Grandjean noch zwischen dem Remeistrom und dem Pregel abzuschneiden und zu schlagen, war, und zwar zum Theil durch die Schuld der russischen Heersührer, misstungen. York's persönliche Stellung wurde dadurch sehr viel bedenkslicher; denn einerseits schwand der Schein als habe eine milistairische Rothwendigseit vorgelegen die Convention von Tauroggen zu schließen —: andererseits wurden durch diesen versehlten Erfolg, der den Franzosen vielleicht die Mittel ließ sich an der Weichsel zu beshaupten, auch die endlichen Entschließungen des preußischen Hoss uns gewisser.

Als sich nun Bittgenstein anschiedte vom Pregel gegen die Weichset vorzuruden, erließ er an York Ausstorberungen ihm borthin zu folgen, die ziemlich wie Besehle aussahen. York wies sie in schneidender Weise zurud. Wittgenstein versuchte nun, bei einer persönlichen Zussammenkunst zu Königsberg und sonst, den preußischen General durch Bitten dahin zu bringen daß er nicht, wie die Convention besagte, bei Tilst und Memel stehen bleibe, sondern zur Unterstützung der Russen, auch gegen die Weichsel vorgehe. Graf Wittgenstein war wie Diesbitsch, sein General-Quartiermeister, ein Deutscher von Gedurt; er hatte ein Berständniß für das was im preußischen Boll vorging, sür das Große das mit Hülse des hier erwachenden Geistes erreicht werden konnte —: ein Berständniß das im großen russischen Hauptquartier nur allzusehr sehlte. Es lag daher Wittgenstein redlich daran den Krieg wo möglich bald in das Herz Deutschlands zu tragen. Er wurde bringend, und ging zulest so weit offen einzugesteben daß er ohne

Port's Beiftand, felbst mit Tschitschagow vereinigt, nicht bie Mittel habe fich auch nur an ber Beichsel zu behaupten.

Dorf ließ sich nicht bewegen. Er zurnte allerdings über die, wie er meinte, rathlos zaudernde Politif seines Hoss; er war entschlossen "im Nothfall loszuschlagen " namentlich wenn die Aussen etwa an der Weichsel zurückgeworsen würden; er hatte sich zu diesem Ende auch schon mit dem General Bulow in Verdindung gesett — : das Alles ist jest aus seinen Briefen bekannt. — Aber er war ohne Verhaltungsbefehle ganz sich selbst überlassen, und das Versahren der russischen Beshörden in Memel, die es entschieden ablehnten preußische Truppen in die Stadt zu lassen, forderte, wie manches Andere, auch nach dieser Seite zur Borsicht auf. Richt blos Rapoleon's Joch war zu zerbrechen: es schien nöthig nach allen Seiten hin die Selbstständigseit Preußens zu wahren. Doch versprach Yors seine Hülse für den Kall der äußersten Roth.

Die Refte ber Donau-Armee unter Tschitschagow waren, wie ichon gefagt, eigentlich beftimmt ein Mittelglied zwischen ber Sauptarmee und Bittgenftein zu bilben. Aber Die etwas schwankenden Berhaltungsbefehle Rutufom's mogen manches nabere unbeftimmt gelaffen haben. Bang eigenmächtig, wie bas in feinem Charafter und Wefen lag, hatte fich Tichitichagow von Beileberg an ber Alle, rechte nach Elbing und Marienburg gewendet - : wohl faum aus einem anderen Grunde als um fich, in unmittelbarer Bereinigung , bes Dberbefehls über bie fammtlichen ruffischen Truppen in Oftpreußen vollftanbig ju bemächtigen, ba er bem Batent nach alterer General war als Wittgenftein. Schon am 12. Januar melbete biefer lettere in bas große Sauptquartier : " Er rude auf Befehl bes Abmirals nach Marienburg vor" - ein Beweis wie wenig bas mas auf biefem Theile bes Kriegsfcauplages vorging im Ginzelnen burch Rutufow ober feinen Generals ftab bestimmt war. - Bugleich hatte Tichitschagow eine Abtheilung unter bem Grafen Worongow über Marienwerber auf bas linke Weichsel-Ufer entfendet. Sie hatte hier am 18. Januar, nach leichtem Gefecht mit einer abziehenden frangofischen Befagung, Bromberg in Besit genommen, wo fie fehr bebeutenbe feindliche Borrathe jeder Art vorfand. -

Dropfen (im Leben York's) irrt wenn er glaubt Tschitschagow sei auf Rutusow's Besehl nach Marienburg gegangen um ben vorwärts strebenden Wittgenstein an der Weichsel aufzuhalten. Kutusow und der Admiral waren nichts weniger als Freunde, und man war im großen Hauptquartier sehr wenig erbaut von seinem raschen Zug nach Nordwesten. So bald man darum wußte — etwa am 17. wurde der Besehl an ihn erlassen aus Elbing, wo man ihn noch glaubte, nach Lödau zu marschiren, ausdrücklich um eine centrale Stellung zwischen Wittgenstein's Heertheil und der Hauptarmee einzunehmen.

Wittgenstein, ber bie eben so bestimmte Weisung erhielt, baß er nicht unter Tschitschagow zu stehen, sondern selbstständig zu handeln habe, wurde beordert an und über die Weichsel vorzugehen; York war durch ein Schreiben Rutusow's von Lyk aus (vom 20. Januar) aufgefordert seine Truppen bis Elbing vorrücken zu lassen, wobei der russische Feldmarschall den preußischen General wohlweislich zugleich davon in Kenntniß setze, daß in Folge seiner Reclamationen Paulucci's Verfügungen in Memel zurückgenommen seien. Da York gleichzeitig erfuhr daß der König von Preußen Botsdam verlassen werde um sich nach Breslau zu begeben, schien eine entscheidende Wendung der Dinge nahe, und er glaubte jenem Verlangen nachkommen zu müssen, so sehr auch die Korm des Schreibens bedenklich sein mochte.

Während nun Wittgenstein am 21. von Elbing nach Dirschau aufbrach, zog der Admiral von Marienburg rudwärts über Ofterode nach Löbau. Am 23. Januar wußte man im großen Hauptquartier daß er dies Städtchen erreicht habe, und erfuhr zugleich die Einnahme von Bromberg. Die dort erbeuteten Borrathe zu sichern schien sehr wichtig. Tschitschagow erhielt also nun den veränderten Befehl sich Thorn zu nähern und Bromberg zu beden. Der Admiral führte darauf seinen Heertheil in eigenthumlichen Windungen von Löbau über Guzno, Straßburg und Kowalewo nach Culmsee. Bon hieraus entsendete er einen Theil seiner Truppen am 7. Februar gegen Thorn. Mit den übrigen ging er bei Fordon über die Weichsel um bei Bromberg Ersholungsquartiere zu beziehen.

Sehr schnell, nämlich schon am 25. Januar zu Johannisburg in Preußen, erhielt man im russischen Hauptquartier bie hochwichtige

Rachricht baß ber König von Preußen (am 22.) wirklich von Potsbam nach Breslau abgereift sei. Hier in Schlessen, fern von jeder persönslichen Gefahr, außer dem Bereich aller französischen Heertheile, konnte er sich frei bestimmen. Wenn man sich der Sendung Natzmer's ersinnerte, mußte man Entscheidendes erwarten —: insofern man nämslich selbst den Ereignissen rasch entgegen ging, und die gestellten Besdingungen erfüllte. Roch dazu kam man um dieselbe Zeit mit Schwarzenberg ganz in das Reine. Doch scheint das Alles auf Rutusow zusnächst keinen sehr großen Eindruck gemacht zu haben. Wenigstens blieben die Dinge, so weit sie von ihm abhingen, ganz in demselben Gange, und noch am 2. Februar, volle acht Tage nachdem man jene bedeutsame Nachricht empfangen hatte, ließ er aus Plock dem Grasen Wittgenstein schreiben:

"Barschau, Modlin und Thorn sind noch nicht in unseren Hanben; es ist noch nicht bekannt wohin sich General Reynier wendet; ob er über die Beichsel zurückeht; — es ist ebenfalls nicht bekannt in welcher Absicht der Feind sein Hauptquartier nach Bosen verlegt hat; ob in der, von der Oder her alle irgend möglichen Berkarkungen an sich zu ziehen, und zu Gunsten von Thorn, Modlin und den anderen Festungen etwas zu unternehmen —: oder um, nachdem er Reynier näher an sich heran gezogen hat, mit allen französischen und verdündeten Truppen über die Oder zurückzugehen, und dort eine Bertheidigungsslinie zu bilden. Dies Alles ist noch in ein solches Dunkel gehüllt daß ich Ihnen, wie Sie aus diesem meinem Besehle ersehen, nichts kategorisch vorschreiben kann, und von der Zeit erwarten werde daß sie uns das Borhaben des Feindes enthülle."

Biel Zweisel und wenig Zuversicht! — Es half unter biesen Bestingungen wenig ober nichts, baß zu Plock im Hauptquartier, in ber Berson bes Flügel-Abjutanten Grafen Brandenburg (bes nachherigen Minister-Prasidenten) ein neuer preußischer Gesandter eintraf, deffen Auftrag schwerlich ein anderer gewesen sein kann als zu größerer Eile und Entschlossenheit aufzufordern. —

Bittgenstein, ber am 2. Februar nach Stargard (in Preußen) vorgerudt war, fah fich veranlaßt bis zum 13., als Rudhalt für bie Truppen welche Danzig mehr beobachteten als einschloffen, bort zu

verweilen. Feinde hatte er eigentlich bis zur Ober hin nicht vor fich; benn bie preußischen Generale Bulow und Borftell, bie fich mit ben ofts und westpreußischen und ben pommerschen Truppen bei Reu-Stettin und Rolberg aufgestellt hatten, konnten gewiß nicht mehr eigentlich als Gegner angesehen werben.

Rur für ben linfen Flügel bes ruffischen Beeres ergingen am 4. Februar, in Folge bes geheimen Bertrags mit Schwarzenberg etwas Milorabowitich follte Caden nebft Bolfoneto bestimmtere Befehle. bem 2. und ber leichten Reiterei unter Pahlen (schon früher mit Baffiltschifow vereinigt) jenfeits bes Bugs an fich ziehen, bann zunachft bei Strzusfow fteben bleiben, und Streifparteien nach Barfchau vorsenden, um zu ermitteln ob fich nicht Rennier von ben Defterreichern getrennt, über Cochaczem und Lowicz gegen Bofen gurudziehe. Dies der Fall fo folle Miloradowitich mit 10,000 Mann Warfchau befegen, 15,000 Mann (!) aber entfenben ben Sachsen in Diefer Richtung zu folgen - ohne jeboch zu brangen, bamit die Sauptarmee und Dochturow Beit gemannen bem Feinde bei Rlobama guvorgufoinmen, ihm ben Weg zu verlegen, und ihn zwischen zwei Feuer zu Mit bem was ihm etwa noch an Truppen übrig bleibe (!) follte Miloradowitsch einerseits Modlin blofiren, andererseits bem Fürsten Schwarzenberg folgen. (Danilewofy ber bies Schreiben befannt macht, und dem wir folgen muffen, hat ohne Zweifel hier wie anderwarts, bie Bahlen bebeutend gefteigert; Miloradowitich mar, nach Danilewofh's eigenen Angaben, in ber Geschichte bes Jahres 1812, weit entfernt ohne Dochturom, überhaupt fo viele Truppen zu haben, ale hier aufgezählt werben. Rach ben vorliegenden offiziellen Berechnungen bildeten bie Abtheilungen von Miloradowitsch, Baffiltschifow, Dochturow, Saden und Ratt, jufammen ein Banges von hochftens 25,000 Mann Linientruppen und ungefähr 4500 Rosaden, wovon etwas über 6000 Mann Linientruppen auf Dochturom's heertheil ju rechnen finb.)

Doch schon am folgenben Tage wußte man im großen Haupts quartier bag Reynier, von ben Desterreichern getrennt, in ber Richtung auf Ralisch marschirte. Wingingerobe wurde sogleich (5. Februar)

über die Beichsel in Bewegung geset um ihn unterwegs, ober wenige ftens bort zu ereilen.

Endlich, nachdem die Sachsen einen Borsprung von mehreren Tagen gewonnen hatten, ging Schwarzenberg am 6. Februar durch Warschau auf das linke Ufer der Weichsel, um sich dann im Lauf der solgenden Tage mit seinen Desterreichern über Tarzon nach Nowomiasto, über die Pilica in das Sandomirsche zurüczusiehen. Er gab auf diese Weise den Polen unter Poniatowski, die über Rawa auf Pietrisow zurüczusiehen, gewissermaßen das Geleit und schützte sie durch seine Rähe. — In Warschau war nur ein österreichischer Nachtrad unter dem F.-M.-L. Siegenthal zurüczeblieben. Die Stadt wurde am 7. durch Uebereinkunst den Russen übergeben, und auch diese letzten Desterreicher zogen ab. Sir Robert Wilson bemerkt dazu in seinem Tagebuche: "Den Besit von Warschau verdanken wir ausschließlich diplomatischer Bemühung. Militairische Mittel die Stadt zu gewinnen eristirten nicht, seit dem verhängnisvollen Warsch von Minst nach Wilna."

Boniatowsti soll anfangs beabsichtigt haben sich über Ralisch ben Sachsen anzuschließen, gab aber balb diesen Plan auf, und ging nach Czenstochau. Er behielt so die Hoffnung seine Truppen burch Juzug aus dem Lande zu verstärken, und bei einer günstigen Wendung der Dinge an entscheibender Stelle einzugreisen. Die Wagnis aber war nicht groß. Die Russen hatten keine Truppen auf Rebendinge zu verwenden, und im schlimmsten Fall gewährte das nahe Krakau Schuß. Denn Desterreich hatte mit gutem Bedacht in dem eben geschlossenen Wassenstüllstand seine Demarcationslinie in der Art gezogen daß sie einen ansehnlichen Theil des Herzogthums Warschau mit umfaste, nämlich Krakau und das Sandomirsche. So war Poniatowski und seinen Polen eine sichere Zusluchtstätte bereitet, die doch nicht eigentlich auf österreichischem Gebiet lag, und das Ganze konnte sich auch dem Beherrscher Frankreichs gegenüber ganz gut ausnehmen.

Miloradowitsch und Saden blieben in Folge ber so veränderten Umftanbe, ba fie keine Aussicht mehr hatten Reynier einzuholen, fur's Erfte in ber Umgegend von Warschau, Dochturow im Marsch bahin. Beachtenswerth ift baß bie Stadt selbst zunächst nicht besetzt wurde,

baß ruffifche Offiziere und Solbaten fie nur auf besondere schriftliche Erlaubniß betreten burften, und blefe jebesmal nur auf wenige Stunben hellen Tages erhielten. Die Racht bort zu verweilen, gestattete Milorabowitsch feinem ruffischen Krieger. Gir Robert Bilfon, Beuge ber Unterhandlungen bie Anstett und Miloradowitsch mit bem Das giftrat von Warfchau pflogen, erzählt bag bie beiben herren jeben Borfchlag Truppen in die Stadt ju legen "mit großer Gewandtheit" (very dexterously) vermieben. Erst als mehr Truppen heran waren entschloß man fich einzuruden, aber felbft bann noch bictirte Rutusow bem General Toll in Beziehung auf bie-Befetung ber Stabt jene Berhaltungsbefehle in bie Feber bie Danilewsty befannt gemacht hat. Sie geben febr ins Ginzelne und bie größte Borficht wird barin gur Bflicht gemacht. So follten bei bem Ginmarfch mehrere fchwache Bataillone je zu einem vereinigt werben, bamit bie Schwäche und Berruttung ber Regimenter nicht offenbar werbe. - Die Artillerie follte unter ftarfer Bewachung von ber Infanterie an ben Gingangen ber Stadt in Barte aufgefahren, bie Mannschaft in ber nachften Rabe untergebracht werben; es wurde verboten bie Leute einzeln ober ju zweien und breien in Brivathaufer einzuguartieren; in ben öffentlichen Bebauben follten fie, fo viel ale möglich gange Bataillone gufammen, untergebracht, auf allen Plagen follten ftarte Bachen mit Gefchus auf Auf bas Strengfte war geboten alle Reibungen mit geftellt werben. ben Einwohnern zu vermeiben — und die warschauer Rational-Garte befahl der Feldmarfchall in höflich er Beife zu entwaffnen.

Sehr deutlich geht aus allen diesen Dingen hervor, bag man felbft ber drohenden Stimmung der Stadt Warschau gegenüber nicht durchaus bas ftolze Gefühl unbedingter Ueberlegenheit hatte.

Die Einnahme von Warschau, die, durch Desterreichs veränderte politische Stellung bewirfte Auflösung der Streitmacht welche dort bisher in der linken Flanke der Ruffen stand: bas waren darum nicht weniger wichtige Ereigniffe, und man glaubte nun weiter vorgehen zu können.

Bingingerode ereilte die Sachsen am 13. Februar bei Kallich, überraschte fie in weitläuftigen Cantonirungs-Quartieren und brachte ihnen empfindliche Berlufte bei. Der Bicekonig von Italien, beffen

Aufftellung bei Bofen nach bem Berluft von Barfchau allerbings feinen Sinn mehr hatte, wartete feltsamer Beise Reynier bort nicht ab. Bie-wohl ihm burchaus teine unmittelbare Gefahr brohte, war er schon am 11. von Posen aufgebrochen, um bei Frankfurt an ber Ober, wo er am 18. eintraf, hinter biesen Strom zuruchzugehen.

Graf Woronsow erreichte Posen von Bromberg her am 13. und befeste bie Stadt.

Auch die ruffische Hauptarmee ging am 9. bei Plock über die Beichsel und ruckte in der Richtung auf Posen vor, um, wie zunächst beabsichtigt wurde, die in die Gegend zwischen dieser Stadt und Glogau vorzugehen. Doch ging der Marsch so langsam daß sie erst am 18. in Konin eintraf. — Winhingerode mußte den weichenden Sachsen in der Richtung auf herrnstadt gegen die Ober solgen.

Dem Grafen Bittgenstein wurde vermöge eines Befehls vom 8. Gebruar vorgeschrieben nach Schneibemuhl vorzurüden, wo er zur Besobachtung von Stettin und Rüftrin eine centrale Stellung haben werde. "Auf diese Weise, ließ ihm Autusow schreiben, werden Sie sich auch der Hauptarmee nähern, deren gegenwärtige Richtung auf die Gegend zwischen Bosen und Glogau ist. Befehlen Sie dem preußischen Corps des Generals York, über die Weichsel zu gehen, und sich gegen Neu-Stettin vor zu bewegen; zur Blokade von Danzig aber verwenden Sie keine preußischen Trups pen. Einige Schwadronen preußischer Reitereischisten Sie zu Ihrem Bortrad, damit sie bei der ersten Begegnung mit dem Feinde an dem Gesecht Antheil nehmen können. Entsenden Sie Streisparteien bis jenseits der Oder; diese Parteien dürsen aber durchaus nicht jenseits dieses Stromes bleiben wenn der Eisgang eintritt."

Man muß sich babei erinnern baß zur Zeit wo Kutusom auf biese Weise über preußische Truppen verfügen wollte, ein Bündniß mit Preußen zwar in Aussicht stand, aber noch keinesweges geschlossen war. Es war noch nicht einmal bis zu eigentlichen Unterhandlungen gekommen. Kutusom hat nie weiter ausgesprochen was er bei biesen Anordnungen eigentlich im Sinne hatte. Wir waren auf Vermuthungen angewiesen wenn wir sie erklären wollten. Aber was er auch beabsichtigte, die preußische Regierung konnte sich auf diese Weise in

ben Kampf verwidelt fehen ehe sie es erwartete, und ehe die Bebingungen bes beabsichtigten Bundnisses sestgestellt waren. Spätere Unterhandlungen hatten dann keine wesentliche Bedeutung mehr. Der Besehl, keine preußischen Truppen vor Danzig zu verwenden, steht vielleicht damit in Berbindung daß Kutusow, wie so mancher russische Staatsmann, sich nicht von dem Gedanken lossagen wollte, Danzig musse für Rußland, nicht für Preußen erobert werden.

Graf Wittgenstein hatte wenigstens so viel Tact, indem er dem General York den Inhalt dieser Besehle bekannt machte, hinzuzusügen: sie seien ein sicherer Beweis daß der König von Preußen sich bereits entschieden der russischen Politik angeschlossen habe, da sie sonst nicht in dieser Art erfolgt wären. Im Uebrigen versuhr auch Wittgenstein als verstehe sich von selbst daß ihm nunmehr der Oberbefehl über die preußischen Truppen zustehe; er verlangte York sollte sogleich von Elbing ausbrechen, und in starken Märschen gegen die Ober vorgehen. Der russische Oberst Neibhart war beauftragt mit Yorks Generalstab das Rähere setzusesen.

Dem früheren Berlangen Rutusow's, nach Elbing vorzugehen, hatte sich Pork gefügt. Seht aber, wo man ben König von Preußen zu Breslau wußte, und täglich und stündlich von ihm Besehle erwarten durste, schienen den preußischen Generalen Anordnungen, die ohne seine Zustimmung von einer fremden Autorität ausgingen, doppelt bedenklich. Pork lehnte es, in seinen Unterhandlungen mit Reidhart am 13. Februar ganz entschieden ab auf Wittgenstein's Berlangen einzugehen oder Besehle von ihm anzunehmen. Um aber sedenfalls der Sache nichts zu vergeben, brach er dann später — am 17. — von freien Stücken auf, und ging in kleinen Rärschen vorwärts.

Wittgenstein entsendete ben erhaltenen Befehlen gemäß die 6., 21. und 25. Infanterie-Division nebst allen Milizen die ihm bis dahin gefolgt waren, unter bem Grafen Steinheil gegen Danzig. Mit den wenigen Truppen die ihm darauf blieben, ging er am 14. und 15. in zwei ziemlich starten Märschen nach Konit; hier aber blieb er, durch York's Beigerung dazu veranlaßt, eine ganze Boche unbeweglich stehen. Seine Rosaden unter Ezernischem und Dörenberg, Tettenborn

und Bendendorff ftreiften inbeffen weit voran burch Bommern und bie Reumart, und waren schon am 15. Februar an den Ufern ber Ober.

Auf bem linken Flügel bes Kriegsschauplages mußte Milorados wirsch am 12. Februar von Warschau aufbrechen. Er war durch bie Truppen bes Fürsten Wolkonsky bes 2. (die 8. und 17. Insanteries Division) die Saden jest abgeben mußte, bis auf etwa 10,000 Mann Linientruppen und 1500 Rosaden verstärkt, und sollte nun, da Winstingerode's Abiheilung als eine entsendete betrachtet wurde, den Bortrad der Hauptarmee bilden. Er marschirte so schnell daß er auch wirklich die Hauptarmee überholte, und Kalisch bereits am 20. ersreichte.

Saden und Dochturow blieben in und bei Barfchau.

Die politischen Verhältniffe übten um biese Zeit in eigenthumlichem Bechsel balb einen fordernden, balb einen lahmenden Einfluß auf den Gang des Krieges, was großentheils seinen Grund in dem Charakter der Personen hatte, benen sie anvertraut waren.

Der Ronig von Breußen mar freilich feit bem 25. Januar in Bredlau; boch aber wurden bie erwarteten Entschluffe nicht fo fcnell gefaßt als man vielfach erwartete. Friedrich Wilhelm III. ftreng gefinnt in Beziehung auf eingegangene Berpflichtungen, und wenn fie auch erzwungene, wenn fie auch burch ihren Inhalt nichtig waren, wollte fich nicht gegen Rapoleon erflaren, fo lange Diefer fich nicht auch ber Form nach - nicht blos im Sinn ber Sittlichfeit und bes emigen Rechtes, fonbern auch im engften juriftischen Ginn bes Bortes, auch nach bem Bortlaut ber bestehenden erzwungenen Bertrage ins Unrecht verfete gegen Breugen. Er verlangte bag Schlefiens Reutralität anerfannt werbe. Auch hatte Breugen im Laufe bes Rrieges 1812 ben frangofischen Seeren Lieferungen machen muffen, beren Werth Die noch von 1806 her rudftanbigen Contributionen um nicht weniger als fünf und neunzig Millionen Franken überftiegen. Breußen verlangte jest bie Erftattung biefes Ueberschuffes, mahrent Napoleon wollte baß jene Lieferungen bei ber Abrechnung zwischen ben beiben Staaten überbaupt gar nicht in Unschlag gebracht murben.

Einer verneinenben Antwort Rapoleon's durfte man gewiß sein; biese Dinge fonnten also nur die Entscheidung verzögern. Anderes

schien bebenklicher, ba es bie Ratur ber Entscheidung felbft zweifelhaft zu machen brobte. Es gab am Sof auch eine zwar nicht zahlreiche, aber burch ihre gefellschaftliche Stellung nicht unbebeutenbe, frangofisch gefinnte Bartei. Es war ein Theil ber Bartei bie Stein's Reformen verwünschte und ihnen entgegen arbeitete -: und ihren Unfichten, in Diefer Bezielfung auch fpater, wie befannt, burchaus treu geblieben ift. Der Feldmarschall Kalfreuth und ber Fürft Wittgenftein ftanben an ber Spige Diefer fleinen, aber machtigen Bartei; mehr als ein hochgeftellter und befannter Mann gablte ju ihren Stugen. - In einem meiteren Rreife betrachtete man bas Berlangen ruffifcher Staatsmanner Oftpreußen fur Rufland ju erwerben mit einem nicht unbegrundeten Mißtrauen, bas burch bie Forberung Graubeng folle einer ruffifchen Befanung übergeben werben, nur gefteigert werben fonnte. Dem Felbmarichall Ralfreuth und ben Gleichgefinnten war es fehr genehm fagen zu fonnen, ber Raifer Alexander wolle fich Stein's - bes Deutschen wenn es je einen gab - bebienen um Oftpreußen unter ruffischen Scepter zu bringen. Go entftanb ber Bebante, ber wenigstens für einige Zeit Raum gewann und mit in Betrachtung gezogen murbe, im Berein mit Defterreich zwischen ben Rrieg führenben Machten gunachft eine britte Bartei zu bilben.

Aber auch das wollte sich so schnell nicht machen lassen. Ein Lieutenant Werner vom lithauischen Dragoner-Regiment, am 21. Januar von Lyf in Ostpreußen, wo er sich auf Urlaub besand als eben das russische Hauptquartier einrückte, mit einem eigenhändigen Brief bes Kaisers Alexander an den König von Preußen abgesendet, traf am 27. in Breslau ein, und wahrscheinlich gab das überbrachte Schreiben Beranlassung daß Graf Brandenburg noch an demselben Tage in das russische Hauptquartier abgesendet wurde. — Vergedens erwartete man aus Paris eine Antwort auf Preußens letzte Forderungen; es lag nicht in Napoleon's Interesse die Entscheidung schnell herbeizussühren; er schwieg mit Absicht. So ließ man sich in Breslau dis zum 9. Februar hinhalten; erst als Graf Brandenburg aus Plock zurückgekehrt war entschloß man sich ohne weiteres Säumen, in der Person des Obersten v. d. Knesebeck einen Bevollmächtigten zu wirklichen, bestimmten Unterhandlungen in das russische Lager zu senden.

Knesebeck traf bas russische Hauptquartier am 15. Februar zu Klodawa, und "sand ben Raiser über alles Erwarten zu Gunsten Preußens gestimmt. — Schon am folgenden Tage wurden nun in einem Kriegsrath zu Rollo die weiteren Operationen erörtert die zunächst vorzunehmen seien. Rutusow wollte eigentlich bei Kalisch Cantonirungs-Quartiere beziehen, und in diesen die Kriegserklärung Preußens gegen Frankreich abwarten —: aber natürlich ließ sich ein solcher Entschluß unmöglich sassen. während ein preußischer Bevollmächtigter zur Stelle war, der ein Bündniß abschließen sollte und zur Eile aussorberte. Es wurde daher ein etwas abenteuerlicher Operationsplan entworfen den wir auch hier wieder mittheilen müssen, theils weil Toll dei der schriftlichen Fassung desselben betheiligt war, theils weil sich einige nothwendige Bemerkungen daran knüpsen. Er wurde dem Grasen Wittgenstein in folgender Korm bekannt gemacht:

"Rach ber Bernichtung ber frangofischen Armee in Rugland fonnte Rapoleon bie ihm übrig gebliebene Macht faum burch bas Corps bes Generale Grenier verftarfen, welches vereinigt mit bem Marfchall Augereau nicht über 17,000 Mann beträgt. Wenn nun auch bie Truppen Des Bicefonige von Stalien, welche in biefen Tagen Bofen verlaffen und fich nach Ruftrin zurudgezogen haben, besgleichen bie Truppen Rennicr's, ber vom General Bingingerobe gefchlagen, feinen Rudjug bem Anschein nach auf Glogau genommen hat, sich mit jenen (Grenier's und Augereau's) vereinigen, bann tonnen bie fammtlichen feinb. lichen Truppen, bie an ber Ober zwischen Frankfurt und Stettin vereinigt find, 40,000 Mann betragen, unter benen fich nur anderthalb taufend Mann Reiterei befinden. Die Ueberlegenheit unferer Streitfrafte benen fich jest bie Breugen jur Bernichtung bes gemeinschaftlichen Feindes anschließen, gewährt uns eine gunftige Belegenheit Diefen Reft ber feindlichen Truppen ganglich zu schlagen, und beshalb theile ich Ihnen ben nach biefem Biele ftrebenben und von G. M. bem Raifer bestätigten Operationsplan mit. "

"Ich nehme an daß Euer Erlaucht ohne das Blokade-Corps vor Danzig, 30 bis 35,000 Mann haben. Mit Ihnen werden fich verseinigen die Corps von Bulow mit 10,000 und von York mit 20,000 Mann, welche völlig zu Ihrer Verfügung gestellt werden. Den

Marsch bieser Corps haben Sie in brei Colonnen anzuordnen: General Bulow bilbet die Colonne des rechten Flügels, York die des Censtrums, und die russischen Truppen die des linken Flügels; das ganze ehemalige Corps des Hetmanns Grafen Platow Ihren Vortrad. Die Richtung aller drei Colonnen muß zwischen Stettin und Küstrin nach Landsberg gehen, welches auf dem Wege von Wrießen nach Berlin liegt. General Bulow muß auf Potsdam dirigirt werden.

"Der Hauptzweck bieser Bewegung ist die feinbliche Armee von Magbeburg abzuschneiben, ba die Corps der Hauptarmee ihren Marsch auf dem gradesten Wege von Kollo über Erossen auf Magdeburg richsten werden, um auf den Feind zu stoßen, wenn er, nach dem Berlust der Magdeburgschen Straße, sich auf Leipzig oder Dresden wersen sollte, wohin auch die preußische Armee aus Schlessen vorrückt. Der Marsch E. Erl. an die Oder, und der dem Feinde beizubringende Schlag werden aber nur dann mit Erfolg gekrönt sein, wenn Sie dem Feinde einige verdeckte Märsche abgewinnen, so daß er Ihre Bewesgungen erst nach Ihrem Uebergang erfährt. Hierzu kann aber die bei Ihrer Armee besindliche große Menge leichter Truppen sehr behülstich sein, durch welche Sie die Bewegungen der Colonnen decken. Dem General-Adjutanten Ezernischew schreiben Sie vor den Feind zu beobsachten, und sich so viel als möglich zu bemühen ihn auf dem rechten Ufer sestzuhalten."

Oberst Anesebed saumte nicht bem General Bulow zu schreiben; nach Allem was in letter Zeit bekannt geworden ift, bleibt fein Zweifel daß er ihn aufforderte den Bestimmungen dieses Operationsplanes zu entsprechen, und bis an die Ober vorzuruden.

Daß man etwa im großen Hauptquartier bes Glaubens gelebt habe es werbe sich Alles wirklich buchstäblich so fügen wie dieser Plan vorausset, ber es mit Zeit und Raum nichts weniger als genau nimmt —: bas ist nicht eben wahrscheinlich. Besonders auffallend ist daß darin der Heertheil bes Grasen Wittgenstein auf nicht weniger als 35,000 Mann angeschlagen wird. Da Wittgenstein mehrere Commandos im russischen Lithauen zurückgelassen hatte, da eine Abstheilung unter dem G.-M. Harpe, gegen Pillau entsendet, noch nicht wieder heran war — da endlich drei Infanterie-Divisionen vor Danzig

stehen bleiben mußten, blieben bem Grafen Wittgenstein bei Konis in ber That wenig mehr als zehntausend Mann — und schwerlich war man im großen Hauptquartier über biesen Punkt so ganz falsch besrichtet.

Wahrscheinlich hatte biese gewagte Zahl sowohl, als bie fühne Rebensart: "bie Ueberlegenheit unserer Streitfrafte" — feinen anderen Zwed als ben Obersten Knesebed über bie Mittel zu täuschen bie für ben Augenblid Rußland zu Gebote standen, und badurch mögliche Bebenken zu beseitigen.

Wittgenstein hatte in Folge bieser Anordnungen am 22. Februar zu Konis eine Conferenz mit Yorf und Bülow, wo diese letzteren durch Knesebeck's Brief bestimmt, auf alle Wünsche des russischen Feldherrn eingingen. Es wurde verabredet daß Wittgenstein über Landsberg a. d. W. — York, der unterdessen von Elbing bis Schlochau vorgerrückt war, über Soldin, und Bülow über Stargard gegen die Ober vorrücken sollte.

Aber schon hatten sich im großen Hauptquartier Ansichten und Plane wieder durchaus geändert. Knesebed war zwar sehr erfreut den Kaiser Alexander "über Erwarten günstig für Preußen gestimmt" zu sinden —: aber es gelang ihm nicht die wirkliche Lage der Dinge zu durchschauen, und namentlich den wirklichen Justand des russischen Hohen Berthe für Rußland ein Bündniß mit Preußen sei — und da er dem gemäß nicht als ein Hülse bictender, sondern als ein Hülse suchender auftrat, konnten seine Bedenken in Beziehung auf die Bedingungen des Bündnisses keine für Preußen günstige Wendung, sondern nur Berzögerungen hervorrusen.

Knesebed kam bem Kaiser Alexander mit dem unbedingtesten hingebenden Bertrauen entgegen: eines gewissen Mißtrauens gegen bessen Umgebung konnte er sich nicht erwehren. Er war keineswegs beruhigt über Rußlands Absichten in Oftpreußen, und als er inne wurde daß der Kaiser Alexander das ganze Herzogthum Warschau unbedingt für sich verlange, schien ihm das sehr bedenklich. Es handelte sich hier zumeist um ehemals preußisches Gebiet, das durch den Tilster Frieden verloren war, und auf das Preußen nun von Neuem zu Rußlands Gunften Bergicht leiften follte. Rnefebed gehörte befanntlich nicht ju ber Schule von Staatsmannern aus ber Stein und Bneisenau hervorgegangen maren; es mar ihm nicht wie biefen geläufig bie moralifchen Elemente in bas Auge ju faffen, und in ber Rationalitat bie eigent= liche Grundlage ber Staaten ju feben. Dehr gewöhnt rein materielle Berhaltniffe abzumagen mar es bem Dberften Anefebed befonbere bebenflich baß Breugen burch ben bestätigten Berluft feiner ebemaligen polnischen Brovingen gegen Often bin abermals eine fehr schlechte militairische Granze befommen mußte. 216 Erfat fur bas ehemals preufische Land bis zum Narem und zur Beichsel bot ber Raifer Alexander bas Königreich Sachsen an. Burbe biefer Erfat angenommen fo fam man in bie feltsame Lage ben Ronig von Sachsen, falls er fich ber beutschen Sache, bem Bunbnig Breugens und Ruglands anschließen wollte, zuruchweisen und bennoch als Feind behandeln, bas Land bennoch erobern zu muffen. Knesebeck konnte nicht ermächtigt fein bies Erbieten anzunehmen, bas man nicht erwartet hatte. erklarte bei bem Ronig anfragen ju muffen, ba es fich hier um einen Grundfat handle, und wenn man fich erinnerte wie haarscharf und genau Friedrich Wilhelm III. feine Berpflichtungen gegen Napoleon nahm, war faum zu erwarten bag er ohne Schwierigfeiten auf Diefen genialen Borfchlag eingehen werbe.

Die Unterhandlungen geriethen barüber ins Stoden, und bie nachfte Folge war bag bie russische Hauptarmee vom 18. bis zum 23. Februar vollfommen unthatig bei Konin stehen blieb.

Rutusow, ber sich immer nach Cantonirungs-Quartieren sehnte, nach Ruhe zur Herstellung ber ruffischen Armee, und nach einem burche aus passiven Berhalten, trat nun wieder mit seinem früheren Plan hervor, in Kalisch und ber Umgegend Erholungs-Quartiere zu beziehen, und in ihnen das Bündniß mit Preußen und die Kriegserklärung dieses Staats abzuwarten. Er brang diesmal durch damit. Miloradowitsch wurde nach Gostin vorgeschoben, das große Hauptsquartier am 24. nach Kalisch, das Heer in diese Stadt und die Umsgegend verlegt.

Much Graf Wittgenstein erhielt nun burchaus veranderte Ber-

haltungsbefehle, bie am 21. Februar, noch aus Ronin abgefertigt wurden.

"Da ich aus Ihren Berichten erfehe, heißt es in bem betreffenben Schreiben, bag General Dorf nicht allein hinter Ihnen gurudgeblieben ift, fondern auch allem Unschein nach nicht beabsichtigt ohne Erlaubniß bes Ronigs weiter als bis Schlochau ju geben, habe ich mich entfcbloffen Ihre Armee einige Zeit in ber Begend von Driefen fteben gu laffen, wo Sie sofort Cantonirungs-Quartiere ju beziehen haben. Die Sauptarmee fteht in Ralifch und ber Umgegend, und hat ale Borbut bas Corps bes Barons Wingingerobe in Rawicz, bas bes Generals Milorabowitich in Goftin. Um aber dem Feinde feine Ruhe zu laffen, muß eine große Bahl fleiner Streifcorpe über bie Dber entfendet merben, um ihn nicht nur in ber Umgegend von Berlin, fonbern felbft an ber Elbe in Furcht zu feten. Bu gleicher Zeit werben bie Partifane ber großen Urmee awischen Frankfurt und Glogau über bie Dber geben, und ihre Richtung nach Sachsen nehmen. Sollte ber Feind bie Abficht hegen fich auf bem rechten Ufer ber Ober zu behaupten, und bas Corps von Dort heranruden um fich mit Ihnen zu vereinigen, wozu es in furger Beit ben Befehl von feinem Sof erhalten wirb, bann haben Sie ihn ohne Saumen anzugreifen, und wenn Sie eine Möglichfeit finden über die Ober ju geben, auf Berlin ju folgen. Wahrscheinlich wird bis zu ber Zeit ber preußische Sof fein freundschaftliches Berhaltniß ju und öffentlich erflaren, und feine Truppen werben von Breslau gegen Dresben vorgehen. In biefem Fall wird auch bie Sauptarmee aufbrechen, Die fowohl fur Gie ale fur Die Breußen, gur Referve bienen foll."

Was hier Autusow über Yort's Verhalten sagt, kann nur früheren Berichten über beffen Unterhandlungen mit Reibhart entnommen sein. Daß Aneseded's Aufforderungen eine wesentliche Beränderung dieser Berhältnisse hervorrusen würden, bessen konnte man gewiß sein. Das Gesagte war also bloßer Vorwand, und es nimmt sich seltsam aus daß Autusow ihn gerade in dem Augenblick brauchte, in dem die preußischen Truppen sich gegen die Oder in Marsch sesten. Und welche Rolle hatte Autusow wieder für sich und das russische Heer im Auge! Das

Berlangen unter allen Bebingungen in ber Referve zu bleiben war burchaus überwiegend geworben.

Bei solchen Ansichten, bei bem Stocken ber Unterhandlungen, bes wirkten natürlich auch Wittgenstein's Berichte, bie am 25. einliefen, keine veränderten Beschlüsse, obgleich sie bie Lage aufklärten. Denn er melbete daß York und Bulow ausbrächen, und wie er selbst am 8. März die Ufer der Ober erreichen wurden; daß er Uebergänge über diesen Strom vorbereiten werde um Stettin und Küstrin einzuschließen, selbst nach Berlin zu eilen, so wie Preußen den Krieg erklärt haben werde. Wittgenstein mußte vielmehr am 27. in der Gegend von Driesen Cantonirungen beziehen, und dort die nach dem Abschluß bes Bundnisses mit Preußen stehen bleiben.

Rutusow hielt burchaus an bem Grundsate fest ber auch nach feinem Tobe noch im ruffischen Sauptquartier vielfach maafgebend blieb, bag unerachtet bes Bunbniffes mit Breugen, und felbft mit noch anderen Dachten, gegen ben gemeinfcaftlichen Feind, hauptfachlich auf bas ruffifche Beer, beffen Ergangung, und bie Berbinbung beffelben mit feinen Sulfequellen Rudficht zu nehmen, und jebes anbere Berhältniß biefen Rudfichten unterzuordnen Bezeichnend fur feinen Gefichtofreis, bafur wie fremb es ihm war eine Zeit wie bas Jahr 1813 ju begreifen, ift bann auch baß alle feine Berordnungen fich lediglich auf die feindlichen Streitfrafte bezogen -: nie auf bas Land und beffen Berhaltniffe; nie barauf einen Theil Deutschlands vom Feinde zu befreien, Breugen baburch Raum zu umfaffenben Ruftungen zu verschaffen, ben fleineren Staaten bie Möglichkeit fich bem werbenben Bunbe Ruglands und Preugens anzuschließen, bem Bolf bie Möglichkeit fich zu erheben.

Sehr wichtig wurde verhaltnismäßig die Belagerung von Thorn genommen, die sich freilich als eine rein russische Angelegenheit bestrachten ließ, da der Ort zu dem Herzogthum Warschau gehörte, und für Rußland erobert werden sollte. Bon dem Heertheil des Admirals Tschitschagow ging nur die Abtheilung des Grasen Woronzow zur Einschließung von Rüstrin vor, und Graf Orurk stieß mit einem Hussarens, einem Uhlanens, einem Kosacken-Regiment und einer reitenden

Batterie zu Wittgenstein. Der Rest, etwas über 11,000 Mann Linienstruppen und 1500 Kosaden, zur Zeit, da Wittgenstein, die Hauptarmee, Wintsingerode und Miloradowitsch zusammen, die Rosaden ungerechnet, allerhöchstens nur 45,000 Mann zählten, ein sehr beträchtlicher Theil der russtschen Macht, blieb an der Weichsel vor Thorn zurück. — Tschitschagow's eigenmächtiges Versahren in Preußen scheint übrigens das Maaß voll gemacht zu haben. Er wurde nur noch so lange an der Spize seines Heeres geduldet die Barclay de Tolly angesommen war. Diesen glaubte der Kaiser Alexander nun wieder anstellen zu können, obgleich seine Berusung zur Folge haben mußte daß die Truppen die ihm anvertraut wurden nicht wohl zur Hauptarmee gezogen werden konnten so lange Kutusow an deren Spize stand. — Barclay tras am 16. Februar in Bromberg ein, und Tschitschagow wurde in der entschiedensten Ungnade vom Heere entsernt.

Auf ber anderen Scite wurde am 24. Februar aus dem großen Hauptquartier an den General Sacken der Befehl erlassen von Warschau gegen Poniatowski auszubrechen. Sein Heertheil sollte durch 4000 Mann der unter Dochturow bei Warschau versammelten Truppen verstärkt werden, und es wurde ihm freigestellt auch den General Ratt an sich zu ziehen, der am 13. Februar bei Lublin eingetrossen, und durch 3000 Mann Milizen verstärkt war, welche Graf Mussin Puschkin herangeführt hatte. Sacken's Auftrag war die Polen wo möglich anzugreisen. Jogen sie sich aber nach dem neutralen Krakqu, so mußte er sich natürlich darauf beschränken sie zu beobachten. Die Verhältnisse ur sich natürlich darauf beschränken sie zu beobachten. Die Verhältnisse waren nun geradezu umgekehrt. Als Friedrich Wilhelm III. durch Nahmer ein Bündniß andieten ließ, stellte er die Bedingung daß Rußslands Heer unverweilt über Weichsel und Oder vorgehe, und man war darauf eingegangen: jeht hatte man umgekehrt das Vorgehen über die Oder von Preußens thätigem Austreten abhängig gemacht.

Die Unterhandlungen suchte man inbessen zu fördern, und nichts wurde versäumt um ben Abgesandten ber beutschen Mächte einen hohen Begriff von dem Zustand bes stegreichen russischen Heeres, und den Anstalten zu seiner Berstärfung zu geben. So wurde schon am 22. Februar durch den Grafen Araktschepew, dem die Ergänzung des Heeres insbesondere aufgetragen war, mit vielem Geräusch ein durch

ihn veranlastes kaiserliches Reseript an den General von der Infanterie Fürsten Labanow-Rostowsky abgesertigt. Dem Fürsten wurde darin besohlen den Besehl über eine Reserve-Armee zu übernehmen, die sich unverzüglich zwischen Grodno, Lida, Minst, Igumen, Slutt, Pinst, Nevel, Lublin, Wengrow, Ostrolenka und Szczuczin aufstellen sollte. Das Hauptquartier derselben wurde für's erste nach Bialvstof verlegt. Auch die Reserve-Schwadronen welche der General Rologriwow gebildet hatte, sollten fortan einen Theil dieses Heeres ausmachen, das in vier Corps eingetheilt ward. Es wurde hinzugefügt daß ein Theil dieses Heeres, bestehend aus ein hundert und vier und fünfzzig Reserve-Bataillonen, bereits nach Warschau unterwegs sei, und in den ersten Tagen des April (a. St.) bort eintressen werde. — Selbst in der Operations-Kanzellei des Hauptquartiers wuste man die Dinge nicht anders und war veranlaßt diese Angaben buchstäblich zu nehmen.

Wie es sich wirklich mit ben nachrudenben Ersay-Mannschaften verhielt, werden wir beimnächst sehen. Einleuchtend ist daß es Ende Mai nicht hatte unmöglich sein können die russische Armee in Schlessien einigermaaßen zu erganzen, wenn man wirklich schon Anfang April 154 Bataillone an der Weichsel hatte; — streng genommen aber konnte im Februar überhaupt von Reserve, Bataillonen" und "Schwadronen" kaum die Rede sein, sondern nur von Schaaren nicht ganz vollständig eingekleideter, sehr ungenügend bewaffneter, und bei weitem noch nicht gehörig ausgebildeter Rekruten, die unter wenisgen und nicht den besten Offizieren heranmarschirten.

In Beziehung auf Preußen war bergleichen balb nicht mehr nothig. Denn von Ungeduld ergriffen reiste ber Minister Stein, obgleich frank, so wie es entschieden war daß Rußlands Heer bei Ralisch stehen bleiben werbe bis das Bundniß geschlossen sei, nach Breslau, und bewirkte daß General Scharnhorst zu dem Kaiser Alexander gesenbet wurde. Unmittelbar darauf am 27. Februar wurde das Bundniß geschlossen, in dem Rußland der preußischen Regierung ausdrucklich auch den Besit von Oftpreußen, und eine erträgliche Gränze garantirte, im Uebrigen Preußen sich mit ganz allgemein gehaltenen Bersprechungen begnügte.

Der Raifer Alexander außerte, ale er ben unterzeichneten Bertrag in Banben hatte, in feiner Freude gegen Anesebed : "Das ift eine Berftarfung welche bie Borfehung mir fchidt." - Gir Robert Bilfon, bem bie Schwache ber ruffifchen Armee bie Beit her große Sorgen gemacht, ber wiederholt ausgesprochen hatte, bag Rugland, auf bie eigene Macht allein angewiesen, schwerlich Mittel finden werbefich an der Beichsel du behaupten, — ber schrieb, als er erfuhr baß das Bundniß geschlossen sei, in sein Tagebuch : "Das ift ein hochst gludlicher Coup fur Rugland. Wir waren ganglich erfchopft." (It is a most fortunate coup for Russia. We were quite expended.) — Stein, ber ben Abschluß hauptsächlich herbeigeführt hatte, fchrieb noch gehn Sahre fpater : "Der Beitritt Breugens ju bem von Rußland begonnenen Rampfe mar gemagt; benn feine eigenen Rrafte waren beschränkt und nicht entwickelt, und die ruffischen noch schwach da zwischen Ober und Elbe nicht 40,000 Mann ftanben; ihnen gegenüber Rapoleon mit allen Kräften Franfreiche, Italiens und bes Rheinbundes." -

Run wunschte ber Kaiser Alexander auch Desterreich für den Bund gegen Napoleon zu gewinnen; er wunschte es leidenschaftlich und zeigte es vielleicht etwas zu sehr. Desterreich ließ um sich werben. Um dem Wiener Cabinet, das im Hauptquartier zu Kalisch durch den nachherigen Grasen Lebzeltern vertreten war, Muth und Lust zum Beitritt zu machen, ließ der Kaiser Alexander in der Operationse Kanzellei das solgende, in mancher Beziehung merkwürdige Altenstück in französischer Sprache ausarbeiten, das ausdrücklich für die fremden Gesandten bestimmt, ihnen offiziel überreicht wurde:

"Die Bewegungen ber verschiebenen vereinigten Armeecorps, und berjenigen welche bie Blofabe ber festen Plate bilben, bie fich in ber Gewalt bes Keinbes befinden.

- Danzig —: ift eingeschlossen durch ein 20,000 Mann ftarkes Corps ruffischer Truppen unter ben Befehlen bes. G.-L. Lewis.
- Thorn —: eingeschloffen burch ein 18,000 Mann ftarkes Corps ruffischer Truppen unter ben Befehlen bes Generals von ber Infanterie Barclay-be-Tolly.

Moblin — : eingeschloffen burch ein 10,000 Mann ftartes Corps ruffischer Truppen unter bem General-Major Pas-fiewitich.

Warfchau - : ruffifche Garnifon 4000 Mann ftarf.

Zamod -: eingeschlossen burch ein 7000 Mann starkes Corps ruffischer Truppen unter ben Befehlen bes General-Lieuten. Ratt.

Ein Corps ruffischer Truppen, 10,000 Mann ftarf, unter ben Befehlen bes General-Lieuten. Saden marschirt auf Rrafau, um bas 12 bis 15,000 Mann starte polnische Corps unter bem Fürsten Boniatowski zu vernichten.

Ein Corps russischer Truppen, 3000 Mann ftart, beobachtet bie Linie gegen bas öfterreichische Corps, in ber Umgegend von Radom bis nach Malogosz.

Graubenz -: preußische Befapung.

Pillau —: ebenfo.

Memel -: ebenjo.

In allen Festungen in Schlesien, mit Ausnahme von Glogau — : preußische Besagung.

Glogau —: eingeschloffen burch ein preußisches Corps von 12,000 Mann unter bem General Schuler.

Kuftrin —: eingeschlossen burch ein russisches Corps von 6000 Mann unter ben Befehlen bes Gen.-Lieut. Grafen Woronkow.

Stettin —: eingeschlossen durch ein Corps preußischer Truppen unter den Befehlen des Generals Tauentien.

Alle biefe verschiebenen Abtheilungen beden ben Ruden und bie Berbindungen ber thatig im freien Felbe verwendeten Armee. "

| "Die gegen bie Elbe thatig verwendete An Die Armee des Generals von der Cavalerie Grafen Wittgenstein — (in Berlin) — zusammensgeset aus einem russischen, 43,000 M. starken Corps, und dem preußischen, 20,000 M. starken | rmee.            |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--|
| Corps unter ben Befchlen Dorfs -: im Gangen                                                                                                                                                                                | 63,000 Mann.     |          |  |
| Bulow's Corps befindet sich zwischen Colberg<br>und Stettin, stark                                                                                                                                                         | 15,000           | *        |  |
| schen Corps bes Gen. Lieut. Baron Wingingerobe; im Ganzen                                                                                                                                                                  | 56,000           | W        |  |
| Ceren Borhut unter ben Befehlen bes Genes                                                                                                                                                                                  | 36,000           | •        |  |
| rals Miloradowitsch — (in der Umgegend von Glogau, in Fraustadt) — start Die erste Reserve - Armee unter den Befehlen des Generals von der Infanterie Fürsten Labanow-                                                     | 18,000           | •        |  |
| Rostoweth, im Marsch an die Beichsel wo sie in den ersten Tagen des April eintrifft, start Die zweite Reserve-Armee unter den Befehlen des GenLieut. Grafen Tolstop, im Marsch an                                          | 100,000          | <i>W</i> |  |
| ben Bug wo sie in ben ersten Tagen bes April einstrifft, stark                                                                                                                                                             | 75,000           | *        |  |
| Wilizen von Twer, zu Riga                                                                                                                                                                                                  | 15,000<br>16,000 | *        |  |
| von Jarofflaw, auf bem Marich nach Thorn                                                                                                                                                                                   | 10,000           | *        |  |
| von Raluga, auf bein Marfch nach Moblin                                                                                                                                                                                    | 15,000           | *        |  |
| von Tschernigow und Pultawa, im Marsch nach<br>Lublin                                                                                                                                                                      | 25,000           | v        |  |

## Recapitulation.

| Linientruppen | i w  | eldje | bie  | <b>£</b> | lot | abe   | ber | feft  | n |         |       |
|---------------|------|-------|------|----------|-----|-------|-----|-------|---|---------|-------|
| 03/41 (1/6    |      | •     |      |          |     |       |     |       |   | 90,000  | Mann. |
| Linientrupper | ı in | Thä   | tigl | eit      | im  | freie | n   | Felbe |   | 188,000 | *     |
| Referven, Lin | ien  | trupp | en   |          | •   | •     | •   |       |   | 175,000 | *     |
| Milizen .     | •    | •     | •    | ٠        | •   |       | •   |       | • | 81,000  | *     |
|               |      |       |      |          |     |       |     |       |   |         |       |

Summa Summarum 534,000 Mann.

Außerbem werben bie preußischen Milizen mit bem größten Erfolg gebildet:

für bas Corps Yorf's 20,000 Mann, für bas Corps Blücher's 40,000 Mann.

Die beiben beutschen Legionen die nicht mit einbegriffen sind, befinden sich im Marsch, die eine von Reval aus, die andere von Orel, und bilben ein Ganzes von 25,000 Mann. \*) "

Dies Schriftstud muß, wie sich ergiebt, nach bem 11. Marg, bem Tage an welchem Graf Wittgenstein Berlin erreichte, entworfen sein.

Für ben Zwed ber jest vorlag genügte es also nicht mehr bie 10,000 Mann welche biefer Feldherr taum hatte, für 35,000 auszugeben; fie wurden (freilich mit Platow's Rosaden) auf breiundvierzigt tausenb gesteigert.

Selbst die beiden Regimenter ber russischen Legion die erst später auf seche mäßige Bataillone gebracht werden konnten, mußten für fünfundzwanzig tausend Mann gelten — und mächtig ließ man die Reserven erscheinen.

In Wahrheit, die Farben waren etwas zu start aufgetragen um täuschen zu können. Auch ließen sich die österreichischen Diplomaten nicht blenden. Sie kannten von Krasnoi und Wilna her ben Zustand bes russischen Heeres so ziemlich — sie wußten welche Anstrengungen in Frankreich gemacht wurden, und mit welchem Erfolg, und in dem Allen lag kein Grund einen glänzenden Erfolg der verbundeten Was-

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage Rr. 13.

fen zu erwarten. Bu bem mar Preußen wenigstens in ben Augen bes Brafen Metternich revolutionar. Man hatte fabelhafte Borftellungen von bem viel besprochenen Tugenbbund; bie eifrigften Feinde Frankreichs unter ben preußischen Staatsmannern, Leute wie Scharnhorft, Schon und Binde, fpater Bneifenau und Grolmann, fonnten nach wiener Maagstab fur "unruhige Ropfe" und gefahrliche Reuerer gelten - von bem titanischen Stein gar nicht zu reben! - Das selbftftanbige Auftreten ber oftpreußischen Stanbe, Die felbftfanbig von ihnen angeordneten Ruftungen, mußten eben fo bebenflich erfcheinen als die gefährliche Begeisterung die fich allenthalben fund gab. Und nun vollenbe machte bie preußische Regierung felbft ihre Intereffen gu benen bes Bolts! fie forberte bas Bolf auf Antheil an Dingen gu nehmen, über welche bie Entscheibung ber Cabinette mit unbedingter, paffiver Ergebung erwartet werben mußte, wenn bie Beltordnung bie man zu Wien im Auge hatte, nicht gefährbet fein follte. genug fich eber Napoleon jugumenben, beffen burchaus correcte Befinnung und Grundsate nicht zweifelhaft maren. Der Bertraute bes Fürsten Metternich ber Ritter von Geng verrath es uns, Defterreich hatte wiederholt , ben Gefichtepunft gefaßt, aus welchem ihm Rapoleon's Macht ale Universalmittel gegen bie Sauptfrantheit ber Beit, und als Wertzeug zur Berftellung und Aufrechthaltung ber innerlichen Festigfeit und Sicherheit aller Staaten erschien. " Napoleon bot nicht die schmerzlich entbehrten illprischen Brovingen, bie Defterreich munichte, fonbern hochstens Schleften. Go mar benn bas öfterreichische Cabinet zu Ralisch wie zu Warschau und zu Wilna mannichfach veranlaßt eine befondere Stellung ju fuchen und ben weis teren Berlauf ber Dinge abzuwarten.

Freilich gab es auch in Defterreich eine Bartei die eine Bewegung, einen bewaffneten Aufftand in Tirol hervorrufen wollte, in der Hoffnung dann die Regierung mit sich fortzureißen zur Erhebung für die Sache Deutschlands. Der Erzherzog Johann stand an der Spise und schon Anfang Januar hatte sich ein Abgesandter der Tiroler zu Wilna bei dem Raifer Alexander eingefunden; man sagt sogar daß der Kaiser Franz theilweise um diese Dinge wußte, und sie wenigsstens nicht entschieden misbilligte. In wiesern er etwa je ernstlich

geneigt war Desterreichs Interessen auf diese Weise geförbert zu sehen, muß dahin gestellt bleiben; im Allgemeinen liebte er es nicht daß man ihm und seinem Cabinet "vorgriff"; es sind das seltsame Dinge, und bei weitem noch nicht vollständig aufgeslärt. Gewiß dagegen ist daß dergleichen nicht in die Weltordnung des Grafen Metternich paßte, und die österreichische Polizei hatte dafür gesorgt daß auch falsche Brüder im Bunde waren. Bald war Graf Metternich in der Berfassung dem Kaiser Franz beweisen zu können daß die heimlich geförsderten Plane an Hochverrath streisten, und sehr gefährlich seien. Die Theilnehmer wurden verhaftet, oder sofern sie Fremde waren, wie Herr v. Gagern, des Landes verwiesen; die Erzherzoge sortan mit einigem Mißtrauen beobachtet. Im Ganzen war das Ereigniß gewiß für Oesterreich ein Grund mehr mit großer Zurüchaltung aufzutreten, und sich von der begeisterten Bewegung freizuhalten, die Preußen ergrissen hatte.

Für die Geschichte der nächstolgenden Zeit, dis zum Waffenstillsstand ist es wichtig zu wissen, auf was für Ersasmannschaften und Berstärfungen das russische Heer in den nächsten Monaten wirklich rechnen konnte —: mit anderen Worten, wie es sich wirklich mit der Reserve-Armee verhielt die unter dem Fürsten Labanow-Rostowsky an der Weichsel gebildet werden sollte. Slüdlicher Weise steht und ein zu Kalisch ausgearbeiteter Entwurf zu Gebot, der jede nöthige Ausstunft darüber giebt, und wir theilen ihn als Beilage in wortgetreuer Uebersehung mit.\*)

Es ergiebt sich baraus daß — abgesehen von den Abtheilungen unter Ratt und Sacen die ihre bestimmte Berwendung hatten — das VII. Infanterie. Corps zu Warschau und vor Modlin, Ende April und in den ersten Tagen des Mai durch 8 Marschbataillone verstärft werden konnte. Da dieser Heertheil im December bei Wilna noch 6500 Mann zählte, mag er durch diese Verstärfung ziemlich auf 10,000 Mann gebracht worden sein. Außerdem war auch das 19. Jägerregiment vom VI. Corps aus Lithauen nach Warschau vorgerückt, und wurde hier durch ein halbes Marschbataillon verstärkt.

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage Rr. 14.

Um die Reserve-Armee zu bilden waren aus Lithauen 14 Felds bataillone im Anmarsch; nämlich die 27. Infanterie-Division (10 Bat.), das Regiment Pstow vom VI., das Regiment Catherinenburg vom IV. Infanterie-Corps.

Ferner 76 Marschbataillone, die aber auf  $72^{1}/_{2}$  zurückgeführt werden muffen, da 3 der 27. Infanterie-Division angehörten, ein halbes dem Regiment Catherinenburg, und diese natürlich bei der Verseinigung mit den betreffenden heertheilen aufgelöst wurden; endlicht 22 Marsch-Schwadronen.

Die Reserve-Armee war in vier Corps eingetheilt, von benen bas 1., bas 14 Bataillone und 2 Schwadronen zählte, zur Verstärfung ber Truppen vor Danzig, von Tauroggen her, schon am 9. und 11. Mai bei benselben eintreffen fonnte.

Die brei anderen bilbeten bie Referve bes gegen bie Ober und Elbe vorgeschobenen Seeres.

Das II. Corps unter bem G.-M. Glabfow, 33 Bataillone, 20 Schwabronen, worunter bie Ersapmannschaften ber Garben und Grenabiere, fonnte sich zwischen bem 17. Mai und 13. Juni bei Plock an ber Weichsel sammeln.

Das III. Corps,  $25^{1/2}$  Bataillone unter bem Gen.-Lieut. Rewes rowsky, ging in der Zeit vom 24. bis 30. April durch Warschau, und nahm die Richtung auf Posen.

Das IV. Corps, 14 Bataillone unter bem General Major Beftuschew-Riumin, traf vom 1. bis 7. Mai in Warschau ein, und marschirte in ber Richtung auf Kalisch weiter.

Nach ben Erfahrungen bes Jahres 1812 so wie nach bem was auch später zur Zeit bes Waffenstillstandes wieder zu Tage kam, durfen wir diese Marschbataillone kaum stärker als im Durchschnitt zu 450 Mann jedes anschlagen; rechnen wir sie zu 500 so gehen wir wahrsscheinlich schon etwas über die Wahrheit hinaus.

Die Reserven die für das russische Heer an ber Ober und Elbe im Herzogthum Warschau verfügbar wurden, beliefen sich also im Anfang des Monats Mai auf höchstens 20,000 Mann, vermehrten sich im Lauf dieses Monats die auf 30,000 Mann, und wuchsen erst gegen Mitte Juni bis auf 35 ober 36,000 Mann an.

Plotho — ber freilich bas VII. Infanterie-Corps bazu rechnet — irrt alfo gar fehr wenn er meint biefe Referve-Armee fei zur Zeit ber Schlacht von Groß-Görschen — am 2. Dai — "gewiß schon \* 50,000 Mann start gewesen.

Einige Truppentheile bie etwas früher burch bas Bergogthum Barfchau heranmarschirten, find übrigens in biefem Entwurf nicht berudfichtigt, eben weil fie nicht zu ber Referve-Armee bes Fürften Labanow gehörten, fondern unmittelbar ben im Felbe ober vor ben Festungen verwendeten Truppen einverleibt wurden. Es waren bies Die leichte Reiterei ber Barbe, Die bei Ralifch wieber zu ber Sauptarmee ftieß — brei Regimenter (5 Bataillone) vom VI. Infanteries Corps unter bem General - Lieutenant Rapzewitsch, Die ben Grafen Worongow vor Ruftrin ablofen follten - und zwei andere Infanterie-Regimenter beffelben Corps - beibe jufammen freilich nur 530 Mann ftart - bestimmt zu bem preußischen Seertheil zu ftogen ber Glogau einschließen follte. Endlich funf schwache Infanterie-Regimenter von ber 17. Divifion (VIII. Infanterie-Corps) bie wir fpater an ber Elbe wieber finden ohne daß wir mit Bestimmtheit zu fagen mußten ob fie bei Ralisch zur Sauptarmee ftießen, ober, was mahrscheinlicher ift, allein auf bem Wege ben Miloradowitsch genommen hatte, über Croffen marschirten.

Uebrigens war General Scharnhorst nicht bloß nach Ralisch gekommen um ben Bundesvertrag zu unterschreiben —: er bemühte sich
auch das russische Heer wieder in Bewegung zu bringen. Rach seiner großartigen und gesunden Ansicht vom Kriege legte er gewiß weniger Werth darauf die im Bergleich zu Rapoleon's gesammten Hussischen Werth darauf die im Bergleich zu Rapoleon's gesammten Hussischen Scher teln geringfügige Macht die der Feind jest zwischen Oder und Elbe hatte, rechts oder links zu umgehen — oder gar etwas davon abzuschneiden. So viel wir wissen lag ihm vor allen Dingen daran den Krieg so schnell als möglich weit nach Deutschland hinein zu verlegen, um einen großen Theil der deutschen Staaten vom Feinde befreit hinter sich zu haben, und in ihnen mächtige Rüstungen vornehmen zu können, während man vorn, gegen den Rhein hin, den Feind abwehrte. Daß, während das russische Heer weit zurück in Polen zauderte, Kosacenschwärme tief nach Deutschland hinein streisten, überall eine große Aufregung hervorriefen, die waffenlosen Einwohner verleiteten ihre Gesinnung in lauter Begeisterung fund zu geben, und sie bann wieder ber Rache des Feindes preisgaben —: bas konnte natürlich zu gar nichts helsen, und nur Unheil herbeiführen.

Freilich war es jest schon fast zu fpat Scharnhorft's Blane ausauführen, und vielleicht hatte er felbft bas ruffifche heer nicht gang fo schwach und so zerruttet gebacht als es wirklich mar. bemuhte fich auch Scharnhorft, infofern er Rutusow in Bewegung bringen wollte, vergeblich in Ralifch. Er brachte es zwar allerbings zu einer Berabrebung ber zu Folge Wittgenftein unverzüglich aus ber Begend von Driefen bergeftalt aufbrechen follte, bag er am 10. Mark in Berlin eintraf. - Bon bort hatte er bann, wie aus einem Brief Scharnhorft's hervorgeht, bie Richtung auf Dagbeburg zu nehmen. Blücher follte mit feinem bei Breslau gefammelten preußischen Beertheil um biefelbe Beit von bort gegen Dresben aufbrechen; bie ruffifche Sauptarmee, bestimmt sowohl fur ihn als fur Wittgenftein die Referve gu bilben, follte bem Beneral Blucher in einem Abstand von brei Tagemärschen folgen. Bermöge eines am 3. Mark erlaffenen Befehls aus bem großen Sauptquartier, wurde Bingingerobe unter Blücher's Befehle geftellt.

Aber von bem allen ging wenig in Erfüllung. Raum hatte Scharnhorst bas ruffische Hauptquartier wieder verlassen, so verfügte Kutusow baß Wittgenstein's Vortrab, und bie Kosaden Abtheilungen unter Czernischem, Bendendorff und Tettenborn dem weichenden Feinde von Berlin aus gegen Wittenberg und Torgau zu folgen haben. (In dieser Richtung also bachte man sich den Rückzug.) — Die Hauptsarmee sollte einstweilen noch als allgemeine Reserve bei Ralisch stehen bleiben. Rur der Vortrab unter Milorades witsch wurde angewiesen zunächst Glogau einzuschließen, und dann, sobald er durch die preußische Abtheilung unter dem General Schüler von Senden abgelöst worden, die Sagan vorzugehen wo er vorläusig wieder stehen bleiben mußte.

Fragt man aber warum die ruffische Hauptarmee "einstweilen" noch bei Kalisch stehen blieb, so muß man wohl einen entscheibenden Hauptgrund auch hier wieder in Kutusow's Persönlichkeit suchen; in seinem Biberftreben, in seiner Scheu vor jeder wirklichen friegerischen Ehatigfeit —: furz, nicht bloß in seinen politischen Ansichten, sons bern auch in ber überhandnehmenden Altereschwäche.

Es frägt sich nun aber auch was für Gründe zu Gunsten dieser Anforderungen geltend gemacht wurden. Sie lassen sich so ziemlich aus einem Schreiben Kutusow's an Winsingerode entnehmen das auch Blüchern als Rechtsertigung mitgetheilt werden sollte, und welches Danilewsty befannt gemacht hat. Die Entsernung der russischen Resserven die noch weit zurück seien, spielt dabei natürlich die Hauptrolle; es sei nicht viel gewonnen wenn man auch Vortheile über einzelne Abtheilungen des Feindes erkämpse, denn der Feind werde auf seine Verstärfungen zurückgehen, und je weiter man vorgehe desto ffärfer werde man ihn sinden; ein einziges unglückliches Gesecht aber könne das Vertrauen vernichten das man in Deutschland auf Rußlands Heer seh. Dann wird auch der seltzame Gedanke ausgesprochen in demselben Verhältniß in welchem man sich von den Hußlevellen Rußlands entserne, musse auch die Raschheit der Bewegungen im Vorzehen ermäßigt werden.

Sehr großen Einfluß übten bann auch die Berhaltniffe auf bem linken Flügel. Denn noch standen die Desterreicher hinter der Pilica im Sandomirschen, Poniatowski mit seinen Polen in der Gegend von Czenstochau; die Stimmung im Herzogthum Warschau war drohend, und aus mancherlei Aeußerungen geht hervor daß dies Alles den Feldmarschall gar sehr beschäftigte. —

Man wußte daß es in Wien ein geheimes Polen-Comité gebe; daß es ben aus Paris erhaltenen Weisungen gemäß von Posen bis Bialystock eine mächtige Gährung zu erhalten, und einen allgemeinen Aufstand vorzubereiten suchte. Napoleon ließ den Polen sagen das Haus Hohenzollern sei unwürdig zu herrschen; die preußische Monartie sei der Vernichtung geweiht; Ost und Westpreußen solle an Polen kommen; Schlessen, das auch wirklich um diese Zeit dem Wiener Cadinet angeboten wurde, an Desterreich; die Marken seien zur Vergrößerung des Königreichs Westphalen bestimmt u. s. w. — Die gesheimen Berichte welche dem russischen Hauptquartier zugingen, besagsten daß an einem und demselben Tage — am Charsreitage — ein

allgemeiner Aufftand in ganz Polen ausbrechen folle, bag man vors habe alle Ruffen, Deutschen und Juden zu ermorben.

Das Alles klang allerdings sehr bedrohlich, bei genauerer Bestrachtung aber rechtsertigte es doch nicht unbedingt das Berfahren Kutusow's. Denn selbst eine oberflächliche Berechnung mußte auf die Ueberzeugung führen daß es doch unmöglich sei ganz unthätig bei Kalisch stehen zu bleiben dis die russischen Reserven heran waren, nämlich dis Anfang Mai. Früher oder später mußte man es also doch darauf wagen ob die Heertheile unter Barclay, Dochturow, Sasen und Ratt einige Wochen über genügten das Land im Zaum zu halten. Am wenigsten konnte man hoffen die Gefahr dadurch zu beseitigen daß man die ohne gehörige Unterstützung an und über die Elbe vorgeschobenen Heertheile Unfällen aussetze, und so Verhältnisse entstehen ließ die möglicher Weise Napoleon's Abler von Neuem siegereich die in die Rähe der polnischen Gränze, die nach Polen selbst führen konnten.

Daß einzelne polnische Große ganz in der Stille aufgehoben, und nach Rußland gebracht wurden, kann nicht gerade eine vielversprechende Maaßregel genannt werden, denn "Große" die viel zu verlieren haben, sind in solchen Zeiten nicht immer die gefährlichsten Gegner. Saden erhielt (5. März) den wiederholten Besehl gegen Czenstochau und Poniatowöfi auszubrechen, wobei Kutusow schreiben ließ: "il est temps de finir ce tripotage autrement cela pourrait grossir comme une boule de neige." — Saden's erweiterte Berhaltungsschesehle wiesen ihn nunmehr auch an Preußens Rüstungen in Obersschlessen gegen etwanige Unternehmungen der Polen zu decken. Der 9. war ihm als Tag des Ausbruchs sestgesett.

Um Oberschlesten noch wirksamer zu beden, erhielten am 10. bie brei Rosaden-Regimenter Lufowfin, Tschernasubow und Gretow, von benen, so weit zu ermitteln ift, die beiden ersteren sich bisher bei Saden's Abtheilung, das britte bei der Hauptarmee befunden hatten, den Bessehl längs der Przemza (von da an wo die Brinica sich in dieselbe erzgießt) über Siewierz, Janow, mit dem linken Flügel an Wosczeczowa, Stirnseite nach Often gegen Polen, eine Bostenkette zu bilden, und Czenstochau von dieser Seite so eng als möglich einzuschließen.

Wurde nun aber auch unmittelbar wenig erreicht, so wirkte boch Scharnhorst's vorübergehende Anwesenheit im russischen Hauptquartier insofern sehr günftig daß seine edle und anspruchelose Persönlichskeit hier wie überall die höchste Achtung gebot. Wir dursen uns nur erinnern wie ein strenger Richter ihn und sein Verhältniß zu ben russischen Heerführern schildert: "Er besit, schreibt der Minister Stein, einen richtigen, ruhigen, versöhnlichen Geist, einen reinen und edlen Charafter. Sie haben ihm ein sehr großes Vertrauen des Königs und der russischen Generale erworben, welches niemand erseten kann."
— Scharnhorst, der immer das Große und Ganze im Auge hatte, wußte schwierige Verhältnisse zu schonen, und allen Reibungen vorzubeugen.

Sein Berhältniß zu Toll war namentlich ein fehr gutes. Es wurde wesentlich baburch geförbert daß beide einander sowohl in ihren Bermuthungen in Beziehung auf die Absichten des Feindes, als in ihren Ansichten über die militairischen Maaßregeln die von Seiten der Berbundeten dagegen zu ergreifen seien, häusig begegneten.

Der Berabredung gemäß brach Wittgenstein schon am 3. März, so wie er von dem Bundniß und ben getroffenen Bestimmungen unterrichtet war, aus der Gegend von Driesen auf, und hielt am 11. seinen seierlichen Einzug in Berlin, wo seine Borhut schon den Tag vorher eingetroffen war. — Die Franzosen wichen vor ihm über die Elbe zurud; die Kosacken unter Czernischen und Bendendorff folgten gegen Wittenberg.

Ergriffen von der Begeisterung die er um sich her gewahrte, entsendete Wittgenstein, so wie er von den Unruhen in Hamburg hörte, den Obersten Tettenborn dorthin, der schon am 18. März mit seinen Kosacen die alte Hansestadt besetzte. — Wittgenstein that das auf eigene Hand; aus dem großen Hauptquartier war er nicht dazu versanlaßt. Scharnhorst beabsichtigte den General Borstell mit der pommerschen Brigade nach Hamburg zu senden, was allerdings den Bewegungen an der Unterselbe eine ganz andere Haltung, der eröffneten Berbindung mit der Nordsee eine erweiterte Bedeutung gegeben, jenen Gegenden wahrscheinlich unermeßliches Unglud erspart hätte.

Leiber erlaubten bie Uebermacht mit ber Rapoleon heran rucke, und ber Mangel an verfügbaren Truppen nicht biefen Borfas auszuführen — auch rechnete man wohl für jene Region auf ben Kronprinzen von Schweden, mit bessen sehr zweibeutiger Weise man noch nicht verstraut war.

Spandau wurde eingeschlossen, Magbeburg beobachtet. Die preußischen Heertheile folgten bem Marsch Bittgenstein's. — Pork traf am 17. in Berlin ein, wo er vorläusig stehen blieb. Bulow ging bei Gary und Schwedt über die Ober und verweilte bort bis zum 25.; ein Theil seiner Truppen, neugebildete Bataillone, ging unter die Besehle bes Generals Tauenzien über, und schloß Stettin ein; — Borstell traf am 25. bei Nathenow ein — auf dem Marsch nach Hamburg!

Miloradowitsch hatte sich, ber Berabredung mit Scharnhorft gemäß, von Gostyn auf Crossen in Marsch geset, um dort über die Ober zu gehen: aber zu Karge (Unruhstadt) ereilte ihn am 10. März der veränderte Befehl sich links über Fraustadt gegen Glogau zu wenden. Wenn er vor dieser Festung eintraf finden wir nirgends angegeben: gewiß aber ist daß er bis zum 31. unbeweglich vor derselben stehen blieb.

Wingingerobe, ber bei Herrnstadt und Rawicz gestanden, und bie Oberkahne auf der Strede zwischen Glogau und Steinau bei Zuschen hatte zusammen bringen lassen, ging am 10. bei Köben über den Strom, und gelangte über Polkwis, Bunzlau und Görlis am 20. nach Bausen, wo er bis zum 25. blieb; so bilbete er nun den Bortrad von Blücher's Heertheil, der am 16. von Breslau aufgebrochen, den 22. und 23. in und um Bunzlau verweilte.

Wingingerobe's Bortrab besetzte übrigens schon am 21. vermitstelst einer Convention die Reustadt-Dresden, und als leichte Truppen auf Kähnen über die Elbe zu gehen begannen, verließ die Division Durutte, vom 7. Corps des französischen Heeres, auch die Altstadt (27.) und ging vereinigt mit den Truppen die Meißen verließen, während alle sächsischen Truppen sich nach Torgau geworfen hatten, auf Umwegen an die untere Saale, zur Bereinigung mit dem Heere des Bicekönigs Eugen, das sich von da die Magdeburg ausdehnte. Winspingerobe selbst traf am 27. in Dresden ein, und da auch Blücher

mit seinem Heertheil am 30. bort anlangte, ging Wingingerobe bis Leipzig vor, bas er am 3. April erreichte.

Bu Kalisch hatte General Toll bem Kaiser Alexander täglich sowohl die Berichte der weit voraus gesendeten Streifschaaren = Führer vorzutragen, als den Inhalt der von ihnen eingesendeten Papiere. Schon am 1. März traf auf solchem Wege die Nachricht ein daß die französische Regierung den Erdprinzen von Weimar, und deffen Gesmahlin, die Großfürstin Marie Pawlowna, Schwester des Kaisers, genöthigt habe sich von Weimar weiter zurück nach Franksurt a. M. zu begeben. Unwillfürlich stockte Toll etwas, als er an diesen Theil seines Berichts kam, und las mit leiserer Stimme. "Nun was ist es denn weiter! " sagte der Kaiser: " meine Schwester ist ja nicht Rußland!"

Bon ben methobijch und vorsichtig betriebenen Ruftungen Defterreiche erfuhr man am 15. Marz baß fie zur Zeit über folgende Seertheile zu verfügen gestatteten:

"Das Auriliar-Corps (im

Sandomirschen) = 30,128 Mann; 6304 Pferbe

das Observations. Corps in

Galizien = 48,729 , 8375

oas neue Objervationscorps

in Böhmen = 29,410 , 5359

Busammen = 108,267 Mann 20,038 Pferde.

Nachrichten bie ungefähr gleichzeitig einliefen, befagten bag tie französischen heere in Spanien 163,450 Mann und 17,200 Reiter zählten; bag außerbem Napoleon zu bem bevorstehenden Feldzug in Deutschland an neuen Truppen gebildet habe, aus Conscribirten ber Alteroklaffe 1813:

in Frankreich = 148 Bataillone in Italien = 66 , 10 Schwabronen

Jusammen = 214 Bataillone 10 Schwadronen welche an Mannschaft ungefähr ausmachten = 179,760 Mann bazu kamen 88 sogenannte Cohorten mobils

gemachter National-Garben mit = 78,644

Busammen - 258,404 Mann.

Das Heer welches ber Vicefonig Eugen vom Bregel bis an bie Elbe und Saale gurudgeführt hatte, und bie neu errichteten Contingente bes Rheinbundes waren dann noch weiter hinzu zu rechnen.

Es ließ sich also nun ichon einigermaaßen übersehen mit was für einem Feinde man es zu thun haben werde. Aus aufgefangenen Briefen die am 18. März einliefen, erfuhr man ferner daß Magdeburg eine Besatung von 20,000 Mann habe, — daß dem neuen französischen Heere Braunschweig, Hannover und Erfurt als Sammelpläße, und die Richtung auf Magdeburg und Leipzig angewiesen sein — daß Lauriston bei Magdeburg ein "Observations Gorps der untern Elbe" befehlige — daß in Italien ein bedeutender Heertheil unter bem General Bertrand sich bei Berona versammele.

Toll gewann die Ansicht baß der Hauptstoß des Feindes von Erfurt in der Richtung auf Altenburg und Dresden stattsinden werde, und daß die Linie von Altenburg und Leipzig auf Dresden und Bredslau für die Berdündeten die wichtigste und mit aller Macht zu vertheisbigen sei.

Als ber Raifer von einem Ausflug nach Breslau gurudgefehrt war, wurde - am 20. - wahrscheinlich burch bie eingelaufenen Radrichten veranlaßt, zu Ralifch ein Kriegerath gehalten. lich wohnte ihm auch Toll bei und seine Unsichten übten ohne Zweisel großen Ginfluß. Daneben aber machten fich auch bie Gigenheiten Rutusow's in fehr fuhlbarer Beife geltenb. Man ging in ben Beichluffen bie gefaßt wurden, von ber Unficht aus daß bie hauptmacht Des Feindes fich bei Erfurt sammle, und Die feindlichen Truppen bei Leipzig nur ale ihr Bortrab zu betrachten feien. Blücher werbe alfo, wenn er nur mit Wingingerobe vereinigt von Dreeben gegen Leipzig vorgebe, auf einen überlegenen Feind ftogen. Darum muffe Wittgenftein burch Dorf's preußischen Seertheil verftartt, fich über Dahme, Elfterwerba und Großenhain bem General Blucher nahern, zwischen Torgau und Meißen über bie Elbe geben, Torgau burch entfenbete Truppen einschließen - im Uebrigen in Berbindung mit Blucher gegen Leipzig und Altenburg vorgeben. - General Bulow follte bie Elbe von Magdeburg bis Wittenberg beobachten.

Die nöthigen Befehle wurden noch an bemfelben Tage an Bittgenstein abgefertigt wobei man ihm große Borsicht zur Pflicht machte. Entferne er sich weit von der Elbe so könne er einem Feind begegnen, dem er ohne die Hauptarmee nicht gewachsen sei: diese aber muffe wenigstens noch zwei Wochen bei Kalisch stehen bleiben. — Warum, wird auch jest nicht weiter erörtert.

Bleichzeitig hatte Scharnhorft einen in mancher Beziehung vermanbten Operationsplan entworfen, bei bem er aber freilich irrthum= licher Beise voraussette bag Rutusow wirflich bem Beertheil Blücher's in ber verabrebeten Entfernung von nur brei Tagemarichen folge. Auch er erwartete, wie Toll, ben Stoß bes Feindes von Erfurt auf Dresben. Sier mußte man bie Macht ber Macht entgegensegen, und ben ernften Rainpf annehmen; auf bem rechten Flügel bagegen, an ber Unter-Elbe, fich begnugen ben linken Flügel bes Feindes mit leichten Truppen zu umgehen, und Schwärme biefer leichten Truppen auf beffen rudwärtige Sauptverbindungen ju werfen. Darum follten nur Borftell und Bulow vor Magbeburg und Bittenberg gurudgelaffen werden, Bittgenftein bei Elfter, oberhalb Bittenberg, über bie Elbe geben, um in naher Berbindung mit Blücher auf Leipzig und Altenburg vorzuruden. Scharnhorft hoffte bas Borbrechen Rapoleon's aus bem Thuringer Walb zu verhindern. - Diefer Plan ging weiter als ber im ruffischen Sauptquartier ausgearbeitete, und mar fuhner, ba ein Ungriff auf ben Feind bei Erfurt, ein Burudwerfen beffelben über ten Thuringer Balb, und bie Befreiung -bes gangen norblichen Deutschlands in Aussicht ftant, mahrend man zu Ralisch fur jest nur an eine Bertheidigung bes Gelandes zwischen Altenburg und Dredben bachte.

Wittgenstein und ber Chef seines Generalstabs, General d'Auvray, scheinen einigermaaßen geschwankt zu haben. Einerseits wußten sie daß sich um Magdeburg und an der unteren Saale bereits wieder eine ansehnliche seindliche Macht gebildet hatte, fürchteten ein Unternehmen derselben auf Berlin, und waren auf einige Demonstrationen und beunruhigende Nachrichten hin versucht sich mit ihrer gesammten Macht gegen Magdeburg zu wenden, was wahrscheinlich Anesebect verhinderte. Undererseits billigten sie Scharnhorst's Plan, und Bittgenstein machte, wie fich ergiebt, bem Feldmarschall Kutusow gegenüber geltend wie wichtig es sei einen so großen Theil von Deutschland als möglich in Besit zu haben.

Kutusow ließ barauf am 29. Marz antworten: bie Bortheile bie sich baraus ergeben murben ziehe er nicht in Zweifel, aber sie stünden in feinem Berhältniß zu der Gefahr die man dabei lause. Den Feind der jest bei Leipzig und Ersurt stehe, könne man wohl besiegen, aber je weiter man vorgehe besto stärfer werde man den Gegner finden, und beshalb muffe man durchaus nicht weiter als bis an die (vogtländische) Elster vorgehen.

Im Herzogthum Warschau hatte sich unterbessen manches günstiger gestaltet. Saden war nun endlich in Warschau entbehrlich geworden; vielleicht dadurch daß die letten Truppen des VII. Ins.-Corps und ein Baar nachrückende Bataillone vom VI. jett erst einrückten. — Wahrscheinlich trasen drei Regimenter unter dem G. M. Bulatow (zwei von der 16., eins von der 22. Ins.-Div.) welche Saden versstäten sollten, auch erst jett in Warschau ein.

Befonders aber ichien um biefe Beit bas Saupthinderniß befeitigt, welches bisher alle Unternehmungen gegen Boniatowsfi und feine -Bolen lahmte. Diefen war offenbar wenig anzuhaben fo lange ein furger Marich genügte fie jenseits ber öfterreichischen Demarcations-Linie in Sicherheit zu bringen. Jest wurde von Reuem ihrethalb mit Defterreich unterhandelt, und am 29. ward von bem Grafen Reffelrobe und herrn v. Lebzeltern ein Bertrag unterzeichnet, ben beibe Barteien fich anheischig machten auf ewige Zeiten geheim zu halten. Um ben Schein zu mahren mußte biefer Berabrebung gemäß Rugland ben Baffenftillftand auffundigen, Die Flanten ber öfterreichischen Aufftellung bedrohen, und burfte gegen die Polen wirkliche Feinbfeligfeiten Waren auf Diefe Beife Schwarzenberg und Boniatowsti nach bem öfterreichischen Galigien gurudgebrangt, bann follte ein neuer Baffenftillftand gefchloffen werben, ber die Defterreicher im Gangen auf ihre eigenen polnischen Provinzen beschränfte, boch aber noch Krafau, Candomir und Opatowice auf bem linten Ufer ber Beichsel brei wichtige Uebergangspunfte - in ihren Sanben ließ.

Schon etwas fruber, am 25. Marz, traf Saden vor Czenftochau

ein, und belagerte sofort diese kleine Festung, die sich am 5. April ersgeben mußte. Die Mannschaft der Besagung, etwa 1000 Mann, wurde in die Heimat entlassen: eine Maaßregel die Toll nicht durchaus billigte. Denn war die Aufregung wirklich so groß in Polen, die Stimmung so drohend wie man sie glaubte, so mußte man wohl erswarten daß die entlassenen Leute ohne Saumen nach Krakau eilen wurden um von Neuem Poniatowski's Heertheil zu verstärken.

Den Desterreichern gegenüber, mit denen man nun dem Borgeben nach, wieder in offenem Kriege war, erschien an der Pilica ein einziges Kosacen-Regiment, und Schwarzenberg's dreißig tausend Mann starkes Heer — jest unter Frimont, — gab sich das Unsehen vor diesem Rossacken-Regiment zu weichen. Wenige Tage später wurde dann versabredeter Weise der neue Waffenstillstand geschlossen.

Poniatowsfi wich nach Krafau, Saden nahm ihm gegenüber (am 11. April) eine beobachtende Stellung ein, mit dem linken Flügel an der Weichsel, mit dem rechten bei Czeladz (an der Brinica, und dicht an der Gränze von Schlesien) — das Hauptquartier fam nach Zarki-(zwischen Czenstochau und Krafau).

Eigentlich hatte ber Raifer Alexander gehofft Boniatowefi werte fich genothigt feben feine Schaaren aufzulofen, indem er bie Leute in ihre Beimat entließ; ja, Defterreich hatte fich verpflichtet feinen Ginfluß bei bem Beerführer ber Polen geltend zu machen, um ihn zu biefem Schritt zu bewegen. Mit welchem Grab von Gifer und Nachbrud bas geschah, ift nie bekannt geworden; nur die Thatsache ift gewiß baß Boniatowefi, von Neuem vor jedem Angriff ficher, keine Beranlaffung fant ben Bunfchen Ruglands zu entsprechen, und fein fleines Seer beisammen behielt. Wie es scheint war ber Graf Metternich auch vollfommen barauf gefaßt bag bie öfterreichische Berebfamfeit nichts über Boniatowefi vermögen werbe. Denn ohne Rachrichten aus Galigien abzuwarten, ichloß er ichon am 8. April mit bem König von Sachsen, ber bamals auch eine Art von Scheinherrschaft im Berzogthum Barschau übte, einen Vertrag vermöge beffen ben polnischen Truppen bei Rrafau gestattet wurde burch öfterreichisches Bebiet nach Sachsen gu gichen. Wie auch ber König von Sachsen in seiner Rathtofigfeit feine

bamalige Lage verstehen mochte: bie Polen nahmen ben Bertrag für 'eine Erlaubniß wieber zu Rapoleon's Seer zu ftogen.

War nun Boniatowski's kleines heer auch nicht aufgelöft, so sah man es boch aus ben Gegenden entfernt wo es dem ruffischen heer gefährlich, der öfterreichischen Regierung sehr unbequem werden konnte. Und Desterreich glaubte sich wohl überhaupt nach allen Seiten hin sicher gestellt. Hatte es sich boch drei Uebergangspunkte an der Weichssel vorbehalten, die nur dann wichtig werden konnten wenn es sich wieder ganz Frankreich und seinem Raiser anschließen wollte.

So war ber April herangekommen, und Rutusow stand noch immer bei Kalisch. Selbst über ben Termin hinaus ber in dem Schreisben an Wittgenstein angedeutet war. — Zwar hatte Kutusow am 25. März ben zu Breslau berathenen und beschlossenen Aufruf an die Bölker Deutschlands als Feldherr der verbündeten Russen und Preußen zu Kalisch unterzeichnet: aber noch am 30. mußte Stein dem Staatsfanzler Harbenberg schreiben daß man auf die Einnahme von Dresden warte um das Hauptquartier borthin zu verlegen, b. h. um aufzusbrechen —: gerade wie man früher auf den Abschluß des Bündnisses mit Preußen gewartet hatte.

Der König von Preußen kam am 2. April nach Ralisch, ohne Zweisel um bas ruffische Heer nun endlich in Bewegung zu setzen. Er wurde festlich empfangen; ber Kaiser Alexander ritt ihm entgegen. Die Garden und Grenadiere (V. und III. Infanterie-Corps), die beis den Küraffier-Divisionen und vier Batterien waren in Parade auf den Höhen vor der Stadt aufgestellt. Rutusow stand an ihrer Spite zu Fuß, weil er nicht mehr auf ein Pferd kommen konnte.

Die Truppen waren zu Kalisch neu bekleidet worden, und nahmen sich glänzend genug aus: bennoch war der König sehr überrascht und betroffen die Bataillone und Schwadronen so ungemein schwach zu finden. Man hatte ihn bavon nicht in Kenntniß gesett; er wurde erst jest inne wie die Sachen eigentlich standen.

Während der Tage seines Aufenthalts — bis zum 5. — fehlte es nicht an manchem Schmeichelhaften für Kutusow, ber mit bem Schwarzen Abler-Orben bekleibet, vom König auch mit einer reichen Tabatiere bebacht, und wiederholt perfonlich befucht wurde. Als

· Friedrich Wilhelm III. zurudreifte, fonnte er die Ueberzeugung mitnehmen daß ihm jest endlich die 17,000 Mann unter Kutusow wirklich auf dem Fuße folgten.

## Drittes Kapitel.

Aufbruch von Kalisch und Marsch an die Elbe. — Brieswechsel mit Wittgenstein und d'Auvray. — Rutusow's Krankheit. — Aufenthalt in Bunzlau. — Toll in Dresden und Altenburg. — Seine Anstalten und Plane. — Wittgenstein nach Rutusow's Tod zum Oberselbherren ernannt. — Deffen abweichende Anssichten und veränderte Plane.

Miloradowitsch, vor Glogau durch ben General Schüler v. Sensten abgelöft, war bereits am 31. März aufgebrochen, um zunächst nach Sagan zu marschiren, wohin er am 9. April gelangte. Weitere Besfehle veranlaßten ihn dann ohne Aufenthalt gegen die Elbe vorzusgehen, und am 20. fam er über Bunzlau, Görlig und Bauhen nach Dresden.

Da es nun, wie Danilewsky sagt "für die Hauptarmee keinen Grund mehr gab bei Kalisch zu verweilen" brach sie ebenfalls, am 7. Aprik nach der Ober auf —: zu einer Zeit wo Wittgenstein, York und Buslow eben vor Magbeburg, bei Danigkow und Behlit, ein siegreiches Gesecht gegen die Truppen des Vicekönigs Eugen bestanden hatten — Winhingerode bei Leipzig stand — Blücher dis an die Mulde nach Rochlit vorgerückt war.

In dem Augenblid wo man sich bereitete aufzubrechen, traf ein Bericht des Grafen Wittgenstein vom 2. April ein, der aber früh am Tage abgesertigt sein muß, noch ehe der Aussall des Vicesönigs Eugen aus Magdeburg den Operationen der Verbündeten in jener Gegend eine veränderte Richtung gegeben hatte. Wittgenstein meldete daß er sich anschiede über die Elbe zu gehen, und zwar zwischen Magdeburg und Wittenberg bei Roslau: einem Punkt den er, abweichend sowohl

von ben erhaltenen Befehlen als von Scharnhorst's früheren Planen, gewählt hatte. Wie sich aus dem weiteren Briefwechsel ergiebt, führte er als Grund dieser Wahl an, daß der Feind bereits wieder ein Heer von 50,000 Mann in der Gegend von Magdeburg vereinigt habe. Es sei zu befürchten daß er von dort aus zum Angriff gegen Berlin vorgehe. Er — Wittgenstein — dürse sich daher nicht von Bulow entsfernen, der zur Beobachtung vor Magdeburg zurückleiben solle, und habe den nahen Uebergangspunkt Roßlau gewählt, um zurückehren, und dem Feind in den Weg treten zu können, sobald er mit Macht aus Magdeburg vorbrach.

Im großen Hauptquartier war man mit diesen Anordnungen durchaus nicht zufrieden; noch am 6. antwortete Toll dem Grafen Wittgenstein in Rutusow's Ramen:

"3ch habe ben Bericht Guer Erlaucht vom 21. Marg (2. April) aus Belgig erhalten. Die Rachricht bag ber Feind um Dagbeburg 50,000 Mann gefammelt habe, fam mir unerwartet, ba ich Rachrich= ten hatte bie wir fur zuverläffig hielten, und benen zu Folge ber Feinb an ber gangen Elbe überhaupt, mit Ginschluß auch ber Befatung von Magbeburg auf 50,000 Mann geschätt wird. Bugegeben inbeffen baß bie Frangofen um Magbeburg fo gahlreich find wie Gie fchreiben, glaube ich, bag in biefem Fall Ihr Uebergang über bie Elbe bei Roßlau nicht ohne Gefahr fein murbe. Gin fo ftarter Feind fonnte auf bem linfen Ufer ber Elbe gegen ben Ort Ihres Ueberganges operiren, und zugleich mit einem anderen Seertheil gegen Bulow vorgeben, und bie gesammten branbenburgischen Marten in Unruhe verfegen; Gie bagegen, ba Sie fich mit Ihrem gangen Seertheil auf bem linfen Ufer befanden, murben es außerft fcmeierig finden bem General Bulow irgend welchen Beistand zu leiften. 3ch will mich barüber genauer Der Feind bei Magbeburg 50,000 Mann ftart, entfendet 10,000 Mann am linten Ufer ber Elbe aufwarts gegen Ihren lebergangepunkt, lagt ungefahr fieben ober acht taufend Mann in ber Feftung, wentet fich mit mehr als breißig taufent Mann gegen Bulow, und thut was er will zwischen Berlin und Magdeburg. Ihr heertheil, ber fich auf bem linten Ufer ber Elbe befindet, und feine Berbindungen nach rudwärts nicht mehr frei hat, wird bann nicht im Stande fein Bulow du helfen. Im entgegengeseten Kall, wenn Sie fich nämlich auf bem rechten Ufer ber Elbe hielten und auf biefer Seite bem Heerstheil Blücher's näherten, bann wurden Sie ohne Zweifel auf dem Wege zur Vereinigung mit biefem, feinem Hinderniß begegnen, und wenn etwas zwischen Berlin und Magdeburg vorfiele, fonnten Sie immer die Hand zur Hulfe bieten; es steht sogar zu erwarten daß ber Keind, wenn er Sie auf dem rechten Ufer des Stromes wüßte, auch nicht einmal daran benfen könnte etwas außerhalb der Festung zu unternehmen."

"Jest, ba ich voraussesen muß baß Sie ben Uebergang bei Roßlau bereits ausgeführt haben, bleibt Ihnen nichts übrig als sich auf
bas Schnellste bem Heertheil Blücher's zu nahern, ber sich jenseits
Dresden besindet. Dabei ist nöthig bafür zu sorgen baß für Ihre Berbindung mit dem rechten Elbe-Ufer, die Brücke bei Meißen im Stande
erhalten sei; die Brücke bei Roßlau aber, die sich zwischen Magdeburg
und Torgau befindet, und Ihnen zum Uebergang gedient hat, zu vernichten. Wiederholen muß ich was Euer Erlaucht aus meinen früheren Mittheilungen ersehen wollen, namentlich: daß eine rasche
Bewegung vorwärts, von unserer Seite, für die
Hauptzwecke des beginnen den Feldzugs durchaus feinen Rußen bringen fann. Diese meine Ansicht ist auf Erwägung der herannahenden seindlichen Streitfräfte, und berjenigen die
wir zu erwarten haben, begründet."

Die etwas ausschließliche Rudficht auf die Hulfsquellen Rußlands tritt in dem Schlußsatz wieder sehr entschieden hervor. Und kaum war man am 7. aufgebrochen, kaum war das Hauptquartier nach Rafzkow verlegt, als dort, gleichzeitig mit der Nachricht von der Einnahme von Czenstochau, ein weiterer Bericht von Wittgenstein einlief, der die Unzufriedenheit mit seinen Maaßregeln steigerte. Wittgenstein meldete daß der Feind mit Macht aus Magbeburg zum Angriff auf Berlin vorbreche, und daß er selbst sich rechts nach Zerbst wende ihm in den Weg zu treten.

Toll konnte sich burchaus nicht bavon überzeugen bag ber Feind wirklich, wie hier vorausgeset wurde, seine Hauptmacht, ober boch einen Haupttheil seiner Macht, bei Braunschweig und Magbeburg

sammle; daß überhaupt seine Unternehmungen an der unteren Elbe ernftlich gemeint seien. Er hielt Alles was dort von Seiten des Feindes gethan wurde für Demonstrationen, welche Napoleon aussühren lasse um die Hauptmacht der Berbündeten in jene Gegenden zu ziehen — und sich dann mit der großen Masse seiner Truppen schnell auf Dresden zu werfen, sich dieses wichtigen Punktes so wie der russischen Verbindungslinie über Breslau nach Warschau zu bemächtigen, und die Verbündeten gegen das Meer zu drängen.

Das wurde bem Grafen Wittgenstein auseinandergesett, indem man ihn aufforderte zur näheren Verbindung mit Blücher über die Elbe zu gehen, und zwar jest zu Vermeidung weiteren Zeitverlustes, bei Roßlau, um die Richtung auf Leipzig zu nehmen. Gleichzeitig wursen Blücher und Wintsingerode angewiesen nach Altenburg zu rücken; Miloradowitsch nach Freiberg zu gehen. Damit sollten die Operatiosnen gegen den rechten Flügel des Feindes beginnen.

Was für Hoffnungen man im großen Hauptquartier hegte, was für firategische Ansichten hier Toll zu den herrschenden machte, das geht am besten aus einem Schreiben hervor welches Toll am 9. April von Krotoszin aus, in französischer Sprache und im eigenen Namen an den General d'Auvray richtete. Wir theilen es beshalb vollsständig mit.

"Nach dem letten Bericht den der Graf Wittgenstein an Seine Durchlaucht den Feldmarschall eingesendet hat, glaube ich daß die Bewegung die Sie so eben auf Zerbst gemacht haben, feinen anderen Zweck hat als den, zwischen Magdeburg und der Armee Blücher's, welche bis in gleiche Höhe mit Leipzig und Altenburg gekommen ist, eine centrale Stellung einzunehmen, um auf die Verbindungslinie des Feindes vorgehen zu können, der von Magdeburg aus gegen Berlin vorbräche."

"Ich grunde diese Ansicht nur auf die Angaben welche ber Graf Wittgenstein in seinem Bericht mittheilt, indem er den Feind 40 bis 50,000 Mann start voraussent. Sie werden zugeben General daß, wenn die große Masse unserer Heere sich zwischen Leipzig und dem böhmischen Gebirge vereinigt, und wenn dann, abgesehen von den kleinen Abtheilungen die sich auf dem linken Ufer der Elbe bewegen, auch nur

ein Seertheil von 20 bis 25,000 Mann vor Magbeburg steht, jede Operations-Linie welche ber Feind nehmen könnte indem er sich auf die Unterelbe stützte, sehlerhaft und für ihn gefährlich wäre, und ihn in dieselbe Lage bringen würde in welcher sich die preußische Armee 1806 nach der Schlacht bei Jena befand — (wir müssen und die Bershältnisse umgekehrt denken) — das heißt, er würde dann alle seine Berbindungen mit dem Main und dem Rhein verlieren, von wo seine Operations-Linie in diesem Augenblick ausgeht, und gegen das Meer gedrängt werden."

"Alle Nachrichten über ben-Marsch bes Feindes die wir von dem Grafen Wittgenstein erhalten, stehen im Widerspruch mit denen die wir unmittelbar aus Frankfurt, Aschaffenburg und Würzburg haben. Diese letteren melden daß die Hauptversammlung (des Feindes) auf der Main-Linie und in der Umgebung von Gotha und Ersurt stattsfinde. Daraus ist zu schließen daß die Bewegungen gegen Magdeburg hin einzig in der Absicht unternommen sind uns für jene Seite besorgt zu machen, und uns nach jenem Punkt hin zu ziehen, um dann mit der Hauptmasse der Streitkräste auf unseren linken Flügel zu salen, und unsere Operations-Linie auf Dresden zu gewinnen. Ich will auf genauere Erläuterungen eingehen."

"Der große Bortheil ben ber Feind (auch jest) hat, bieselbe Operations-Linie mahlen zu können, die er damals hatte, und die von Bamberg über Gera auf den äußersten linken Flügel der örtlichen Linie der Preußen ging, verschaffte ihm nach dem bei Jena ersochtenen Sieg die Möglichkeit das feindliche Heer in einzelnen Abtheilungen zu schlagen und die Reste der Preußen theils an das Meer zu drängen, theils zu zwingen sich in die verschiedenen Festungen zu wersen, indem er sich ihrer Operations-Linie völlig bemächtigte."

"Eine verlorene Schlacht hatte die Franzosen nicht in die Gefahr verset ihre Berbindungen zu verlieren, da sie auf den Main bafirt waren, und das Ergebniß des vollständigsten über sie davon getragenen Sieges hatte sie nur bis über diesen Fluß zu weichen gezwungen. Zene Zeit ift nicht zu entfernt um uns zur Lehre zu dienen."

"Die gegenwärtige Berftreuung unserer Streitfrafte fann baber wohl gebulbet werben, fo lange ber Feind fich nicht in bebeutenber

Dacht uns gegenüber befindet, aber man wird auch bie Dariche jum Boraus wohl berechnen muffen, um einem Feinde guvorzufommen, ber fich burch einige verbedte Mariche auf unserem außerften linken Flügel vereinigen fonnte, um bas bei Jena 1806 ausgeführte Manoeuvre gu wiederholen. 3ch nehme an bag ber General Graf Worongow, 3500 Mann ftart, in Rurgem zu ben Generalen Bulow und Borftel ftogen fann; biefe brei vereinigten Beertheile werben hinreichen alle Berfuche bes Feindes (von Magdeburg aus) auf Berlin aufzuhalten. bem muß man suchen die Bauern ber Mart Brandenburg zu bewaffnen. Das Corps von Wittgenftein mit bem von Dorf muffen bann bei Roflau übergeben und auf Leipzig marschiren. Blücher mit Wingingerobe vereinigt wird auf Altenburg vorruden. Diefe verschiebenen Seertheile werden, unter ben Befehlen bes Grafen Bittgenftein vereinigt, bas erfte Treffen bes im freien Felbe verwendeten Beeres bilben. Die große Armee bildet bas zweite, und wird fich immer in ber Entfernung eines Tagmariches hinter ber Wittgensteinischen Armee befinden. Für ben Tag einer Schlacht wird bie fernere Unnaberung und Die Bereinigung ber Armee und ber verschiebenen Beertheile nach ben Umftanben ftattfinben. "

"Wenn der Feind nicht innerhalb seche Wochen die Offensive ergreift — (und dies hat man Grund zu vermuthen da es ihm im Allgemeinen an Reiterei sehlt) — dann können die drei heertheile vor Magdeburg durch die schwedische Armee unter dem Kronprinzen abges löst werden, die sich gegen diesen Bunkt wenden wird."

"Die brei eben ermähnten Heertheile konnen alsdann zu ber großen Armee stoßen. Der Kronprinz von Schweben, verstärft durch das Corps des General Barclay de Tolly, welches in diesem Augenblick Thorn belagert, wird stark genug sein auf dem außersten linken Flügel der Franzosen die Offensive zu ergreisen. "\*)

Wir durfen aus biesem Schreiben entnehmen, daß auch Toll ber Unsicht war die vorgeschobenen heertheile durften nicht über die Elster vorgeben so lange die Hauptarmee zurücklieb, und zwar damit fie nicht vom Main her über Hof ober Gera umgangen wurden. Der

<sup>\*)</sup> Bergleiche Beilage Rr. 15.

Toll, Dentwürdigfeiten. II.

Schluß beutet bann ferner an baß er einen weiter führenden Angriffsfrieg im Auge hatte, für die Zeit wo die Hauptarmee das linke Elb-Ufer erreicht haben, und der Kronprinz von Schweden im Stande sein würde thätig einzugreisen. In wiesern es gelungen ware Kutusow dafür zu stimmen, welchen Grad von Energie man ihm abgewonnen hätte, muß freilich dahin gestellt bleiben. — Dem General Barclay war, den Verhältnissen angemessen, eine Rolle zugedacht die ihn nicht in unmittelbare Berührung mit Kutusow brachte.

Graf Wittgenftein antwortete unmittelbar nach seinen fiegreichen Befechten gegen ben Bicefonig, aus Deffau, nicht ohne Bitterfeit : feine Rachrichten über ben Feind seien richtig gewesen, und er habe fich auch in Beziehung auf beffen Absichten nicht getäuscht; bas Manoeuvre ber Marich nach Berbft - fei fehr nublich gewesen, und gelungen; durch die ruffischen Streifschaaren getäuscht habe der Feind den Marfcall Davouft mit 20,000 Mann nach Samburg entfentet; ben Reft bes feinblichen Beeres ber 30,000 Mann ftarf auf Berlin vorging habe er (Bittgenftein) besiegt und nach Magdeburg gurudgeworfen, wodurch Berlin ficher geftellt fei. Jest werbe er um Deffau, Roglau, Rothen in fehr fester Stellung stehen bleiben, bis bie hauptarmee fich nahere, oder ihm andere Befehle gegeben murben. Er tonne von hieraus bem Feinde sowohl in ber Richtung nach Magdeburg ale in ber nach Dresten, in bie Flanke geben. Im Ruden habe er zwei fichere Uebergangspuntte, bei Elfter und bei Roflau; ben letteren burfe man burchaus nicht vernichten.

Aus ben gebrauchten Worten geht hervor daß man in Wittgenftein's Hauptquartier über die große Wichtigfeit die Hamburg für beide Parteien haben mußte, doch nicht ganz in das Klare gefommen war.

Auf die erste Nachricht daß die Franzosen von Magdeburg aus nach Berlin vorgingen, hatte auch Scharnhorst vermuthet es könnte sich an der Elbe Bedeutenderes entwickeln als wirklich geschah. Er dachte einen Augenblick daran Blücher muffe sich schnell gegen Leipzig wenden, und gleichzeitig schrieb er (5. April): "es ift sehr nothwendig daß die große russische Armee jest folge; stände in diesem Augenblick diese zwar schwache aber des Sieges gewohnte Armee an der Elbe und

in Dreeben fo tonnten wir frei operiren und entscheibente Schlage wagen."

Mit maßiger Gile rudte nun Rutufow's Seer heran. Rach einem Rafttag zu Krotofzin überfchritt bies heer am 10. April bie bamalige preußische Grange bei Bbuny, und rudte in Militich ein. nun die ruffifchen Generale mit eigenen Augen bas wovon fie offenbar fammt und fonders feine Uhnung, in der That feine Borftellung hatten : Die Begeifterung bie in Breugen herrichte. Mus ben Tage= buchern ruffischer Offiziere bie vor une liegen, geht hervor baf fie nicht nur fehr überrafcht maren - : fondern bag bie Erfcheinung ihnen auch vom erften Augenblid an in einem hohen Grabe imponirte. Der feftliche Empfang ber bem Raifer Alerander, bem Feldmarichall, bem Beer zu Theil murbe, ftimmte wenigstens bie Offiziere fehr freudig, und Rutusow war fehr verwundert. Der verschlagene, liftige und gewandte, in ben Intriguen bes hofe ergraute alte Mann, fprach hier vor ben Offizieren feiner Umgebung mit vieler Salbung bie Worte: " Gott belohnt mich fur bie Ginfalt meines Bergens!" Богъ наградият за свою простоту eine Rebensart die übrigens ben Clawen, namentlich ben Ruffen, bei folden Beranlaffungen geläufig ift.

Die Nachricht von Wittgenstein's Sieg bei Danigsow und Behlit bie eben eintraf, erhöhte bie allgemeine Freude.

Seltsam, wie Alles relativ ist! — ben Offizieren bes ruffischen Hauptquartiers, die aus dem öden Polen kamen, wo Alles von seiner Entstehung an den Stempel der Vernachläffigung und des Verfalls an sich trägt, schienen die schlesischen Gegenden auf dem rechten Ufer der Oder malerisch und reizend. Um so mehr da der sestliche Empfang sich überall wiederholte. Der sorgfältige Andau des Bodens, die regelmäßige Forst-Cultur wurden Gegenstände ihrer Verwunderung.

Den 14. ging das heer bei Steinau über die Ober, " bie hier faum 300 Schritte breit ift; die Brude war auf 25 Rahnen geschlagen" — sie war auch festlich befranzt, wie alle Thore und häuser. In Steinau traf auch der König von Preußen wieder mit dem Raiser Allerander zusammen, kehrte aber noch einmal nach Breslau zurud. Erst von Dresden an blieb er mit dem Kaiser vereinigt in dem gemeinschafts

lichen Hauptquartier. Bis bahin war benn auch sein perfonlicher Einfluß auf die Leitung des Krieges nicht fühlbar.

Wie ein Festzug ging ber Marsch über Lüben und Sannau wo am 17. Rafttag war — am 18. nach Bunglau. Sier erfranfte ber Keldmarschall Rutusow, ber ohnehin täglich schwächer wurde, und fich nun auch noch erfaltet hatte, in der Weise bag er bem Beereszug nicht weiter folgen fonnte. Er blieb hier im Stabtchen gurud mabrent bas heer schon am folgenden Tag nach Lauban rudte, und fo fort weiter auf ber Strafe nach Dresben. Aus Rudficht fur ben Feltmarschall befahl ber Raiser ben beiben wichtigften Offizieren bes Sauptquartiere, bem Fürsten Wolfonoth und bem General Toll bei ihm Der gahlreichere, untergeordnete Theil des Generals zurückzubleiben. ftabe folgte nun zwar in ber unmittelbaren Rabe bes Raifere bem Beere, aber bamit war fur bie Leitung beffelben im Grunde wenig gewonnen, und auf die Lange mußte bies Berhaltniß unheilvolle Storungen und Stodungen herbeiführen.

Auch war es wohl die Ueberzeugung daß man es nicht barauf durfe ankommen lassen, die den Fürsten Wolfonoty bewog die Nachricht von der Einnahme von Thorn, die eben in Bunzlau einlief, dem Raijer schon am 20. selbst zu überbringen. Der Zustand des Feldmarschalls wurde bedenklich und wahrscheinlich brachte Wolfonoth auch die Nachricht, daß der schwache Greis, der kaum noch dem Leben angehörte, schwerlich mehr an der Spise des Heeres erscheinen werde, mit in tak kaiserliche Hauptquartier zu Reichenbach, wo er es einholte.

Der Kaiser Alexander, der nun natürlich das Heer unmittelbar selbst leitete, ohne das ausdrücklich anzukundigen, war voll liedenstwürdiger Rücksichten für den sterbenden Kutusow. Alle einlaufenten Nachrichten wurden diesem mitgetheilt, über Alles fragte ihn der Kaiser um seine Meinung; er fragte selbst da, wo augenblicklich etwas verfügt werden mußte, nachträglich, ob Kutusow mit den getroffenen Maaßregeln einverstanden sei. Natürlich war es jest Toll der diese Fragen zu beantworten hatte.

An dem Tage an welchem Kutusow zu Bunzlau eintraf, wurde bas lette Bapier erlaffen welches er unterschreiben konnte; es war ein Brief an Wittgenstein, natürlich ein von Toll entworfener. "Sobald ber Feind von Erfurt und aus Franken gegen Dresben vordringt, heißt es darin, wird ohne allen Zweisel der Bicekönig gleichszeitig eine Diversion von Magbeburg aus gegen Berlin unternehmen. In diesem Fall belieben Sie, ohne diese Bewegung im Mindesten zu beachten, nur an die Bereinigung mit Blücher und der Hauptarmee zu benken. — Entsernen Sie sich von Dresden, so lassen Sie unsere Kräste auf diesem Punkte schwach, so daß der Feind im Stande sein wird hier über die Elbe durchzubrechen, und sich mit dem Herzogthum Warschau in Berbindung zu setzen: lassen wir dagegen Berlin ein wesnig in der Luft, so behalten wir unsere Haupt-Operationslinie. Selbst der preußische Hof sieht daß dies unerlässlich ist."

Die Nachrichten wurden immer bedeutender. Wintsingerode hatte, seitdem er bei Dresden über die Elbe gegangen war, teine Berichte in bas große Hauptquartier eingesendet. Jest meldete er daß es seine Absicht gewesen sei sich dem Grafen Wittgenstein bei Dessau anzusichließen; da aber Blücher einem Angriff vom Thüringer Wald her entgegensehe, bleibe er auf dessen Befehl bei Leipzig, wo er den Vorstheil einer centralen Stellung zwischen Wittgenstein und Blücher habe, und behne sich nach Halle und Duerfurt aus. — Bewegungen die nach Toll's Ansicht zu weit ausholten, und die Streitsräfte der Versbündeten zu weit auseinander brachten.

Die leichten Truppen die zwischen dem Thüringer Walb und dem Harz streiften, machten die Berbindung zwischen dem Vicefönig Eugen und Erfurt unsicher. Schon hatten sie wichtige Papiere aufgefangen, deren Inhalt die früheren Nachrichten von der Bildung neuer seindlicher Heertheile in Franken bestätigte und Näheres von dem Anrücken des in Italien gebildeten Heeres unter General Bertrand meldete. Man erfuhr daß dieses letztere aus vier Divisionen bestehe, von denen die erste, unter General Morand, 10,000 Mann start, nach dem Marschplan vom 8. April bei Nürnberg eingetroffen sein mußte; die 4. welche ihr zunächst folgte, wurde auf 12,000 Mann angegeben, und sollte eine Reiter-Brigade von 3000 Pferden bei sich haben. Die beiden anderen Divisionen sollten gleichzeitig Augsburg und Ingolstadt ersreichen.

Nach Toll's Ansicht war es nun bringend nothwendig bas ver-

bundete Heer zwischen Chemnit und Borna zu vereinigen — : anstatt dessen melbete Wittgenstein unter dem 16. : er beabsichtige über die Saale zu gehen, den Feind von der unteren Saale zu vertreiben, ihn nach Niedersachsen zu werfen, und sich dann der Pässe bes Harzes zu bemächtigen. In dieser Stellung glaubte er den Feind an der Niederschle besser beobachten, und die Vereinigung des Vicekönigs Eugen mit den in Thüringen gesammelten und aus Franken anrückenden Streitskräften Napoleon's verhindern zu können.

Toll war dem greisen Kutusow sehr ergeben, und betrachtete ihn mit einer wirklich rührenden Pietät: boch läßt sich denken daß ihn zu Zeiten, da sich wichtige Ereignisse vorbereiteten, in dem Wechsel von Unthätigkeit und Scheinthätigkeit zu Bunzlau, ein Gefühl von Ungebuld ergriffen haben mag. Endlich — am 22. — entließ ihn der Feldmarschall, der sich nachgerade selbst durchaus unfähig fühlte irgend welchen, selbst mittelbaren Antheil an der Leitung der Dinge zu nehmen. Er segnete ihn, und Toll nahm nicht ohne Bewegung Abschied von dem Greise den er nicht wiedersehen sollte.

Früh am 23. traf Toll bas kaiferliche Hauptquartier noch zu Bauten. Er hatte sogleich ein langes Gespräch mit bem Kaiser Alerander, ben er entschieden für die Bereinigung aller verbündeten Streitsträfte um Altenburg gewann. Daß man den Kampf mit dem Keinde zwischen der Elbe und Saale annehmen, ja suchen müsse, darüber waren wie bekannt, alle Stimmen einig. Zwar schätzte man Napoleon's Heer auf 150,000 Mann, wußte es also den Berbündeten an Zahlüberlegen: aber man konnte das schon besetzte Gelände auf dem linkm Ufer der Elbe, man konnte Sachsen, das man noch für die Sacke Deutschlands zu gewinnen hosste, nicht ohne Kampf aufgeben. Auch bachte man sich das neue Heer des Keindes schlecht geübt; man wußte daß es ihm an Reiterei gebrach — durfte dagegen auf die Kriegsgewohnheit der Ruffen, auf die Begeisterung der preußischen Krieger rechneh, und hosste den Sieg.

Während bas heer nach Rabeberg vorrudte mußte Toll zu Bitts genftein und Blucher reifen um auch ihnen feine Anficht ber allgemeinen Sachlage mitzutheilen, und bie Ausführung feines Entwurfs einzuleiten. Aber aus Allem ergiebt fich baß er nicht ermächtigt war feine Ansichten und Plane in Form eines kaiserlichen Befehls vorzustragen. Rur als eine Idee welche der Kaiser gutgeheißen habe, durfte er sie darstellen. Er sollte überzeugen, nicht im Ramen des Kaisers besehlen. Es ist das wieder eigenthümlich und sehr bezeichnend. — Wie das Tageduch eines in der geheimen Operations-Kanzellei ansgestellten Generalstads-Offiziers bemerkt, erhielt — auch wohl durch Toll veranlaßt — an demselben Tage die 17. Infanterie-Division neine veränderte Bestimmung"; sie wurde angewiesen zwei Regimenter als Besatung, und Schut der sehr wichtig geachteten Brücke in Meißen zu lassen. Die drei anderen Regimenter sollten zu Milorabowitsch stoßen, wo wir sie denn auch zur Zeit der Schlacht bei Großs-Görschen sinden.

Toll muß nach Allem ben Grafen Wittgenstein am 24. in Döslitsch getroffen, und sich am 25. zu Blücher nach Altenburg begeben haben. — Wittgenstein und sein Hauptquartier in welchem General Diebitsch immer entschiedener die Hauptperson wurde, schienen ganz einverstanden mit dem Entwurf zu den Operationen, den ihnen Toll vorzulegen hatte. Mit Scharnhorst, in Blücher's Hauptquartier, versständigte sich Toll jest wie früher sehr leicht über das was nun zus nächst geschehen mußte.

Bald aber überzeugte sich Toll zu Altenburg daß jest die höchste Zeit sei die viel besprochene Vereinigung des Heeres auszusühren, denn man ersuhr daß der Feind bereits die Weimar vorgegangen sei, und sich zu Angriffs-Unternehmungen rüste. — Wirklich ging am 26. Nen mit dem 3. Corps von Ersurt und Gotha dis über Weimar vor, nachdem eine Abtheilung schon seit dem 22. die Pässe bei Zena und diese Stadt beseth hatte; General Vertrand tras mit dem 4. Corps bei Saalseld ein, Marmont mit dem 6. dei Gotha, Dudinot mit dem 12. bei Codurg; Napoleon's zahlreiche Garden standen dei Ersurt, der Vicesonig Eugen begann an der Saale auswärts heranzurücken—: Alles war in Vewegung — während aus Seiten der Verbündeten Wittgenstein noch immer an der unteren Saale — Winsingerode bei Leivzig und Halle — Blücher um Altenburg weilten — Miloradowitsch nach Chemnit vorgeschoben war — und die Hauptarmee in und um Dresden ruhte.

Dringend schien es zumal diese lettere vorwärts zu bringen; Toll verließ sich auch in dieser Beziehung nicht auf den Eindruck schriftlicher Berichte und Aufsorderungen: er eilte selbst (am 26.) zur rud nach Dresden, und das erwies sich sehr heilsam. Denn als Toll am folgenden Morgen dort eintraf fand er Alles in der tiefsten Ruhe, und die Armee für den Augenblick ohne obere Leitung, gewissermaaßen sich selbst überlassen: der Raiser Alexander war nach Böhmen gereist, um dort mit seiner Schwester, der Großfürstin Catherina, zusammen, zutreffen — der Fürst Wolfonsty lag frank zu Bett.

Es ergab sich also bas eigenthumliche Berhaltnis bas ber ruffische General-Major v. Toll auf eigene Berantwortung als Oberfeldscherr ber verbundeten Heere handeln mußte. Er that es ohne Schwansen und Saumen. Den Fürsten Wolfonsty, ber ohnehin gewöhnt war Toll's Ansichten unbedingt anzunehmen, überzeugte er natürlich leicht von ber Nothwendigkeit bas Heer augenblicklich in Bewegung zu sehen. Der Fürst erhob sich sogar vom Krankenlager um die nöthigen Papiere zu unterschreiben, und ließ überhaupt seine Krankheit nicht mehr gelten, wenn man so sagen barf.

Eilig wurden die nothigen Befehle ausgefertigt, und schon am folgenden Tage (28.) brach die sogenannte Hauptarmee in zwei Heerssaulen auf, von denen die erste (mit des Raisers Hauptauartiere) über Roswein und Geringswalde in drei Märschen nach Frohburg — die andere (unter dem Fürsten Galigin) über Freiberg und Mittwenda nach Kohren zu marschiren angewiesen war. Wie sich von selbst verssteht wurden zu gleicher Zeit Eilboten an den Kaiser abgefertigt, sowohl den Inhalt der eingelausenen Nachrichten zu melden, als die bereits getroffenen Berfügungen, und die Genehmigung der letzteren zu erbitten.

Toll reifte bann am Tage bes Aufbruchs (28.) biesmal von einem Generalftabs-Offizier begleitet, eilig zurud in Blucher's Haupts quartier nach Altenburg um bem Feinde und ben Ereigniffen naher zu sein, und in welcher Weise er von bort aus im Einverständniß mit Scharnhorst die Bewegungen des Heeres zu leiten suchte geht am besten aus den Briesen hervor die er an den Fürsten Wolfonsty und den General d'Auvray richtete.

Man ersuhr nämlich daß ein Bersuch des Bicekönigs Eugen auf Halle mißlungen sei, später daß ein feindlicher Heertheil von eiwa 8000 Mann, am 28. von Raumburg aus Weißenfels an der Saale beseth habe. Es schien demnach daß Napoleon sich von Ersurt und Beimar aus nicht gegen Altenburg wenden wolle, sondern nach Leipzig, um sich zwischen Wittgenstein's Heer und diejenigen Heertheile der Verbündeten zu wersen die unter Blücher, Miloradowitsch und Tormassow bei Dresden über die Elbe gegangen waren; die weitere Absicht konnte dann keine andere sein als die getrennten Theile in ihrer Bereinzelung anzugreisen.

Toll hielt auch biesen Planen gegenüber die Bereinigung bes Heeres in der Gegend von Altenburg für zwedmäßig. Sie gewährte die Möglichkeit den Feind in seiner rechten Flanke anzugreisen, ihn im Fall des Gelingens von seinen Berbindungen mit dem Main abzudrängen, und gegen die Unter-Elbe zu werfen. Aber die Bereinigung mußte beschleunigt werden; sie mußte erfolgen ehe der Feind Leipzig erreichte. Bor allem galt es jest Wittgenstein's Heertheile gegen Altenburg heranzuziehen. Toll schrieb bald nach seiner Ankunft daselbst am 20. (in ruffischer Sprache) an den Fürsten Wolkonoby:

"Aus allen erhaltenen Berichten ist ersichtlich daß der Feind mit seiner Hauptmacht zwischen Naumburg und Jena auf dem linken User Seale steht, seine Bortruppen auf dem rechten User. Rach der Seite gegen Hof ist nichts. Heute hat sich der Feind von Naumburg aus auf der Straße nach Weißensels vorbewegt; nachdem er eine Strecke in dieser Richtung vorgerückt war, hat er sich rechts gewendet, in die Richtung auf Pegau, und ist stehen geblieben nachdem er in dieser noch etwas vorgegangen war. Unser Posten, der aus preußisschen Truppen besteht, steht im Angesicht dieses Feindes bei dem Dorse Bretsch. — Landson\*) zwischen Weißensels und Raumburg. — Mersedurg, Halle — und nach der Linken hin Bürgel, Auma, Schleiß, Plauen sind von unseren Posten besetzt. Unter diesen Umständen, scheint es mir, kann man die rechte und die linke Colonne um Mittsweyda und Geringswalde einen Rasttag halten lassen. Miloradowitsch

<sup>\*)</sup> Dit einer Streifichaar.

tonnte man schreiben bag er bis auf weitere Befehle bei Benig fteben bleiben, und einen Boften bei Zwidau haben foll, ber ftarte Batrouillen gegen Sof, Lobenftein und Afch vorsenden muß. -- Wird nicht Beneral Carbonnier\*) Die Bute haben eine besondere Aufmertsamkeit auf die Strafe zu wenden, die von Dreeben über Roffen, Baldheim und Rochlit nach Altenburg führt, fo wie auf bie von Borna, über Colbis und Dobeln nach Meißen. Es wird nöthig fein biefe Straße zu bereifen, und, wenn auch nur zwei, Bruden über bie Bichopau zu Schlagen, zwischen Balbheim und ber Mundung biefes Fluffes in Die Mulbe; ebenso ift es nothig ben Beg aus Altenburg über Rohren, Wechselburg, Mittwenda, Siebenlehn nach Dresben zu bereisen und Das Sauptaugenmerk babei muß fein zu erforschen ob es nicht bei ben Engpaffen Rebenwege giebt, benn es giebt Stellen mo ein Patronenwagen faum burchfommen fann. Ebenso ift es nothig unverweilt eine fliegende Poft zwischen bem Sauptquartier und Leipgig, Borna, Altenburg und Penig einzurichten. 3ch werbe nicht faumen Sie von Allem in Kenntniß zu fegen."

An ben General d'Auvray, ben 29. um 2 Uhr nach Mittag (in französischer Sprache):

"Herr General. Ich bin in biesem Augenblid auf Befehl S. M. bes Kaisers, im Hauptquartier bes Generals v. Blücher eingetroffen, um beständig mit dem General Scharnhorst in Berbindung zu bleiben.

"Ich glaube, nach allen Umständen, daß der Feind, der mit seisner Hauptmacht in der Umgegend von Naumburg vereinigt ift, sich plöglich zwischen Leipzig und Altenburg wersen wird, um die beiden Armeen, Blücher's und des Grafen Wittgenstein zu trennen. Es wäre zu wünschen daß wir ihm zuvorkämen, und daß wir unsere gesammten Streitkräfte bei Altenburg vereinigten. Folgende Gründe werden die Rothwendigkeit dieses Marsches beweisen.

"1) Wenn ber Feind, ju einer Zeit wo unfere Urmee bei Alten-

<sup>\*)</sup> Eigentlich Civil : Ingenieur, General bei bem militairisch organifirten ,, Ingenieur: Corps ber Berbindungswege" (Strafen und Canale).

burg vereinigt ift, auf Leipzig vorgeht, bringt ihn jede offensive Bewegung auf die Linie von Naumburg nach Leipzig in die Gefahr seine Operationslinie zu verlieren, und wir werden ihn alsbann an die Elbe, zwischen Magdeburg und Wittenberg brangen. Wenn er sich, im Gegentheil, auf Altenburg vorbewegt, haben wir nicht allein den Bortheil eines günstigen Gelandes, sondern wir halten dann auch mit Dresden unsere ganze Operationslinie, über die vier Brücken von Mühlberg, Meißen und Dresden, wo zwei sind.

- "2) Wenn die Bereinigung unferer gesammten Streitkräfte bei Leipzig statt fände, würde der Feind gegen unsere Linke manoeuvriren, und und gegen Roßlau zurüdwerfen, gegen die einzige Brüde die und bliebe folglich ganz aus unserer Operationslinie hinaus.
- "Ich hoffe, Herr General, daß Euer Erc. die Evidenz der Sache nicht abweisen werden. Die Hauptarmee befindet sich zu dem Ende heute bei Geringswalde (wo das große Hauptquartier des Kaisers ist) und Mittweyda. Miloradowitsch hat sich Penig genähert, hat ein ziemlich starkes fliegendes Corps bei Zwickau, und wird alle Strassen von Hof und Lobenstein her beobachten.
- "Es ware sehr nothig so schnell als möglich eine fliegende Bost von einem Heertheil zum anderen einzurichten, um alle Mittheilungen mit Leichtigkeit machen zu können, und den vorgeschobenen Bosten Besehl zu geben, daß die ihre Berichte an die Befehlshaber der Corps in doppelten und dreifachen Abschriften einsenden, damit Zeit gewonsnen werde.
- "Nachdem der General Bulow jeden Versuch von Magdeburg aus auf Berlin so schwierig zu machen gewußt hat was noch durch den Besit von Spandau gesteigert wird glaube ich, wäre Orurk hinreichend Magdeburg zu beobachten Borstel könnte sich bei Roßelau rittlings aufstellen und dadurch wären wir in dem Fall auch Bulow an uns heranzuziehen.
- "Berzeihen Sie, mein lieber General, meine Betrachtungen. Das ift immer die Ibee bes Raifers, und war der Zweck meiner Reise. Sie wissen, Herr General, wenn Napoleon die Offensive ergreift, ist es wie der Blit; darum muß man sich schnell entscheiden. Ich glaube

es ware nicht überfluffig Lanston burch Infanterie und einige Stude reitender Artillerie zu verstärken. 3ch bin gang ber Ihrige.

"Theilen Gie die Anfunft bes Raifers und ber Armee bei Ge= ringswalde G. E. bem Grafen Wittgenstein mit. " \*)

Spater am Tage noch einmal an ben Fürsten Wolfonsty (ruffisch):

"Ich habe zwar vorgeschlagen mit der Hauptarmee ben 30. einen Rasttag zu machen, aber aus einem eben eingegangenen Bericht ergiebt sich daß der Feind sich 8000 Mann start auf dem Wege nach Weißenssels vorbewegt hat, wo man ein Städtchen in Flammen bemerkt hat. In Folge dessen wäre, glaube ich, aus Vorsicht für alle Fälle, beiden Colonnen zu befehlen daß sie in der vorgeschriebenen Richtung weister marschiren, d. h. die rechte Colonne nach Frohdurg, die linke über Rohren nach Oolsenheim wo sie auf das Engste in Quartiere verslegt werden muß. In diesem Augenblick hat General Blücher die Rachricht von dem General Misoradowitsch erhalten, daß dieser mit dem ihm anvertrauten Corps bei Penig angelangt ist, wo er nach meiner Meinung einen Rasttag haben kann. Vorausgesetzt daß das Hauptquartier S. M. des Kaisers in Frohdurg ist, wird der General Blücher alle seine Truppen am 30. im Biwacht um Altenburg verseinigen."

Der Fürst Wolfonsty erfüllte Toll's Berlangen in Beziehung auf die hauptarmee; im Uebrigen aber sollte fich im buchftablicheften Sinn bes Wortes über Nacht, eine merkwürdige Beranderung ergeben.

Der Feldmarschall Rutusow war am 28. zu Bunzlau gestorben — und die Rachricht natürlich in sehr kurzer Zeit in das große Hauptquartier gelangt; da sie den Truppen fürd Erste noch verschwiesen bleiben sollte, wurde nicht viel davon gesprochen, aber in Bezieshung auf den Oberbesehl über die verbündeten Heere mußte nun eine bestimmte Berfügung getroffen werden. Der Kaiser Alexander stellte sich wieder nicht auch der Form nach selbst an die Spize des Heeres wie man vielleicht erwarten konnte: er ernannte den Grasen Wittgen-

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage Dr. 16.

stein zum Oberbefehlshaber. Wahrscheinlich gaben bie bamals etwas überschätten Leistungen biefes Generals im Jahre 1812 Beranlassung zu ber Wahl. Er war bekanntlich bem Range wie ben Jahren nach ber jüngste General en Chef ber verbündeten Heere; Tormassow, Miloradowitsch und Blücher standen im Rang über ihm; es ließ sich voraussehen daß seine Stellung eine schwierige sein wurde.

Nach einer Notiz die und vorliegt, war Wittgenstein schon am 26. unter der Hand davon in Kenntniß gesetzt worden daß ihm der Oberbefehl zugedacht sei, wenn er durch Kutusow's Tod auch der Korm nach erledigt wurde. Darauf hin war schon am folgenden Tag den Generalen, die unter Wittgenstein's unmittelbaren Besehlen standen eine ziemlich lange, von Diebitsch versaßte Denkschrift über die weitere Leitung des Krieges mitgetheilt worden. \*) Die Ansichten die in seinem Hauptquartier herrschend waren, gehen daraus sehr entschieden hervor, und man muß gestehen daß sie mit denen die Toll vertheidigte in einem ziemlich grellen Widerspruch standen.

Diebitsch eröffnet ben Generalen in Wittgenstein's Namen gunachst bag bas gesammte heer ber Verbundeten bem Feinde in ber Gegend von Leipzig eine Schlacht liefern werde, und die obere Elbe als seine Basis zu betrachten habe.

Nachdem er darauf über die augenblickliche Stellung ber verbundeten Streitfräfte Auskunft gegeben, erklärt er: "Es scheint zwar nach den jesigen Bewegungen des Feindes daß derselbe seine Hauptsmacht in der Gegend von Naumburg vereinige, und es wird daher sehr wahrscheinlich daß er Willens ist über Leipzig gegen Torgau vorzusdringen, um dadurch unsere Operationslinie der unteren Oder, von der des Bober und des Queis zu trennen, und selbst eine innere Operationslinie zu gewinnen." Doch musse man sich auf alle Källe vorsehen.

Für ben ersten und zweiten ber vier angenommenen Falle, wenn namlich ber Feind entweder von Halle, ober von Raumburg her mit Macht auf Leipzig vorgehe, sollte die Bereinigung des verbundeten Heeres "zwischen Leipzig und Wurzen" b. h. in der That bei diesem

<sup>\*)</sup> Bollftanbig abgebruckt bei Plotho I, S. 89 und folgende.

letteren Orte ftatt finden, die Haupt - ober Reserve-Armee und Blucher über Grimma, und selbst Miloradowitsch vermöge zweier Gewalt marsche borthin marschiren. "

"Im britten Fall, bei bem Borbringen bes Feindes über Gera nach Altenburg und Coldis, vereinigen fich die Reserve-Armee, das Corps von Blücher und von Winstingerode zwischen Coldis und Rochelis, der General Miloradowitsch rückt sogleich auf den rechten Flügel des Feindes, und die Corps der Generale York, Berg\*) und die Cavalerie von Winstingerode vereinigen sich zwischen Leipzig und Grimma, und marschiren dem Feinde in seine linke Flanke und in den Rücken."

"Im vierten Fall endlich, wenn der Feind seine Richtung über Gera und Plauen auf Zwickau nimmt, vereinigen sich die Corps von Miloradowitsch nebst der Reserve-Armee und die Insanterie des Gene-rals Blücher hinter dem Flüßchen Zschopau bei Flöha, und alle übri-gen Corps vereinigen sich in zwei Märschen zwischen Borna und Altenburg, und marschiren in des Feindes linke Flanke und in seinen Rücken."

Eigentlich war, wie aus ben einleitenden Worten deutlich hervorgeht, der zweite Fall, Vordringen des Feindes von Naumburg über Leipzig auf Torgau, als derjenige angesehen auf den man sich vorzubereiten habe; so wie sich Wittgenstein und sein Generalstab an der Spige des Heeres glaubten, ward angenommen daß dem entschieden
so sei, und es ergingen eilige Besehle zur Vereinigung aller verfügbaren Streitfräste bei Wurzen. Die Hauptarmee sollte dem gemäß am
30. nach Grimma marschiren, Blücher nach Borna. Im Hauptquartier des Kaisers Alexander wurden diese Besehle schon am 29. bekannt,
bei Blücher müssen sie entweder am Abend desselben Tages, oder am
30. früh eingegangen sein.

Offenbar nahmen Wittgenstein und Diebitsch einen lebendigeren Antheil an dem was in Deutschland vorging als die meisten der russischen Generale, und sie waren zu der Einsicht gelangt daß die Hulfsquellen und Rustungen Preußens für die nächste Zukunft des gemeins

<sup>\*)</sup> Der Reft bes Seertheils ben Wittgenftein von ber Duna herangeführt hatte.

famen Kampfes eigentlich bebeutenber seien als die entfernten russischen Ersahmannschaften, die für sich allein nie und nimmer ausreischenb sein konnten. Die Blane welche Diebitsch entwarf hatten baher auch nicht einen so einseitigen Charakter als Kutusow's Borschläge; es zeigt sich ein entschiedenes Streben Preußens Länder und Rüftunsgen zu schützen —: bennoch aber kann man wohl den Gedanken das Heer bei Wurzen zu sammeln, nicht einen glücklichen nennen.

Die "obere Elbe" murbe gwar ale bie Bafis ber Berbunbeten bezeichnet: aber bag nach einer etwa bei Burgen verlorenen Schlacht ein Rudzug nach Deißen und Dresben nicht gut möglich fein fonnte, lehrt ter Augenschein. Es blieb hochst mahrscheinlich fein anderer Rudzug ale nach Duhlberg, und ba bedte man eben feine ber wichtigen Berbindungelinien, mahrend Meißen und Dreeben ohne 3meifel schnell in Napoleon's Sande fielen. - Entweder mußte man aledann bie Begent am Fuß ber Oberlaufiger Berge, nicht ohne große Befahr, durch Gewaltmariche wieder zu erreichen suchen - und wie verberblich eilige Gewaltmariche auf einem Rudzug fint, bas ift befannt -: ober man lief Gefahr bie Berbindung mit Schleften und feinen reichen Sulfequellen sowie mit ben ruffischen Ersagmannschaften, und namentlich bie unmittelbare Berbindung mit Defterreich gu Bahnte man ben Branbenburger Marfen naber ju fein verlieren. und fie beffer zu schügen wenn man bie Rudzugelinie auf Muhlberg nahm, fo fcheint bas eben ein Wahn. Man barf nicht vergeffen baß an ber Ober Cuftrin und Stettin in ben Sanden frangofischer Befagungen waren; eine rafche Bewegung bes Feinbes von Dresben aus gegen ben linken Flügel ber Berbundeten, in ber Richtung auf jene Festungen, tonnte bei ber Ueberlegenheit Napoleon's bas ruffifche preußische Beer zwingen, nachbem es bie Berbindung mit Schleffen verloren, auch die Marfen aufzugeben, und über die Ober gurude zugehen.

Merkwürdig aber ist es baß Toll nun nicht mehr auf seine Anslichten zurudfam, vielmehr, ba keine Zeit mehr zu verlieren war, sich redlich bemühte bie Dinge ben nunmehrigen Weisungen gemäß in Gang zu bringen. Er schrieb am 30. April bem General Milorados witsch (russisch):

"Rach bem Befehl bes Grafen Wittgenftein marschirt General Blücher fogleich mit feinem gangen Corps von Altenburg nach Borna, um fich bem Grafen Wittgenstein zu nahern, ba ber Reind Die Richtung nach Leipzig nimmt. In Folge beffen geht bie Sauptarmee heute von Geringswalde bis Frohburg ; für Guer Excellenz aber halte ich es fur unerläßlich fich fogleich in Bewegung ju fegen, und ber Armee bis Altenburg zu folgen, wo Sie ein Bimacht zu beziehen hatten, Die Stadt vor ber Fronte. Beit und Bera find von preußischer Infanterie befett, welche in Diefem Augenblid nach Borna abmarfcbirt, geruhen Sie baher ben Truppen bie fich bei Zwidau befinden gu befehlen baß fie nach Beig und Gera geben, um Ihre Bewegung ju beden. Diejenigen die bei Plauen fteben, fonnen nach 3wickau und wenn es bie Umftanbe erforbern weiter gegen Dresben gurudgeben, indem fie Alles beden mas fich auf Diefer Strafe befindet. - Aus bem Schreiben bes Grafen Bittgenftein ift ersichtlich bag ber Feinb mit feiner Sauptmacht die Richtung auf die Strede zwischen . . . . . \*) und Leipzig genommen hat. - 3ch fchreibe über bies Alles bem Chef bes Generalftabs Fürsten Wolfonsty nach Geringswalbe. "

Un ben Fürsten Wolfonety (ruffifch):

"Nach ben Berichten welche in biefer Nacht von ben Vorposten bes Generals Blücher eingegangen sind, ist zu erschen daß der Feind von Naumburg mit Fußvolf und Reiterei gegen Osterseld vorgegangen ist, und Weißenscls besetht hat. Auf der Seite von Jena her hat er durchaus seine Bewegung gemacht. Vom Grafen Wittgenstein hat General Blücher den Beschl erhalten mit dem gesammten preußischen Corps unverzüglich nach Vorna aufzubrechen. In Folge dessen habe ich dem General Miloradowitsch geschrieben daß er nach meiner Meinung von Penig nach Altenburg rücken musse: sein den Sesehl bazu. Ich dense auch daß der Posten bei Iwisau nach Gera und Zeiß verlegt werden, der bei Plauen nach Iwisauzurückgehen könnte, und weiter gegen Oresben wenn es die Umstände erfordern sollten. Diesenigen welche nach Gera und Zeiß verlegt

<sup>\*)</sup> Gine Lucke im Papier; wohl Begau.

werben, bleiben in Verbindung mit Miloradowitsch, und schwäschen ihn daher nicht. Auf der Seite von Hof her ist keine Seele. Aus Allem muß man schließen daß Raumburg der Hauptsammelplat des Feindes war, von wo er jest aufbricht. Obgleich ich Euer Erstaucht gestern vorgeschlagen habe die Truppen der rechten und linken Colonne in enge Quartiere zu verlegen, scheint mir doch jest unerläßslich sie in Biwachten zusammen zu halten, um jeden Augenblick bereit zu sein, dahin aufzubrechen wohin es die Umstände erfordern. Das Gepäck und Fuhrwesen muß über die Elbe zurückgesendet werden, mit Ausnahme der Patronens und Munitions-Wagen.

Un ben General Diebitsch (beutsch).

"Euer Ercellenz. Laut dem Befehl bes Grafen v. Wittgenstein marschirt der General Blücher heute nach Borna wo er zu Mittag einstreffen wird. Dieser Bewegung gemäß habe ich den Grafen Milorasdowitsch von Penig nach Altenburg eingeladen. Die große Armee kömmt nach Frohburg.

"Laut der Hauptbisposition des Grafen v. Wittgenstein scheint es daß die ruckgangige Concentration nunmehr bei Wurzen geschehen soll. Ich weiß nicht ob von hier aus die dahin practicable Wege für Artillerie find."

Die Art und Beise wie Toll, der unmittelbar vorher noch die Leitung der Dinge großentheils in handen hatte, in eine untergeordnete Wirksamkeit zurücktrat, ift gewiß zu loben. — Der Fürst Wolkonsty, nicht für die Selbstständigkeit geschaffen, blieb nach wie vor in einer moralischen Abhängigkeit von ihm, die nicht entschiedener sein konnte.

## Viertes Kapitel.

Die Schlacht bei Groß : Gorfchen. — Toll's Krantheit. — Rudzug. — Schlacht bei Baugen. — Barclay Oberbefehlshaber. — Deffen hauptquartier. — Stein's Urtheil barüber und über Toll. — Toll's Berhaltniß zu Diebitsch. — Spaltungen im hauptquartier. — Der Waffenstillstand. — Toll's Urtheil über biesen.

Wittgenstein's Plane sollten nicht zur Aussührung fommen. Der Raiser Alexander, ber am 29. aus Dresden, wo der König von Preußen noch einen Tag langer verweilte, zu Geringswalde wieder bei dem Heere eintraf war unzufrieden mit der beabsichtigten Bereinigung der Streitfrafte bei Burzen, und sendete noch an demselben Tage den Fürsten Wolfonsty zu dem neuen Oberbefehlshaber, um diesem zu erflaren daß ein solches Beginnen mit den Ansichten des Kaisers im Widerspruch stehe.

Wittgenstein hatte seine Truppen bei Lindenau und Schfeubit; es fam in seinem Hauptquartier in Gohlis zu einer Berathung, in der am Ende beschloffen wurde das verbundete Heer bei Leipzig, oder vielmehr zwischen diesem Ort und Borna zu versammeln.

So zeigte sich also bei bem allerersten Schritt baß ber Graf Wittgenstein nichts weniger als ein selbstständiger Oberbesehlshaber sei, daß er aber auch nicht auf ganz bestimmte und genaue Verhaltungsbeschle rechnen durfte. Gewiß eine schwierige Stellung!

Die Hauptarmee marschirte am 30. nach Frohburg und Rohren Blücher nach Borna, Wittgenstein nach Zwenkau: Miloradowitsch aber blieb bei Penig stehen, wo er also keine weiteren Befehle aus dem großen Hauptquartier erhalten haben muß. Man sagt der Kaiser Alexander wollte ihn nicht heranziehen, unter Anderem auch weil er alter im Rang war als Wittgenstein, eifersüchtig auf seinen Rang, und in zarten Verhältnissen nicht leicht zu handhaben.

Toll verweilte noch ben 30. in Altenburg, wir wissen nicht warum, wenn nicht etwa weil er sich schon frank fühlte. Am folgenben Tag suhr er zunächst nach Frohburg — bann von bort nach Borna, wohin bas große Hauptquartier verlegt wurde, und wo er auch Wittgenstein zu finden hoffte, ber jedoch in Zwenkau blieb. Hier in Borna fühlte fich Toll von der Krankheit übermannt und mußte bas Bett hüten während bas Heer aufbrach zum nahen Kampf.

Wittgenstein hatte indeffen den von den verbundeten Monarchen gebilligten Entschluß gefaßt die lange Marsch-Colonne des Feindes, die sich von Weißensels nach Leipzig dewegte, in der Ebene von Lügen in ihrer rechten Seite anzugreifen: ungefähr in der Weise die auch Toll im Auge hatte als er wiederholt die Vereinigung der Streitkräfte bei Altenburg vorschlug.

Borherrschend glaubte man bisher bie allgemeine Ibee gur Schlacht bei Broß-Borichen fei von Scharnhorft ausgegangen : nach einigen Borten biefes Generals bie und Kraufened aufbemahrt bat. ift bas nicht wohl möglich. Die allgemeine, leitende Ibee ift ohne 3meifel fo gut wie bie eigentliche, in bas einzelne gehende Disposition. Eigenthum bes Beneral Diebitsch. Die lettere ift nicht gludlich ju nennen; man ftoft barin fogar auf Dinge bie Bunter nehmen muffen, wenn man bebenft bag Diebitsch, schon seit langerer Beit ber leitenbe Benius in Bittgenftein's Sauptquartier, Die Gewohnheit haben mußte größere Truppenmaffen zu handhaben. Beit und Raum find barin febr mittelmäßig berechnet. Die Disposition ift unterschrieben " 3mentau 111/2 Uhr Rachts" — nun mußte fie 21/2 Meilen weit nach Borna gefendet werben, wo Blucher's heertheil ftand, - und um 5 Uhr fruh follte biefer heertheil bereits an ben beiben Bruden bei Storfwig und Begau fteben, brei Meilen von Borna! - Es ift bekannt bag Blucher wohl ichwerlich auf bem Schlachtfelbe hatte erscheinen können, wenn er nicht, vorläufig benachrichtigt, schon in ber Racht aufgebrochen mare ohne bie Disposition abzumarten. bedurfte alfo biesmal weniger ale je ber beliebten Theaterfigur, bie Danilewoft wieder auftreten läßt um die Berfpatung ber Schlacht ju erflaren, und bie biesmal in Bestalt eines verschlafenen Abjutanten erscheint ber bie Disposition nicht abgiebt -: eines preußischen Ubjutanten naturlich, nicht eines ruffifchen.

Bubem war ber Marich ber verschiebenen Geertheile so angelegt baß bie verschiebenen Colonnen sich freuzen mußten, wenn nicht in ber Zeit Alles punktlich so zutraf wie die mehr als flüchtige Berech-

nung voraussette. Sie freuzten sich mirklich wie bekannt. Auf bem Schlachtfelbe verlor man alsbann noch sehr viele Zeit damit daß man die Truppen unnüber Weise und zu ihrer großen Ermüdung eine Parades Stellung einnehmen ließ die doch wieder gebrochen werden mußte um zum Angriff vorzugehen, und die Leitung des Gesechts, an der Wittgenstein bei weitem den geringsten Antheil hatte, da von vielen Seiten eingegriffen wurde ohne ihn zu fragen, versiel bald in das Planlose. So hatte denn Gneisenau recht wenn er in einem Brief an den Grafen Runsster sagte:

"Die I be e zur Schlacht war gut; bie Unlage schlecht. Man bielt sich mit Körmlichkeiten und Truppenentwickelungen zu lange auf, statt mit Colonnen auf ben überraschten Feind loszugehen. "\*)

Toll ganz allein frank in Borna zurückgeblieben, konnte am Tage ber Schlacht bas Gefühl ber Einsamkeit und Unthätigkeit nicht ertrasgen. Er ließ sich auf bas Schlachtselb fahren, stieg hier zu Pferbe, und ritt nach Groß. Görschen vor, wo bereits ber heftigste Kampf wüthete — beobachtete ben Gang bes Gefechts längs ber ganzen Linie, und kehrte bann zu ber Umgebung bes Kaisers Allerander auf ben sogenannten Monarchen-Hügel zurück. Ein heftiger Fieber-Anfall nöthigte ihn abzusteigen und sich auf dem Rasen auszustrecken; obgleich im Lauf der Stunden gelegentlich auch hier um seine Meinung befragt, konnte er doch natürlich keinen Einfluß auf den Gang der Ereignisse üben.

Den Rudzug bis Baußen, ber nun folgte, machte Toll frank im Bagen, wenig ober nicht betheiligt bei Allem mas geschah. Die Ereignisse selbit find bekannt; wir verweilen nicht babei. Rur eines, bisher nirgends erwähnten Umstandes muffen wir gebenken. Milorabowitsch war nicht der Mann der mit Bittgenstein in dem damaligen Berhältniß beiber zu einander, gut stehen konnte. Er befehligte die Nachhut wie bekannt. Nach einigen unangenehmen Berührungen mit Bittgenstein legte er am 9. fruh plöslich den Besehl nieder und erklärte gegen seine Umgebung er wolle mit der Sache nichts mehr zu thun haben. Die Bertheibigungsanstalten in der Neustadt-Oresden und auf dem rechten Elbufer verloren badurch Halt und Zusammenhang;

<sup>\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungefriege, II, S. 321.

es wurde den Franzosen leicht über ben Strom zu kommen und fich fest zu seben. Als Miloradowitsch bas Unheil sah, übernahm er von Reuem den Befehl, und suchte den Feind in der Stadt und bei Uebigau wieder über ben Strom zuruckzuwerfen, aber vergebens.\*)

Bielleicht geschah es zum Theil um Miloradowitsch mit seiner Stellung auszusöhnen daß sein allerdings ehrenvolles Nachtrabs-Gessecht bei Bischosswerda (am 12. Mai) so laut und weit wie möglich als ein sehr ruhmreiches Ereigniß verherrlicht wurde. Der Kaiser Allerander ernannte ihn für dies Gefecht, das denn doch zu den unbesdeutenden gerechnet werden muß, und keinen fühlbaren Einfluß auf den Gang des Krieges übte, zum Grafen.

In Dresden war auch die Rebe bavon die vorräthigen Gelder in den öffentlichen Cassen mit Beschlag zu belegen und mitzunehmen, da man nun wohl befürchten konnte daß der dis jest schwankende König von Sachsen sich wieder dem Feinde anschließen werde. Es unterblied weil vor Allen der König von Preußen dagegen war. Roch hatte sich Sachsen nicht erklärt; man war also formell noch nicht berechtigt als Keind zu handeln.

In dem ruffischen Heer warf, vom Raifer Alerander an, Alles sehnsüchtige Blide nach Desterreich, beffen Beitritt leidenschaftlich gewünscht wurde, so daß die Rücklicht auf die unmittelbare Berbindung mit diesem Reich großen Einfluß auf die Führung des Krieges übte, und selbst untergeordnete Generale, wenn sie an befreundete Offiziere im großen Hauptquartier schrieben, nicht versäumten anzufragen wie es mit Desterreich stehe. \*\*)

Auch erschien am 16. Mai ein öfterreichischer Diplomat im Hauptquartier zu Burschen bei ben verbündeten Monarchen. Es war ber Graf Stadion, befannt als Feind Napoleon's, und er ließ im Gespräch die tröstlichsten Bersicherungen vernehmen. Aber die schriftliche Note, die er im Namen seines Hoses zu überreichen hatte, sprach nicht von entschiedener Parteinahme, sondern in sehr vorsichtig abgewogenen

<sup>\*)</sup> In welcher Beise Danileweft auch hier wieder ben einfachen Bericht feiner Duelle verbeffert, mag man in feinen Denfmurbigfeiten nachlefen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Beilage Rr. 18.

Worten nur von einer Friedens-Vermittelung zu der Desterreich sich erbot; und zwar wollte diese Macht England babei ganz unberücksichstigt laffen, weil bessen Forberungen zu große Schwierigkeiten machen wurden, und sich barauf beschränken einen Continental-Frieden zu versmitteln.

Solchen Eröffnungen gegenüber fonnte natürlich ber Kaiser Alexander nicht die Plane offen aussprechen, die ihn im Stillen besichäftigten, oder auch nur das wiederholen was in dem Aufruf von Kalisch lag. Doch forderten Rußland und Preußen in ihrer schrifts lichen Antwort auf die österreichische Note, als Grundbedingungen des Friedens, die Wiederherstellung nicht nur Spaniens, sondern — wie das schon durch die Rücklicht auf England geboten war — auch die Hollands in unabhängiger Selbstständigkeit; sie forderten die Wiedersherstellung Preußens in seinem früheren Umfang und seiner früheren Macht; die Rückgabe des Herzogthums Warschau zur Verfügung der Mächte die Polen unter sich getheilt hatten — endlich die Auslösung des Rheinbundes. Die Entscheidung der schwebenden Streitfragen das Seerecht betreffend, sollte einer besonderen Verständigung Englands mit Frankreich vorbehalten bleiben.

Das waren Forberungen zu beren Kühnheit sich das wiener Cabinet selbst viel später nicht erheben konnte oder wollte. Zwar widersprach Graf Stadion ihnen nicht ausdrücklich und sosort; ja, er soll sogar zugegen gewesen sein als sie zu Papier gebracht wurden; er soll sie gebilligt haben. Aber damit war in der That gar nichts entschieden, nicht einmal eine irgend zuverlässige Aussicht eröffnet, denn es konnte der unbefangenen Aufmerksamkeit kaum entgehen daß Stadion, der vielleicht, wie hin und wieder vermuthet wurde, in die eigentslichen Arcana der Politik Metternich's gar nicht eingeweiht war,\*) versönlich mehr seine eigenen Ansichten und Sympathien vertrat als die seines Hoss, und daß man keineswegs berechtigt war von seiner Haltung unbedingt auf die Gesinnung seiner Regierung zu schließen. Nicht allein daß die schriftlichen Mittheilungen des wiener Cabinets in einem wesentlich anderen Ton gehalten waren als die mundlichen

<sup>\*)</sup> Sir R. Wilson, Private Journal I, 363.

Meußerungen feines Gefandten, daß ber Raifer Frang barin, mit einem Seitenblid auf die Broclamation von Ralifch, vor allen Dingen bervorhob wie ihm jeder "überspannte Besichtspunkt " fremd fei -: Defterreich hatte auch, in bemfelben Augenblid, in bem Stabion feine Reise in bas Sauptquartier ber Berbunbeten antrat, ben gewandten General Grafen Bubna mit einer ebenfalls burchaus freundschaftlichen Botschaft zu Napoleon gesendet, und zwar ohne fich vorher gegen bie Berbunbeten zu irgend etwas verpflichtet zu haben. Daß Die Boten Defterreichs beauftragt waren fich nach biefer Seite bin burchaus mißbilligend über die "jacobinische Gahrung" in Breugen auszusprechen, baß in bem eigenhandigen Brief bes Raifers Franz an feinen ruhm= gefronten Schwiegersohn von ber thorichten Unmaagung ber Berbunbeten, bie nun wohl burch bie Schlacht bei Groß-Borichen gehörig abgefühlt fein werbe, mit bitterem Spott bie Rebe mar - : bas fonnte man naturlich im Sauptquartier ber Berbundeten jur Beit nicht wiffen, aber auch fo blieb bas Berhaltniß zweifelhaft und bebenflich.

Was auch Stadion versicherte, was auch Stein ober Harbenberg hoffen mochten, weil sie es sammtlich wünschten, thatsächlich war man nicht weiter gesommen als daß Desterreich beiden Theilen in gleicher Beise Bermittelung anbot, und welcher Partei es sich anschließen werde wenn diese mißlang, war noch immer durchaus nicht mit Bestimmtheit abzusehen. Und eben badurch daß man das mißliche dieser unsicheren Beziehungen zu dem wiener Hof wohl empfand, ließ man sich nun bestimmen bei Bauben eine Schlacht anzunehmen.

Die leitenden preußischen Offiziere waren eigentlich gegen eine Schlacht in dieser Stellung, und in Folge dessen auch der König von Breußen selbst, der auch in diesem Sinn abrathend mit dem Kaiser Alerander sprach. Der Rath Knesebed's und der Anderen die befragt wurden, ging bahin den Ruchzug am Fuß des Gebirges langsam fortzusehen, und Alles aufzubieten um die Unterhandlungen mit Desterzeich zu schnellem Abschluß zu bringen. Der Kaiser Alexander aber bestand barauf eine Schlacht anzunehmen, indem er erklärte: "schlagen wir hier nicht, so kommen wir über die Oder und über die Weichsel zuruck."

Er fannte eben bie Stimmung und bie geheimen Bunfche feiner

Armee. Maaßgebend aber möchte für ihn wohl ohne Zweisel gewesen sein, daß Graf Stadion sehr entschieden zu einer Schlacht rieth, indem er andeutete ste werde Desterreich sofort zum Anschluß an die Sache der Berbündeten bestimmen. Und wenn auch Stadion in diesen Andeutungen wieder zu weit ging, durste man doch wirklich einen raschen Entschluß des wiener Hofs sedenfalls eben nur von einem erfolgreichen Widerstand der verdündeten Wassen erwarten, und war um so mehr ausgesordert es darauf zu wagen, da andererseits die Befürchtung, daß ein ohne Ausenthalt sortgesetzter Rückzug dem französischen Interesse im österreichischen Cabinet leicht das Uebergewicht geben könne, nur all' zu wohl begründet nahe lag.

Ueberhaupt konnte bie Frage eigentlich wohl nur fein, ob man ben Angriff bes Begnere gerabe in ber Stellung bei Bauben erwarten wolle. Im Allgemeinen war ein ernftes Busammentreffen mit bem Beinde, weber gang ju vermeiben, noch felbft lange ju verschieben. Denn ohne ein folches Busammentreffen konnte ber Rudjug am Fuß bes Bebirges, ju bem Knesebed rieth, wohl nicht ausreichend "langfam" fortgesett werben. Dan konnte unmöglich weite Landftriche raumen ohne um ihren Befit ju fampfen. Wenn man ben Feind nicht gurud zu werfen vermochte, mußte fein Borbringen wenigstens auf jebem Schritt gebemmt und gelahmt - es mußte Beit gewonnen werben. So scheint es benn wohl hinreichend gerechtfertigt bag man bem Keinbe bei Bauten Stand hielt. Den Rampf am zweiten Tage ber Schlacht (21.) ju erneuern, ober ihn überhaupt auf jebe Gefahr ju einem entscheibenben werben zu laffen, fonnte bagegen wohl Bebenfen haben, benn freilich waren ftreng genommen, bie Ausfichten bei Bauten weit weniger gunftig ale brei Wochen fruher bei Groß-Gorfchen. Das male führte man, etwa anberthalb taufend Rofaden ungerechnet, 68,000 Breugen und Ruffen jum Rampf gegen eine allerdings faft boppelt fo zahlreiche feinbliche Dacht, aber man hoffte auf Die Seite einer langen Marscheolonne zu treffen, fie zu sprengen und bie getrennten Theile einzeln in ungunftige Gefechte zu verwickeln; fo mar ein Sieg bentbar, besonders ba bie Berbundeten eine treffliche und gable reiche Artillerie hatten, und ihre Reiterei ber feindlichen in jeder Beziehung weit überlegen mar.

Sier bei Baugen, wo Miloradowitsch mit in Linie ftand, gablten Die Berbunbeten, ba Barclay mit feinem Seertheil von Thorn ber eintraf, bie Ruffen außerbem burch eine wenn auch nicht bebeutenbe Un= gahl Convalescenten um etwas verftarft wurden und die Breufen einige Erfap.Bataillone erhielten, 82,852 Mann - : aber Rapoleon fammelte jum Angriff eine Dacht von etwas mehr als einmalhundert und funfzigtaufend Mann, war alfo feinen Gegnern wieder fast um bas Doppelte überlegen. Dan hatte bei ber Stadt Baugen, am hohen Ufer ber Spree eine feste Stellung fur ben Bortrab gemahlt, weiter rudwarts bei Burichen eine andere fur bas Beer felbft, Die verschangt murbe, wie das bie entschiebene Borliebe ber Ruffen fur Berfchangun= gen nun einmal mit fich brachte. Die versammelte Macht bes Feindes felbft anzugreifen, war unmöglich, und versprach gar feinen Erfolg; erwartete man ben Angriff ftebenben Fuges, fo fonnte fich baraus felbft im gludlichen Fall nichts weiter ergeben, als ein Burudichlagen bes Feinbes, ein Abwehren bes Stofes, ohne bag man in bem Fall gewesen mare nachzustoßen. Gin wirklicher Gieg, ber bem Feldzug eine entschieben veranderte Wendung hatte geben fonnen, war fo nicht ju erfechten.

Die Belegenheit bas feindliche Heer anzugreifen ehe es fich noch gang vor ber Stellung ber Berbundcten vereinigt hatte, murbe verfaumt, und in mancher Erwartung fab man fich getäuscht. Go erfuhr man burch aufgefangene Depefchen am 18. Mai baß Lauriston, bem Rev und Rennier folgten, über Soperswerda heranrudten. Barclay wurde am 19. in biefer Richtung entfenbet, wenigstens ben erften ber bier beranrudenden heertheile einzeln anzugreifen und zu fchlagen. bies Unternehmen, mit ungureichenben Streitfraften begonnen, führte nur ju einem blutigen Befecht ohne sonderliches Ergebniß, in bem fich Dorf mit Ruhm bebedte. Am 20. griff Rapoleon ben Bortrab bes verbundeten Beeres an, und man hatte barauf gerechnet bag es bem Reinde große Opfer fosten werde beren Stellung ju überwältigen ; besonders fchien bie Stadt Baugen, am fteilen Thalrand ber Spree gelegen, mit ihren feften Mauern und Thurmen einen großen Biderftand leiften ju konnen. Unbegreiflicher Beife gab Milorabowitich feine ftarte Stellung fehr ichnell auf, und zwar die Stadt zu allererft, gang ohne Gefecht. — Man war im großen Hauptquartier sehr überrascht, und in hohem Grade unzufrieden. Später sagte man ein Migversständniß habe das Unheil veranlaßt; Einige aber, die Miloradowitsch genau zu kennen glaubten, meinten er habe aus wunderlicher Laune und Aerger gehandelt, da er sich nun einmal mit seiner Stellung unter Wittgenstein's Besehlen nicht aussöhnen konnte. Wie dem auch sei, Miloradowitsch wußte wie es scheint recht gut daß er nicht das Recht habe den besten Empfang zu erwarten, denn als er in die Hauptstellung zurückgegangen war, brachte er sogleich in leidenschaftlicher Weise hige Klagen gegen den General Berg an, der seine Besehle nicht befolgt habe —: vielleicht that er das um den Vorwürsen zuvorzusommen, auf die er im Stillen gesaßt sein mochte.

Um Tage ber eigentlichen Schlacht (ben 21.) war Toll wieber so weit hergestellt daß er sich zu Pferbe bem Gefolge ber Monarchen ansschließen konnte.

Diese Schlacht bei Baugen, unstreitig zu ben benfwurdigften jener thatenreichen Zeit zu rechnen, bilbet in mancher Beziehung einen Gegensat zu ber von Borobino. Dort hatten die Ruffen in einer beispiellos bichten und tiefen Aufstellung gefämpft: hier bei Baugen waren die Streitfrafte ber Berbundeten über eine sehr weitläuftige Stellung so dunn vertheilt wie auch wohl nur außerst selten vorgestommen ift.

Die Stirnseite ber Stellung hatte eine Lange von nicht weniger als 24,000 Schritten, und bas heer zählte am Tage ber Schlacht (nach ben Gesechten am 19. und 20.) gewiß nicht über 79,000 Mann; vielleicht etwas weniger. Während bei Borodino nicht weniger als 16 Mann zur Bertheibigung sedes Schrittes verwendet werden konnteen ben die Stirnseite maaß, kamen hier auf den gleichen Raum nur  $3^{1}/_{3}$  Mann. Noch dazu waren die vorhandenen Truppen nicht in der vortheilhaftesten Beise verwendet. Den herkömmlichen Borstellungen gemäß benen zu Folge eine Stellung deren einer Flügel in das Gesbirge aussteigt, auf den beherrschenden Punkten anzugreisen, und wo möglich von dem überhöhenden Bergrücken aus zu umgehen ist, erwartete man den Hauptangriff des Feindes auf dem linken Flügel, in den Bergen, und Napoleon's Manocuvres am 20. waren ohne Iweisel mit Abs

ficht barauf berechnet ben Raifer Alexander und seine Umgebung in dieser Erwartung zu bestärken. Hier, auf dem linken Flügel, zwischen dem Thronberg und Baschüß, wo am Tage der Schlacht der Schein-Angriff des Feindes erfolgte, hatte man dem gemäß eine von Natur starke Stellung noch durch Schanzen zu verstärken gesucht. Der rechte Flügel, dem der umfassende Hauptangriff des Feindes galt, ermangelte zieder Berstärkung durch die Kunst, und am schlechtesten war auf dem äußersten rechten Flügel der General Barclay für die Lösung seiner Ausgabe ausgestattet. Er sollte die sanst abgedachten WindmühlensBerge dei Gleina, eine Strecke von etwa 4,000 Schritten Stirnseitenslänge, nach der Disposition mit kaum 10,000, in der That mit unsgesähr 6,000 Mann vertheidigen.

Die Leitung ber Schlacht wurde übrigens in einer bei weitem gezegelteren Beise betrieben als bei Groß-Görschen; die Monarchen verzweilten auf einer Anhöhe zwischen Rubschüß und Jenkwiß, und der Raiser Alexander war es der eigentlich den Besehl führte. Er zog dabei vorzugsweise Diebitsch und Knesebeck zu Rath. Auch Toll; doch Knesedeck vielleicht an diesem Tage am Meisten. Wittgenstein hatte wenig, oder vielmehr kaum irgend einen Antheil an dem was geschah, wenn er auch hin und wieder gleich Anderen, um seine Meinung bezstragt wurde. Er saß meist in einiger Entsernung vom Kaiser unter einem Baum und schlummerte — oder schloß doch wenigstens die Augen wie im Schlummer —: wohl ohne Zweisel um es recht anschaulich zu machen daß er nicht wirklich den Besehl führe, und für den Ersolg nicht verantwortlich sei.

Natürlich aber bezog sich bas unmittelbare Eingreifen bes Kaifers vorzugsweise auf bas Gefecht auf bem linken Flügel; Blücher und Barclay auf bem rechten blieben schon ber großen Entfernung wegen mehr sich selbst überlassen. Sehr unzufrieden war der Kaiser Alerander bamit daß Barclay die Höhen bei Gleina ziemlich schnell aufgab, und doch that dieser General gewiß sehr wohl es nicht auf das Aeußerste ankommen zu lassen als er sich von einer ganz unverhältnismäßigen Uebermacht angegriffen sah, und lieber seine Truppen geordnet nach Baruth zurückzuführen. Der ganz unausführbare Befehl zene Stellung wieder zu nehmen konnte natürlich an den Verhältnissen nichts ändern.

Blucher's Stellung war nun eine fehr gewagte geworben, und wurde boch noch volle funf Stunden langer behauptet. Die hartnädigkeit mit ber fie den allgemeinen Anordnungen gemäß, vertheidigt wurde, hatte fogar wohl verderblich werden können.

Ratürlich fonnte bie Gefahr in ber man schwebte, an Ort und Stelle, weber bem General Blücher noch seinem Gehülfen Gneisenau entgehen. Auch kamen wieberholte Melbungen Blücher's, daß seine Lage eine sehr bebenkliche werbe, baß er sich ohne sehr bedeutende Unterstützungen nicht lange mehr halten könne, an den Kaiser Alexander und die Gruppe die ihn umgab.

Der Flügel-Abjutant bes Königs von Preußen, Major v. Rasmer, wurde hingefendet. Blücher trug auch ihm auf ben Monarchen zu melben daß er bereits seine Reserven habe verwenden muffen, um Preitit, in seinem Ruden schon von den Franzosen besett, wieder zu nehmen, und daß er ohne Verstärfungen unmöglich seine Stellung behaupten könne. Auch flagte Blücher darüber, daß zwei ruffische Zwölfpfünder-Batterien die ihm beigegeben waren, sich eigenmächtig zurückgezogen hatten, angeblich weil sie sich verschoffen hatten.

Der Kaiser Alexander wurde über diese Meldung sehr ungehalten, und sendete sogleich denselben Major v. Nahmer der sie brachte, zu dem Besehlschaber der ruffischen Reserve-Artillerie Fürsten Jaschwil, mit dem sehr ernsten Bedeuten: die russischen Batterien sollten augensblicklich wieder vorgehen, überhaupt nicht aus der Feuer-Linie weichen, "und wenn die letzte Cartouche verschossen und der letzte Mann bei den Stücken erschossen werde." — Fürst Jaschwil machte zu diesem ungnädigen Besehl des Kaisers ein sehr verdrießliches Gesicht; beantwortete ihn aber doch, nach einer kleinen Pause des Rachdenkens, gegen den Major v. Nahmer mit einer Berbeugung des Gehorsams. Die Sache hatte denn auch zur Folge daß Blücher's Rückzug durch die russischen Batterien im Centrum sehr kräftig und mit vieler Austauer gebeckt wurde.

Etwas fpater, als ber Major v. Nagmer wieder zu ben Monarchen zurudgefehrt war, traf bort ber Graf v. Brandenburg, von Blücher gesendet, mit ber abermaligen Meldung ein, daß biefer bringend ber Unterstützung bedurfe, wenn er seine Stellung noch langer

halten folle. - Run trat Anefebed vor und bemuhte fich bie Monarchen ju überzeugen baß es nothwendig geworden fei " bie Schlacht abzus brechen" wie man bas etwas gesucht und foftbar nannte, bas heißt bas Schlachtfelb, bie Stellung bei Burichen, aufzugeben und ben Rudzug anzutreten. Der Raifer Alexander wendete ein ber Rudzug fei nicht möglich; es fei nicht allein noch heller Tag, Die Sonne ftebe noch fehr hoch am Simmel - ber Abend fei noch fehr fern; unter diefen Umftanden werde es nicht möglich fein vom Feinde ab zu kom-Rnefebed fuchte in allgemeinen Bugen bie Doglichkeit barguthun; ber Raifer mußte fich am Enbe ber Rothwendigfeit fugen und ließ gewähren. Anefebed bictirte nun ben anwesenden Abjutanten bie Hauptanordnungen fur ben Rudjug in bie Schreibtafel. geschehen war, ale bie Offiziere mit ben Befehlen nach allen Richtungen abritten, fuchte ber Raifer, bem bie Wendung welche bie Dinge genommen hatten, fehr verbrießlich war, fich fur feine Berfon von allem Weiteren loszumachen, und erinnerte fich Wittgenstein's. Er fagte, zu biefem General gewendet: "Ich will nicht Beuge biefes Unterliegens fein; befehlen Sie ben Rudjug. " (Je ne veux pas être témoin de cette décomfiture; commandez la retraite.) Damit wendete er sein Pferd und verließ bas Schlachtfelb. Sein perfonlicher Stab, Bolfonoth, Toll und bie Offiziere unter ihren Befehlen mußten ihm nach Remmeredorf bei Reichenbach folgen, und auch ber Ronig von Breugen folgte unmittelbar ober gleich barauf. Bittgenftein wurde auf biefe Weise erft nachdem selbst bie Anordnungen jum Rudzug von einem Underen getroffen worben maren, gleichfam wieder in ben Dberbefehl eingefest - und bie Gorge ju verfügen mas bie Umftanbe weiter nothig machen fonnten, fiel - insofern Blucher und Barclan fich nicht auf eigene Sand halfen - nunmehr vorzugeweise bem General Diebitich anbeim.

Toll wurde von bem König von Breugen für die in diefer Schlacht und besonders früher geleisteten Dienste, mit dem rothen Abler-Orden erster Klaffe belohnt.

Man war im Hauptquartier übereingekommen bag ber Rudzug, ber zunächst nach Görlig gehen mußte, von bort nicht gegen und über bie Ober fortgesest werden solle, sondern das schlesische Gebirge ent-

lang, nach Suben. Berftarfungen hatte man freilich in Schlefien nicht viele zu erwarten; außer wenigen ruffischen und einigen preußissichen Ersasmannschaften nur den Heertheil bes General Sacken.

Denn ba Poniatowski jest Krafau verlaffen hatte, um wie Desterreich auf Napoleon's Berlangen zugab, burch Mähren und Böhmen zu bem französischen Heer zu stoßen, war Sacen jest an ber oberen Beichsel zu entbehren; bereits am 15. hatte man im großen Hauptquartier seinen Bericht bem zu Folge Poniatowski's kleines Heer bas 4656 Mann Fußvolf und 3612 Reiter zählte, in vier Abtheilungen (die erste am 7., bie lette am 10. Mai) von Podgurz aufgebrochen sei. Schon am solgenden Tag traf bann eine weitere Meldung ein, ber zu Folge Sacen's Vortrab am 13. Krafau beseten sollte, er selbst aber, ber erhaltenen Marschroute gemäß, den Marsch nach Breslau anzutreten bachte.

Aber Saden's heertheil war kaum 9000 Mann ftarf; Desterreich glaubte man ohnehin so viel als möglich zu Willen sein zu muffen, und so wies man benn Unterhandlungen eines Waffenstülstandes wegen, zu benen das wiener Cabinet aufforberte, nicht mehr von ber hand. Schon von Lauban aus sendete der Kaiser Alexander den General-Abjutanten Grafen Schuwalow zu Unterhandlungen in das französische hauptquartier.

Der Nachtrab wieder unter Miloradowitsch hielt ben Feind auf jedem Schritt auf, und lieserte hartnädige Gefechte, die dem genannten General, und mehr noch dem Herzog Eugen von Burttemberg zur Ehre gereichten.

Bald, als das verbündete Heer eben die Gegend von Hannau erreicht hatte, legte Wittgenstein den Oberbesehl nieder. Man hatte ihn nicht gewähren lassen, und sand doch daß er den gehegten Erwartungen nicht entsprochen habe. Freilich, hätte er sich der Stellung und den schwierigen Verhältnissen gewachsen gezeigt, so wäre es ihm doch wohl gelungen sich wirkliche, durchgreisende Autorität zu verschaffen. So war fortan im Lauf des Krieges verhältnismäßig wenig mehr von ihm die Rede; zu einer selbstständigen Stellung gelangte er nicht mehr, und mismuthig verließ er zulest — in Frankreich — sogar als Kranker das Heer.

Barclay, ber an seine Stelle trat, war bei weitem selbststänbiger; unabhängiger auch von seinem Hauptquartier —: furz ein wirklicher Felbberr, nicht bloß ein Name an ber Spize ber Armee.

Man kann aber nicht sagen baß er in ber Zusammensetzung seines Hauptquartiers befonders gludlich gewesen ware. Der Feldzug des vorigen Jahres hatte bei ihm ein bitteres Gefühl zurückgelassen, und er hielt in Folge dessen zunächst Toll fern von sich, weil er nicht wußte wie redlich dieser bereit war in jedem Berhältniß und unter jedem Führer der Sache zu dienen. Er sah in ihm wohl mehr als billig den persönlichen Freund, den Zögling Rutusow's. So wählte Barclay denn Dieditsch zu seinem General-Quartiermeister; zum Chef des Generalstads aber den Gen.-Lieut. Sabanenew, den wir bereits in seinem Berhältniß zu dem Admiral Tschitschagow kennen gelernt haben; einen in jeder Beziehung ziemlich werthlosen Mann.

Der Minister Stein urtheilte über biese neuen Berhältnisse in einem etwas späteren Brief an ben Grasen Münster: "Barclay ist tapser, rechtlich, friegsersahren, aber beschränft und wenig unternehmend, daher mehr zum Frieden geneigt; er hat einen geschickten, brauchsbaren Mann von sich entsernt, den General Toll — da Barclay aber Ordnung und Methode besitht, so ist er Wittgenstein weit vorzuziehen, dem diese Eigenschaften ganz sehlten. — Bielleicht wäre der beste Weg um seinen Unvollsommenheiten abzuhelsen, wenn man ihm einen tüchtigen Generalstab beiordnete, der aus Wolsonsty, Toll und dem preußischen Obristlieutenant Grolmann bestände."

Welch einen Wirfungefreis Toll im Jahre 1812 hatte, bas haben wir gesehen: Diebitsch war ben ereignistreichen Feldzug über bei bem Grasen Wittgenstein angestellt gewesen, in weniger großartigen Bershältnissen, auf einem Kriegeschauplat wo die Entscheidung eigentlich nicht lag. Und selbst hier hatte er nicht von Ansang großen Einsluß geübt. Während ber ersten Periode des Feldzugs war ein sehr talentsvoller, in jeder Beziehung ausgezeichneter Generalstabs. Ofsizier, Wilshelm v. Kohebue (Sohn bes bekannten Schriftstellers) die leitende Intelligenz in Wittgenstein's Hauptquartier; erst als er bei Poloskschwer verwundet, wenige Tage später an seinen Wunden gestorben war, sam Diebitsch nach und nach empor und endlich auch dem Wesen

nach an seine Stelle. Jest wurden die Verhältniffe umgekehrt: Toll übte weniger Einfluß als früher, Diebitsch burch seine Stellung, erft bei Wittgenstein bann bei Barclay, bem Raiser Alexander näher gesbracht, wurde fortan bei allen wichtigen Dingen zu Rathe gezogen. Da diese beiden Offiziere in ihren militairischen Ansichten nicht immer übereinstimmten, entstand hin und wieder eine gewisse Spannung, wenn diese auch nie zu einer wirklichen Entzweiung wurde. Daß sie später, als sie sich gegenseitig näher kennen gelernt hatten, aufrichtige Freunde wurden, und das unbedingteste Vertrauen zu einander hegten, macht gewis Beiden Ehre.

Barclay, dem Deutschland und seine Zustände vollsommen fremd waren, der keinen Maaßtab hatte für den Geist der sich in Preußen regte und für das was er vermochte, hielt eben auch die Hulfsquellen Rußlands für die Hauptsache in dem fortgesetzen Kampf, und der Rückscht auf die Wahrung und Ergänzung des ruffischen Heeres mußten nach seiner Ansicht alle anderen Verhältnisse untergeordnet werden.

In biefem Sinn hielt er es für unerläßlich Preußen einstweilen seinem Schickfal zu überlaffen, die ruffische Armee aber nach Polen, bis an die Weichsel zuruchzuführen um fie dort mit Hulfe ber Reserven wieder herzustellen. Es möchten sich übrigens im ganzen ruffischen Heere kaum einzelne Generale gefunden haben die ihm darin nicht unbedingt beistimmten.

Db Barclay ben Ruckjug nach Polen bei ber Uebernahme bes Oberbefehls förmlich zur Bedingung machte, wie der Feldmarschall Muffling in seinen Denkwürdigkeiten erzählt, mussen wir dahingestellt sein lassen. Wie wir den General Barclay und die Berhältnisse kennen, haben wir gewichtige Gründe daran zu zweiseln, und das nächste was unter seinem Oberbefehl geschah — der Rückzug in die Stellung bei Pilzen hinter Schweidnis — spricht keinesweges dafür.

Dagegen ift gewiß baß er immer von Neuem auf die Nothwenbigfeit des Marsches nach Bolen brang, und seine allgemeine Unsicht ber Dinge zugegeben, läßt fich bas aus bem Zustande bes ruffischen heeres wohl erklären.

Die meiften Infanterie - Regimenter waren auf ein Bataillon

herabgekommen, die Reiter-Regimenter hatten anstatt acht Schwabronen, nur zwei ober brei; nur einige wenige vier. Die gesammte noch
übrige Mannschaft war in diese, um die Hälste verminderte Anzahl
Truppen-Körper zusammengedrängt, die Schaaren aber bennoch so
schwach, daß 85 Bataillone Infanterie, 121 Schwadronen Reiterei
und 42 Companien Artillerie aus benen das ruffische Heer bei Bauben
bestand, am Tage der Schlacht kaum fünfzig tausend Mann zählten.
Seitdem hatte es noch bedeutende Berluste erlitten, als Ersah aber
erhielt es nur sechs schwache Bataillone die bei Jauer dazu stießen.

In einer Geschichte biefes Feldzuge bie von einem Abjutanten Barclan's verfaßt ift, heißt es wortlich \*) : "Der Zeitpunkt an welchem ber General Barclay be Tolly bas Ober-Commanbo ber vereinigten Armee übernahm, mar einer ber fritischsten Augenblide biefes Rrieges. Die Schlachten bei Lugen und Baugen, Die nur geliefert wurden um ben Feind aufzuhalten und Zeit zu gewinnen, hatten benen Truppen einen bebeutenben Berluft verursacht, und fie fehr merklich in ihrer Organisation gerruttet, bas ichnelle (!!) Borruden im Berfolgen bes Feinbes, von ben ruffischen Grengen bis jenfeits bes linken Elbe-Ufere hatte bie ruffifche Armee ganglich von ihren Sulfequellen und Unterftugungen entfernt. Es war ein fühlbarer Mangel an Rrieges Munition und felbft an Lebensmitteln, ba weber zwischen ber Elbe und Dber noch zwischen ber Dber und Weichsel Magazine eriftirten; felbft bie Mittel zum Transport mangelten, weil bas Fuhrwesen ber Urmee theils weit zurudgeblieben, theils auch gar nicht gehörig organisirt mar. "

Dazu fam benn, was auch in biesen Worten schon einigermaaßen angebeutet ist: baß nämlich bie Banbe ber Kriegszucht und Ordnung im ruffischen Heere gar sehr gelockert waren. In bem (handschriftlichen) Tagebuche eines ruffischen, in ber geheimen Operations-Kanzellei angestellten Offiziers, finden wir zum 19./31. Mai bemerkt: "Wir konnten

<sup>\*)</sup> Journal ber Kriege-Operationen ber Kaiserlich-Ruffichen und verbundeten Armeen von ber Eroberung Thorns bis jur Einnahme von Baris von F. v. K. Riga 1815. Seite 17.

Toll , Denfwürdigfeiten. H.

bie Borschläge zum Waffenstillftand nicht ablehnen. Nach ber Schlacht bei Bauben herrschte Unordnung in der Armee. Da ein neuer Obers-Feldherr ernannt war, mußte man ihm Zeit laffen die Ordnung hers zustellen."

Deutlicher sprechen sich Gneisenau's bittere Klagen in bem schon erwähnten Brief an ben Grasen Münster aus: "Uebrigens haben wir manchen Berbruß. Wir sehen unser Land durch unsere Freunde nicht minder als durch unsere Feinde ausgeplündert. Selbst unsern Solsdaten raubt man die Lebensmittel-Transporte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben. Doch ich will nicht klagen, sondern vor der Hand nur sechten. Aber es emport zu sehen daß unsere eigenen Berwundeten auf dem Schlachtselbe durch unsere Freunde ausgeplunsbert werden."

Damit muß man benn bie Scenen vergleichen bie Graf Hendel (in seinen Erinnerungen S. 190—191) und Muffling (" aus meinem Leben" S. 45) erzählen. Es konnte wohl so aussehen als gehe bas ruffische Heer mit schnellen Schritten seiner ganzlichen Auflösung entzgegen, und Barclan's entschiedenes Verlangen dem Unheil zu fleuern, war an sich durchaus gerechtfertigt.

Doch lenkte bas verbündete heer zunächst von bem Rudzugswege mach Breslau gegen bas Gebirge ab, und nahm, da das aus bem stebenjährigen Kriege berühmte Lager bei Bunzelwis, an das man zuserst bachte, umgestaltet burch die Cultur bes Bobens, bem Zwed nicht entsprach, hinter Schweidnis, bei Pilzen und Kreisau, am 31. Mai eine von Natur starke Stellung, die auch sogleich verschanzt wurde.

Die preußischen Generale, vor Allen Gneisenau, waren ber Ansicht baß man hier eine Schlacht annehmen musse, namentlich im Fall bie Berhanblungen wegen bes Wassenstilltanbes nicht zum Ziel führten. Nach Gneisenau's Ansicht hatte man hier bessere Aussichten auf Erfolg als bei Baugen; bie preußischen Heertheile hatten ganz ansehnliche Ersamannschaften erhalten, und wenn Saden herbeigezogen wurde, konnte man bemnach allerbings zahlreicher auftreten als am 20. Mai; auch war bie Stellung bei Bilzen weniger ausgebehnt, als bie bei Baugen, und gewährte bedeutende Vortheile.

Napoleon bagegen hatte bei Bauben fehr bebeutenbe Berlufte erlitten, und Truppen gegen Bulow, bie Marfen, und Berlin entfen-Seine Ueberlegenheit war alfo jest eine geringere. Co fcprieb benn Gneifenau am 31. Mai bem Gr. Munfter: "In wenig Tagen haben wir wieder eine neue Schlacht ju liefern, wenn andere unfere Berbundeten noch treu und zuverfichtlich find. Bon ihr hangt bas Schicffal bes Continents ab. Defterreich murbe, nach bem Berluft berfelben, lieber unterhandeln als fechten wollen! Doch hoffen wir bas Befte. Das fchlimmfte Glement nur ift ber Rleinmuth ber leitenben Berfonen. Gerabe in bem Moment, wo ihnen Energie ben großten Rugen schaffen wurde, entbehren fie felbiger. Wir find wirklich in einer weit befferen Berfaffung als am Schlachttage von Lugen, und wir konnten mit Buversicht (ich meine hier bie fruhere) in eine neue Schlacht eben fo wohl ale ber Solbat geben; allein ich bemerte einige Beiden bie mir nicht gefallen."

Bon ben russischen Generalen stimmte ihm aber nur Diebitsch bei, ber sogar meinte man muffe feinen Baffenstillstand schließen. Barclay selbst und seinem übrigen Stabe bagegen war, wie ben meisten russischen Generalen, nicht wohl in bieser Stellung, in ber sie von Polen abgeschnitten zu werben fürchteten.

Unter biesen Umftanben wurde ber Waffenftillstand boppelt munschenswerth — und boch schien er einen Augenblid nicht zu Stande kommen zu sollen; es ereigneten sich brohende Berwickelungen bie leicht großes Unheil herbeiführen konnten.

Rapoleon nämlich war allerdings zu dem Waffenstillstand entsschlossen, und blieb beshalb — theils auch wohl um sich von Reuem zu orientiren, da ihn der Ruckjug der Berbündeten gegen das Gebirge überraschen mochte — für seine Person in Liegnis. Dann aber verslegte er sein Hauptquartier nach Neumarkt, und schob während der Unterhandlungen einen bedeutenden Theil seines Heeres — das 5., 3. und 7. Corps — gegen Breslau vor, hauptsächlich wohl um in dieser bedeutenden Stadt noch vor dem Abschluß des Waffenstillstansdes ansehnliche Brandschahungen zu erheben, vielleicht im Besit dersselben zu bleiben.

Der preußische General Schüler v. Senden hatte bei der Annäherung bes Feindes die Einschließung von Glogau auscheben mussen; er war auf dem rechten User der Oder nach Brestau zurück, und durch diese Stadt an die Lohe vorgegangen, wo er am 31. Mai ein ehrenvolles Gesecht gegen Lauriston bestand. Doch konnte er natürlich die offene Stadt mit seinen geringen Mitteln nicht halten. Er wich noch in der Nacht in der Richtung auf Ohlau, wohin nun auch Sacken seinen Marsch richten mußte — und am 1. Juni früh um 7 Uhr hielt Lauriston seinen Einzug in Breslau.

An bemselben Tage wurde zu Pläswiß zwischen den Bevollmächstigten Napoleon's und ber Berbündeten eine Berabredung getroffen der zu Folge, zum Behuf weiterer Unterhandlungen, eine vorläusige Waffenruhe (suspension des hostilités) auf 36 Stunden — von 2 Uhr nach Mittag an gerechnet — mit zwölfstündiger Kündigung statt sinden sollte. Bald aber ersuhren der Graf Schuwalow und General Rleist, die mit den Unterhandlungen beaustragt waren, daß die französischen Truppen, noch nach dem Abschluß dieses Uebereinsommens, sich von Breslau gegen Ohlau vordewegt hätten. Sie schöpften Berdacht, die Unterhandlungen möchten überhaupt nicht redlich gemeint sein; sie fragten bei dem französischen Bevollmächtigten, Caulaincourt an, durch diesen bei Berthier, erhielten aber nur eine ziemlich leicht gehaltene Antwort des letzteren: er wisse nichts von solchen Bewegungen französischer Truppen gegen Ohlau.

Schuwalow und Kleist schrieben barauf, am 3. von Reuem in etwas gereiztem Ton an Caulaincourt, und verlangten entschieben baß die nothige Sicherheit gegeben, alle etwa über Breslau vorgerückten Truppen unverzüglich zurückerusen würden. Da sie bis zum folgenben Morgen keine Antwort erhielten, warnten sie am 4. die zunächst stehenden russischen und preußischen Generale, und sendeten zugleich Abschriften des flüchtigen Briefes von Berthier und ihres letzten Schreibens an Caulaincourt, so wie einen warnenden Bericht in das große Hauptquartier, an den General Toll, zum Vortrag bei den Monarchen. \*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage Rr. 20.

Es hatte fo brobenber Unzeichen nicht einmal bedurft um einen neuen, möglicher Beife fehr unheilvollen Rudzug zu veranlaffen. Man wußte im Sauptquartier am 2. noch nicht bag Bredlau vom Feinde befett sei. Aber ba ber Feind nicht entschiedener gegen bie Stellung bei Bilgen heranrudte, feste fich bei Barclan und bei ben meisten ruffischen Generalen bie Vorstellung fest, daß Napoleon bie Unterhandlungen überhaupt nur betreiben laffe um zu täufchen, bie Berbundeten ficher ju machen, und bann unversehens einen entscheis benben Schlag zu fuhren; bag er zu bem Enbe nur eine geringe Macht vor Schweibnig fteben laffe (wo wirflich nur bas 4. und bas 11. Corps bes frangoftichen Beeres zwischen Striegau und Jauer ftanben) — während er mit feiner Sauptmacht mahrscheinlich von Reumarkt über Canth nach Rimptich und Strehlen marichire, um bas verbundete Beer gang von Polen abzuschneiben und einzuschließen. Rosaden-Berichte, unzuverlässig wie immer, benen zu Folge feindliche Streifschaaren fich fcon jenfeits bes Bobtenberges gezeigt hatten, fchienen bas Alles zu bestätigen.

Bestimmter als je zuvor brang Barclay, in einem Rriegsrath ber am 2. in der Bohnung des Königs von Preußen zu Ober-Grödist gehalten wurde, auf den Rückzug nach Ohlau oder Brieg an der Oder, um demnächst weiter nach Polen zu ziehen. Bon Seiten des preußissichen Generals wurde ein Rückzug unter die Kanonen von Neiße vorsgeschlagen, für den Fall daß man sich bei Pilzen nicht glaube behaupsten zu können: aber Gneisenau brang damit nicht durch. Die russische Armee bedürfe einiger Zeit und Ruhe um sich wieder schlagsertig herszustellen, und ginge sonst unwiederbringlich ganz zu Grunde, wurde von Seite der Russen eingewendet. Die preußischen Generale machzten darauf ausmerksam daß die preußische Armee doch unmöglich alle Rüstungen im eigenen Lande Preist geben und der russischen nach Polen folgen könne; sie fragten was denn also aus ihr werden solle während die russische Armee sich in Bolen herzustellen such?

Barclay hatte wahrscheinlich bas preußische Heer am liebsten mitgenommen an die Beichsel; auf die Frage soll er die Achseln ges zuckt haben, und seine Antwort war: die preußische Armee muffe sich

in ber Zwischenzeit zu helfen suchen so gut fie fonne; in seche Wochen febre er von ber Weichsel wieber um fie zu entseten.

Rurz, ber Rudzug zunächst nach Strehlen — bann weiter an bie Ober und nach Bolen, wurde beschlossen, und die Disposition zu dem ersten Marsch nach Rothschloß noch an demselben Tage ausgesertigt. Rur um den Feind so lange als möglich zu täuschen, damit die Untershandlungen nicht unwiederbringlich Schiffbruch litten, sollten die Bortruppen noch einstweilen unverrudt am Striegauer Wasser, Wittgenstein's Heertheil in der Stellung bei Pilzen, das Hauptquartier der Monarchen zu Ober-Grödig bleiben.

Daß Barclay und bie ruffischen Generale einen anberen als einen ausschließlich ruffischen Maaßstab an die Dinge und Ereigniffe legen sollten, kann man billiger Weise nicht verlangen: es fragt sich nur ob die gesaßten Entschlüffe von diesem rein zussischen Standpunkt aus betrachtet irgend gunftige Aussichten gewährten. Nur wenige Stimmen durften das unbedingt besahen!

Der Gedanke Rapoleon könnte die russische Armee zunächst in Frieden ziehen lassen, ihr sechs Wochen Ruhe gönnen und sich indessen mit seiner ganzen Macht ausschließlich auf die Preußen wersen, hat etwas so Abenteuerliches daß wohl Niemand im Ernst dabei verweisen konnte. Und selbst in diesem Fall wurde das preußische Heer geopfert um dem russischen eine Ruhe von sechs Wochen zu erkaufen. Rach Ablauf dieser Frist sogar, war dann das russische Heer, lediglich auf sich selbst angewiesen, gewiß nicht in der Verfassung den Kampf allein mit Aussicht auf Erfolg wieder auszunehmen. Ein Blick auf den Zusstand in dem es sich Mitte August, nach dem Wassenstillstande, befand, genügt um davon zu überzeugen.

Aber wie gesagt, die Boraussetzung überhaupt ift mussig: nichts war gewiffer als baß Rapoleon unmittelbar an die Weichsel folgte und seine bortigen Festungen entsetze; die Mittel die dem russischen Feldherrn zu Gebote standen genügten schwerlich ihm auch nur dort Stillstand zu gebieten. An ein Bundniß mit Desterreich war dann nicht mehr zu benfen. Die Heeresmacht Polens stand von Reuem zu Rapoleon's Verfügung, und Russland blied wesentlich auf seine eigene

Macht beschränkt, bie nun einmal nicht genügte ben großen, europaisichen Rampf fiegreich zu Enbe zu führen.

Der General Hoffmann hat wohl Recht in feinen fritischen Besmerkungen; es war ein großer Fehler bag man von Seiten ber Bersbundeten nicht seit dem März schon daran gedacht hatte bei Bredlau ein fturmfrei verschanztes Lager vorzubereiten.

Das verbündete heer zog am 3. in der schon angedeuteten Weise nach Rothschloß — an der Straße von Breslau nach Glaß. — Da das preußische heer unmöglich mit den Ruffen nach Polen gehen konnte, beschäftigte man sich im preußischen Hauptquartier, schon seitz dem die russischen Generale schwankend wurden, sehr bestimmt mit dem Gedanken den Ruffen über die Ober zu folgen, dann aber hinter diessem Strome weg nach der Mark zu marschiren, und von dort aus verseinigt mit den Heertheilen Bulow's und der sonst in jenen Gegenden verwendeten Generale den Krieg fortzusegen.

Balb aber sollte auch die Aussührung dieses Planes sehr erschwert erscheinen, benn an bemselben Tage, am 3., Nachmittags, erhielt man im Hauptquartier zu Grödis die etwas verspätete Nachricht daß der Feind schon am 1. in Breslau eingerückt sei. Um solgenden Tage trasen dann die schon erwähnten ungunstigen Nachrichten und bedenklichen Warnungen von dem General Kleist und Grasen Schuwalow ein —: es mögen bange Stunden gewesen sein die besonders der König von Preußen verlebte.

Glücklicher Weise erfuhr Napoleon nichts von dem Marsch der Berbundeten, der am 4. bis nach Strehlen fortgesetzt wurde, nichts davon wie unaufhaltsam die russtischen Generale nach Polen zurückstrebten — und noch an demselben Tage wurde um 2 Uhr nach Mittag zu Poischwitz bei Jauer der Wassenstülltand geschlossen, der wesentslich Napoleon's Schicksal entschied.

Wie Toll bie Lage ber Dinge beurtheilte, geht aus folgendem Auffat hervor ben er später — am 16. August — in frangösischer Sprache, wir wissen nicht zu welchem Zweck, niederschrieb.

"Der größte Fehler ben Rapoleon in seiner militairischen Laufbahn begangen hat, ift bag er im Jahr 1813 nach ben Schlachten von Lugen und Baugen in ben Waffenstillstand gewilligt hat, bies ergiebt fich aus folgenden Grunden.

- 1) Die Schlachten von Lügen und Baugen, gegen bie Berbundeten gewonnen, hatten in Napoleon's Armee bie Zuversicht hergestellt, so wie bas Bertrauen welches sie gewohnt war in ihren Führer zu setzen, und welches burch bie Unfälle bes Jahres 1812 merklich versmindert war.
- 2) Ungeachtet ber Berlufte welche seine Armee in biesen beiben Schlachten erlitten hatte, behielt fie boch eine große Ueberlegenheit, ber Bahl nach, über bie ber Berbundeten, die nur aus 60,000 Mann bestand, als sie bie Stellung zwischen Schweidnitz und Ohlau einnahm\*).
- 3) Wenn die verbundete Armee dabei blieb ihre Stellung in Schlesten zu behaupten, mußte Napoleon auf sie losgehen und sie angreisen, da er gewiß nicht über die Ober gehen konnte indem er sie in seiner rechten Flanke ließ. Eine Schlacht die er gewann warf die verbundete Armee auf Neiße oder auf Glaß zurud: Plage aus denen die geschlagene Armee nicht ernährt werden konnte, weil ihre Bewassnung und Versorgung nur für ihre eigene Vertheidigung berechenet war.
- 4) Es ergiebt fich baraus baß bie verbundete Armee, ba fie in ber Richtung in welcher fie fich befand, aus Besorgniß ihre Verbinsung mit ihrer bamaligen Basis, bem Herzogthum Warschau, von wo sie ben Ersas an Leuten, Lebensmitteln und Schießbedarf erhielt, zu verlieren, eine Schlacht nicht wagen durfte, über die Ober zurudzgehen mußte, um die Linien über Kalisch und über Widawa auf Warsschau zu bewahren.
- 5) Rapoleon hatte auch noch ben großen Tehler begangen einen fo großen Werth auf ben Punkt Hamburg zu seten und ben ganzen Heertheil Davoust's bort zu laffen. Diefer, verstärft burch Alles mas

<sup>\*)</sup> Die heeresmacht ber Berbunbeten ift hier zu gering angeschlagen — felbst abgesehen von ben Ersahmannschaften die eintrasen — ober vollends von ben heerstheilen der Generale Caden und Schuler v. Senden die herbeigezogen werden fonnsten — benn 22,000 Mann hatte fie vom 18. bis 31. Mai nicht verloren.

man aus Magbeburg ziehen konnte, mußte die Richtung auf Berlin erhalten, Dubinot bagegen die Armee Rapoleon's verstärken, welche die Berbündeten lebhaft gegen die Beichsel hin verfolgen und Danzig entsehen mußte, was allein ihr eine Berstärkung von 25 bis 30 tausend Mann alter Soldaten verschafft hätte. In dieser Stellung 150,000 Mann stark, mußte sich Napoleon zum Frieden erbieten der ihm gewiß auf die vortheilhaftesten Bedingungen gewährt wors den wäre.

Rachbem er ben Fehler begangen in ben Waffenstillftand zu willigen, beging er einen anderen ber ihn ber Aussicht beraubte ber machtigste Souverain zu bleiben, bas war baß er nicht, um ben Preis leichter Opfer von feiner Seite, ben zu Prag vorgeschlagenen Frieden annahm.

Brag ben 4./16. August 1813 " \*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Beilage Rr. 21.

# Beilagen.

## Beilage I.

#### Bu Seite 46.

Bogdanowitsch sagt — in einer Anmerkung — außer den 15,589 Mann unster Miloradowitsch, seien, auf dem Ruckzuge von Gshatek (am 4. September) noch weitere 2000 M. Infanterie, nämlich 6 Ersag-Bataillone die der General Kleinsmichel ebenfalls zu Kaluga gebildet hatte, als Berftarkung bei dem ruffischen heere eingetroffen.

Ich habe biefe 2000 Mann nicht als befonderen Boften in die Berechnung aufgenommen, weil in hohem Grade wahrscheinlich ift, daß fie in der hauptsumme von 18,589 M. (14,587 M. Fußvolk und 1002 Reiter, von denen die letzteren

erft am 5. September eintrafen) bereits mit inbegriffen find.

Die 18 Erfap-Bataillone bie Miloradowitsch unmittelbar felbst herbeiführte, konnen wohl kaum 14,500 M. gezählt haben; bas waren etwa 1000 M. mehr als

ber Goll-Etat gewesen.

Besonders aber ift Autusows Bericht vom 19/31. August zu beachten. Er schreibt darin dem Kaiser daß er die "gestern" (am 30.) durch den General Miloradowitsch herangeführten Truppen, und die jenigen die noch ein treffen sollen, (впредь прибыть имфующіе) zusammen 14,587 M. Infanterie und 1002 Reiter, in die Regimenter eintheilen werde (Danilewsky II, 202). — Die noch erwarteten Truppen waren aber keine anderen als eben die Gataillone Kleinmichels und die tausend Reiter.

Der Raifer Alexander wußte freilich zur Zeit nicht daß Miloradowitich auch die Bataillone unter Kleinmichel mit fich genommen habe zur Armee, glaubte fie feien in der angegebenen Combatanten-Babl nicht mit einbegriffen, und befahl in feiner Antwort ausbrucklich diese Bataillone, so wie die unter dem Fürsten Labanow für jest nicht zu verwenden, sondern zur Aufnahme und Ausbildung der neu erwarteten

Refruten in ihren bieherigen Standquartieren zu belaffen.

Rutusow bagegen melbete seinerseits, lange ehe biese kaiserlichen Befehle in feinen handen sein konnten, schon unter bem 4. September bag fie bei bem heere eingetroffen seien — aber ohne ber Combatanten-Bahl die fie ihm zuführten, noch besonders zu erwähnen — wodurch unsere Bermuthung bestätigt wird.

Bebenfalls ift ber Unterschied um ben es fich handelt nicht fehr bebeutenb.

## Beilage II.

#### Bur Schlacht bei Borodino.

Nach Bogdanowitsch hatte die Reiterei des ruffischen Nachtrabs zulest, bei Gridnewo, und unmittelbar vor dem Einruden in die hauptstellung, aus 96 Schwadronen bestanden. Die erste Armee zahlte aber, außer der ersten Kurasstere Division, überhaupt nur 92 Schwadronen Reiterei. Es mußten also bei Konows nighn's Nachtrab auch einige Schwadronen von der zweiten Armee gewesen sein.

Doch wird une bas nirgende ausbrudlich gefagt.

Die ordre de bataille ber ruffifchen Armee bei Borobind hatten wir einer kleinen Schrift entnommen, die bei Gelegenheit ber feierlichen Einweihung bes Denkmals auf dem Schlachtfelte herausgegeben wurde, und die wir, ihres officiellen Ursprungs wegen, in dieser Beziehung für vollkommen zuverläffig halten mußten. Indeffen erweift fich nun daß sie doch Einer Berbefferung bedurfte. Sie verzeichnet nämlich das Bolnische Uhlanen-Regiment unter den Schwadronen die das erfte Reiter-Corps bildeten, die Elisabethgradischen hufaren bei dem zweiten. Aus befonderen Berichten der Generale Uwarow und Korff, die jest vorliegen, geht aber hervor daß die Sache sich umgekehrt verhielt; daß die Jusaren unter Uwarow's, die Uhlanen unter Korff's Besehlen ftanden.

Die 55 Batterieen ber ruffischen Armee, mußten, wenn fie gang vollzählig waren, zusammen aus 652 Geschützen bestehen. Denn mit alleiniger Ausnahme ber beiben Garbe-Batterien reitender Artillerie, beren jede nur 8 Geschütze hatte, sollten die Batterieen aus je 12 Studen bestehen. Da 640 Stud wirklich zur Stelle waren, fehlten im Ganzen nur 12 Stude — b. h. nur sehr wenige nach so

vielen Gefechten.

Ueber die Stellung ber Division Rewerowsty fagt Bogdanowitsch im Text feines Berkes gar nichts. Auf feinem Blan der Schlacht hat er fie ganz wie Buturlin eingetragen: in Einem Treffen, unmittelbar hinter den Bagrations Schanzen, mit dem Rucken an den kleinen Grund gelehnt der fich bier durch das Gelande zieht. Bei einer aufmerksamen Durchmusterung des Plans scheint fich aber zu ergeben daß hier überhaupt nicht die anfängliche Stellung des linken Flügels, sondern ein etwas spatterer Moment der Schlacht aufgefaßt ift; die Zeit nämlich, wo Bagration bereits die 2. Grenadier-Division sowohl, als seine fünf Kurasser-Regimenter, zu unmittelbarer Unterkützung näher an die drei Flechen

berangezogen hatte.

Ste. 69—70. Was die Verstärfungen anbetrifft, die schon in den ersten Stunden der Schlacht dem linken Flügel, den Geertheilen unter Bagration und Tutschlow zugesendet wurden, so hat sich erzeben daß die Berkon der ich in der ersten Ausgabe bieses Werkes folgte, und die auch Bogdanowitsch wieder ausgenommen hat, wohl nicht haltbar ift. Als die erste Austage eben erschienen war, machte mich der verstorbene General Woldemar v. Löwenstern, zur Zeit der Schlacht Barclah's erster Abjutant, sofort darauf ausmerksam daß meine Darzstellung in dieser Beziehung nicht gang genau sei; nicht Barclah, sondern das große hauptquartier habe die frühzeitige Berwendung der Garde-Regimenter ans geordnet; Barclah sei damit sehr unzufrieden gewesen, und habe sogar dem Obersfeldberrn sehr lebhafte Borstellungen gemacht.

Run bemerkte ich zwar wohl daß Barclan in feinem eigenen Bericht diefer Berwendung der Garden nicht ausdrucklich als einer von ihm angeordneten Magis regel gedenkt. Er fagt ganz im Allgemeinen: ", die Garden wurden gegen Semes nowskoie vorgesendet" — aber er bedient fich berfelben unpersonlichen Redeweise

auch in Beziehung auf Baggehuffwudt, teffen Aufbruch ohne Frage von ihm ver-

fügt mar. Go blieb ich im 3meifel.

Jest liegen auch die speciellen Berichte der Generale Baggehuffwudt und Caws row bei Bogdanowitsch gebruckt vor. Der erstere sagt, in feinem an Barclan gestichteten Bericht: ,,ale der Feind unferen linten Flügel angriff, wurde ich auf Befehl Ew. Excellenz mit den Infanteries Regimentern bee II. Corpe zur Unterflügung bestelben entsendet". —

Lawrow dagegen berichtet daß Toll ihn in die Stellung bei Anastowo gewiesen habe, und fahrt dann fort: ,, eine halbe Stunde spater bekam ich von dem herrn General v. d. Cavalerie Bennigfen den Befehl" brei Garde-Regimenter und die Grenadiere nach Semenowstvie vor zu fenden.

Da scheint benn wohl erwiesen bag Lowenstern's Darftellung bes Bergangs

Die richtige ift.

Ale Barclan von biefer, nach feiner Meinung vorzeitigen Berwendung der Garben horte, eilte er perfonlich ju Rutusow und Lowenstern berichtet in feinem Tagebuche über diefe Begegnung der beiden Generale in folgenden Borten:

Le prince Koutousow reçut le général Barclay au milieu d'un nombreux et brillant état-major. Il était à cheval sur la grande route, non loin du hameau de Gorky. — Il s'avança seul à la rencontre de Barclay. Celui-ci lui parla avec chaleur, je ne pus entendre ce qu'ils se disaient, mais il me sembla que le prince Koutousow s'efforçait de calmer Barclay; quelques moments après ce dernier repartit au grand galop, et me dit chemin faisant: "au moins on n'éparpillera plus ce qui reste."

Das waren nur noch feche Bataillone.

Ste. 75-76. Umarom's Diverfion. Der General Umarom felbft fagt in

feinem, bem Ben, Barclay erftatteten Bericht:

"Am Tage ber Schlacht . . . . erhielt ich von bem Oberbefehlshaber fammts licher Armeen, bem durchlauchtigsten Fürsten ben Befehl, mit dem ersten Cavaleries Corps über den Fluß zu gehen und ben Feind in der linken Flanke an zu greifen, weun auch nur einigermaaßen, die feindlichen Streitkrafte ab zu lenken, welche zweiten Armee gegenüber ftanden, die den linken Flügel der Position tes fest hielt."

Das war allerdings was in den späteren Stunden des Tages von Uwarow verlangt wurde, als der hell auflodernde Enthusiasmus der Sieges-Juverssicht, der sich in den frühesten Morgenstunden freudig regte, unter dem Deuck einer sehr ernsten Birklichseit nach und nach erloschen war, um dem Bewuskein Raum zu geben, daß man große Mühe haben werde sich zu behaupten; zu der Zeit als Einer der bedeutenderen Offiziere des großen hauptquartiers nach dem Anderen bei Uwarow eintras um zu sehen, ob denn von dieser Seite wirklich gar nichts geschenkonne, den gewaltigen Druck zu erleichtern, der an den entscheidenden Bunkten auf dem russtschen heer lastete. — Es ist sogar sehr möglich daß die Ansichten in Bezziehung auf Uwarow's Austrag und die Erwartungen die man hegte, schon ehe er jenseits der Kalosscha wirklich in Thätigkeit fam, so zienlich bis auf diesen Bunkternundert waren.

Das hindert aber nicht daß ein in jeder Beziehung fo competenter Beobachter wie Clansewis, außerdem bei der Sache unmittelbar betheiligt, richtig gesehen bat, und bag man wirklich, zu jener früheren Stunde, als die Diversion zuerft einges leitet wurde, in einer irrigen Ansicht der allgemeinen Lage befangen, viel weiter

gehende Erfolge bavon hoffte.

Daß Umarow dann in feinem Bericht Die ohnedies etwas unbeftimmten Soffs nungen ber Morgenstunden mit Stillschweigen überging, und den 3wed feiner Ents fendung so auffaßte wie er später wirklich verftanden wurde, das ift natürlich genug, besonders da der Ersolg in der That selbst den bescheidensten Erwartungen nicht entsprochen hatte. Man braucht deshalb auch nicht einmal voraus zu setzen daß der General, mit dem man im großen Haubtquartier nicht sonderlich zustrieden war, etwa mit Abschaft die Wendung gewählt habe, die für ihn am wenigsten ungunstig schien. Es wird sich wohl ganz von telbst aus der Stimmung ergeben haben, die sich im Lauf des Tages Uwarow's selbst so gut wie aller anderen höheren Ofstziere der russischen Armee bemächtigt hatte.

Ste. 84—85. Bertheibigung und erste Eroberung ber Rapewell; Schanze. Nach dem Bericht bes Generals Rapewell hatten bie vier Linien:Regimenter ber Division Paskiewisch vereinigt hinter ver Schanze gestanden, und neben ihnen noch wei der 12. Division, — die aber in keinem Bericht mit Namen genannt werden. — Bogdanowisch folgt im Tert diesem Bericht, sügt aber in der Anmerkung die von uns mitgetheilten abweichenden Angaben hinzu ohne sie zu widerlegen oder als irrige zu bezeichnen; er scheint somit selbst nicht zu einer entschiedenen Ueberzzugung gekommen zu sein. Wie und scheint liegen aber überwiegende Gründe vor unsere Bersson für die rüchtige zu halten. Sie ist der Jubelschrift entnommen, die zur Einweihung des Denkmals auf dem Schlachtselbe berausziegeben wurde, und der Feldmarschall Paskiewisch, der am Tage der Schlacht die 26. Division bessehligte, hat sie ohne Berichtigung gelten lassen. Auch Permolow, dessen Aussage wir allerdings nur da unbedingt trauen möchten, wo sie mit der anderer, unversdächtiger Quellen übereinstimmt, berichtet in seinen Denkwirdisseiten, die Truppen unter Paskiewisch seinen in der Schanze und zu beiden Seiten derkelben ausgeskellt gewesen; dahinter nur die 6 Zägerbataislone die im Gorishs Grunde kanden.

ŀ

ţ

Besonders aber möchte wohl hier auch noch in das Gewicht fallen daß die Aufstellung die Rapewsky angiebt, in der That an sich eine sehr unwahrscheinliche ift. Bon der Kehle der Schanze dis an den Grund wo die Jäger-Bataillone stauden, sind kaum 200 Schritte; daß auf dieser kurzen Strecke zwischen den Jägern und der Schanze, auf einem abschüssigen Gelänte, noch ein Tressen von zwölf Bataillonen Infanterie gestanden hätte, ist wohl kaum anzunehmen. Auch konnte die Division Baskiewitsch, wenn sie wirklich gebeckt hinter der Schanze gestanden hätte, wohl nicht schon durch die Erstürmung dieses Berkes eine vollständige Niederlage erzleiden und in eine ungeordnete Flucht geschlagen werden: über das Werk hinaus aber, ist die Division Morand bei diesem Angriff nicht gegangen. Das ist auszemacht.

Rapewoly's Bericht flöst überhaupt fein großes Bertrauen ein, selbst wenn wir ganz davon absehen wollten, daß dieser General, wie wenigstens Dermolow sagt, zur Zeit dieses Angriffs gar nicht zur Stelle war. Die unerfreulichen Treignisse find darin etwas gar zu sehr gemildert und verschleiert. Der Kampf um die Schanze wird so dargestellt als sei dieses Bert eigentlich gar nicht auch selbst vorübergehend nicht verloren gegangen; als seien die Franzosen nur in daffelbe ein ge drung en ohne die Besahung daraus zu verdrängen, und sosort wieder verstrieben worden, ohne seiner je ganz herr gewesen zu sein. Freilich vaßt die Niederlage und Flucht der Division Passiewitsch sehr wenig zu dieser Darstellung, sie wird aber auch nicht eingestanden. Rapewollt erzählt vielmehr er habe "nach der Bernichtung bes Feindes" seine frühere Stellung bei der Schanze wieder eingesnommen, und behauptet, bis er, nach längerer Zeit, durch die Division Lichalschew abgelöft worden sei. Das Alles ist das grade Gegentheil bessen was sich wirtslich begab.

Da Baffiltschieben für seine Berson an dem Kampf um die Schange Antheil nahm, könnte man wohl glauben daß außer der Jäger-Brigade auch noch einige andere Bataillone der 12. Division in der Rabe gewesen feien, doch wird keines mit Bestimmtheit genannt - und Barclay fagt ausbrudlich bag bie Divifion Bastie:

witich allein bei ber Schange aufgestellt war.

Bogdanowitsch — Dem Bericht Dermolow's folgend — meint es fei eine irrige Angabe, daß die Augeln der Rapewsth-Batterie über die Köpfe der herans rudenden Feinte hinweggegangen seien. Es habe ten Geschützen in der Schanze die Munition gesehlt; sie hatten geschwiegen. Doch sagen alle anderen ruffischen Berichte, der Feind sei trot des heftigsten Kartatschen-Feuers in die Schanze einges drungen — und daß der Abhang von der ungunftig gelegenen Schanze aus in der That nicht gehörig bestrichen werden konnte, steht wohl außer allem Zweifel.

Ste. 94, 101 und 111. Berwendung ber Division Claparebe. Bir folgen in Beziehung auf den Antheil den diese Division an den Kampsen des Tages genommen hat, den Mittheilungen eines damaligen Offiziers der Beichsele Legion, und sehr competenten Beugen: des rühmlich bekannten Generals v. d. Infanterie v. Brandt Erc. — Chambray's Angaben werden durch diese Mittheilungen im

Befentlichen bestätigt, jugleich aber auch ergangt.

General Belet ergablt Napoleon habe querft, und zwar erft nachdem die Division Friant nach Semenowskole vorgegangen war, die Division Roguet von der jungen Garde gegen die Bagration:Flechen hin vorruden laffen. Etwas später sei dann Roguet — in der Reserves Stellung, die er hinter den Heertheilen Davoust's eingenommen, durch die Division Claparede abgeloft — an die Kalotscha entsendet worden, um den linken Flügel zu verstärken, den Uwarow mit einem Angriff zu bedrohen schien.

3ch hatte mich verleiten laffen in der erften Ausgabe diefes Berte biefen Ansgaben zu folgen da fie den Gergang am genauesten zu erzählen schienen. Sie erweifen fich nun aber als irrig und unhaltbar. — Außer der Division Claparede ift den ganzen Tag über feine Abtheilung der Garben Napoleon's in Bewegung

gefommen.

Gourgaud berichtet Claparede fei nach der Linken, an die Kaloticha entfendet worden, um dem Angriff Uwarow's zu begegnen. Das ift der Bahrheit gemäß. Allerdings fiel der Beichfel-Legion, als fie bei dem Bice-König eingetroffen war, eine andere Aufgabe zu: — fie nahm an der Eroberung der Nayewsty-Schanze Theil; das hindert aber nicht daß die Absicht in der fie zuerst gegen die Raloticha hin entfendet wurde, einfach war den linken Flügel des erwarteten Angriffs wegen zu verstärfen.

Der Bewegung vorwärts an die Kamenka, die vorhergegangen war, erwähnt dagegen Gourgaud nicht. Dort, im Bordertreffen möchte Claparede wohl beshalb, weil die hulfe die er mit seinen sechs Bataillonen bringen konnte nach reiflicherer Ueberlegung bei Semenowskoie nicht ausreichend schien, durch die doppelt so ftarke

Divifion Friant abgelöft worden fein.

Die Divifion Roguet ift, beilaufig bemerkt, identisch mit der Divifion Curial.

Roquet scheint fie zeitweilig befehligt zu haben.

Ste. 99. Umarom's Gefecht. Nach Umarom's Bericht ber nach gewiffen herstömmlichen Mustern angefertigt scheint, und bem Danilewsty natürlich folgt, waren die Angriffe seiner gesammten Reiterei, "Angesichts ber gangen Armee" sehr glanzend ausgefallen: ", der Gegner murde geworfen, und von seiner Batterie, der er faum mit fortbrachte, wurden Zkanonen durch das Husaren-Regiment Clisabethsgrad erobert". Claussewig, der hier als unmittelbarer Zeuge spricht, betheiligt sogar bei der Führung dieses Reiter-Corps, weiß davon nichts, und bezeichnet die Angriffe der russischen Husaren vielmehr als "nicht fehr glänzende" Berluche.

Bogbanowitsch glaubt ben General Uwarom bagin verfieben zu muffen, bag bie frangofische Infanterie, indem fie ihren Rudzug antrat, zwei Geschütze in den Sanden ber hufaren ,,zurudgelaffen" habe. Aber auch bas ift, nach bem Gang

bes Gefechts, nichts weniger als wahrscheinlich, ja kaum möglich. Burbe boch die franzökliche Insanterie während ihres Midzugs über die Bonna gar nicht anges griffen! Auch scheint Bogdanowitsch selbst nicht ganz davon überzeugt. Benigs einen macht er in einer Anmerkung darauf aufmerksam, daß nicht nur alle Duellensschriften von franzöklicher Seite über diese Trophäen schweigen, sondern auch Busturlin ihrer nicht gebenkt. Auch ist ein Nachsay in Uwarow's Bericht — der übershaupt kein großes Bertrauen einslöst — nur zu sehr geeignet unseren Glauben am die eroberten Geschüge vollends wankend zu machen. Der General sagt nämlich: "wäre das Terrain nicht so ungunstig gewesen, so hätten wir die Geschüge unsehle dar mit fortbringen können". Er verwahrt sich zum voraus gegen die Forderung die angeblich eroberten Kanonen vor zu weisen, die ihm der Keind, der sich hinter der Wohna ganz passe verhielt, unmöglich wieder abgenommen haben konnte.

Ste. 102. Caulaincourt's Angriff. — Auch Bogdanowitsch wiederholt was freilich die große Mehrzahl aller Werke über diesen Krieg sagt, daß namlich der jüngere Caulaincourt nach Montbrun's Tod den Befehl über das zweite Reiters Corps des napoleonischen Heer übernommen habe. Doch ist das gewiß ein Irrethum zu dessen den Bertveitung wohl nur das Berhältniß in welchem der ältere Caulaincourt zu Napoleon stand, Beranlassung gegeben haben kann. General Caulaincourt war Genéral de Brigade (General-Major) und hatte eine Brigade in der Kürassters Division Bathier; daß er ohne Beiteres das Commando über ein Reiter-Corps übernommen haben sollte, bei dem sich drei Genéraux de Division (General-Lieutenants) besanden, gehört wohl nicht in die Reihe ter möglichen Dinge. Er scheint die Division Bathier zeitweilig geführt zu haben — vielleicht sührte er sogar, nach wie vor, nur seine Brigade; den Befehl über Montbrun's Corps aber, hatte dem Mang älteste der drei anwesenden Divissonsesenerale — nämlich der nachherige Warschall Sebastiani — übernommen, wie das in der Ordnung war.

Ste. 111. Befegung der Rayewsky - Schanze durch die Franzofen. Bas die Ereignisse bei der Rayewsky - Schanze am Abend und mabrend der Nacht betrifft, sagt General v. Brandt, als , eben die Sonne unterging' seien Murat, der Bices König Eugen, Berthier, Belliard und noch andere Generale dort erschienen, um von der Höhe aus die damalige Aufstellung der Aussen zu erfunden, und fährt dann sort: "Unmittelbar darauf, als es schon ziemlich dunkel geworden, erhielt die Division (Claparede) den Besehl den Gorigu-Grund jenseits der Schanze zu nehmen. Dies geschah unter einem heftigen Gesecht, worauf sich die Division am gegensseitigen Thalrande sessehe, und hier unter des Generals Chlopicti Befehl die Borposten ausstellte. Anderen Tags trat die Division zur Avantgarde über, bei

ber fie bis jur Schlacht von Tarutino am 18. October verblieb".

Das Gefecht am Gorigy: Grunde tann, nach Barclan's Bericht, von ruffischer Seite wohl nur von einer vorgeschobenen Schügen: Kette, nicht von geschloffenen Abtheilungen geführt worben sein.

Ob die Verfügung, ber zu Folge die Division Claparete so weit vorwarts sesten Fuß faßte, unmittelbar von Napoleon selbst ausging, muß dahin gestellt bleiben. Man könnte es eher bezweiseln, da es nicht eigentlich zu dem stimmt was im Allgemeinen angeordnet wurde. Denn bei der Ausstellung der Division Claparede, wie sie sich auf diese Weise gestaltete war offenbar die zuverschitliche Boraussseung maaßgebend, daß fein weiterer Angriss auf die Rayewstyschöhe und Schanze erfolgen, die russsische Armee vielmehr unverweilt ihren Ruckzug antreten werde, und die Absicht konnte feine andere sein als eine unmittelbare, nahe Verfolgung des weichenden feinblichen Heeres einzuleiten. — Napoleon dagegen, erwartete ohne Sweisel auch einen sosortigen Rückzug des Feindes ohne weitere Kampfe, eine sonase Verfolgung aber, wie auf diesem Einen Punkt vorausgesetzt wurde, hatte er im Allgemeinen dennoch nicht vordereitet. Er hatte vielmehr im Ganzen seine Truppen

gegen Abend um etwas aus bem Bereich bes Feindes jurudgenommen, und bie Berfolgung konnte in der That nur zogernd in Gang gebracht werden, weil namentlich die Reiterei etwas weit, jum Theil - wie unter anderen Latour-Maubourg's Schwadronen — fogar bis auf die früheren, den Abend vor der Schlacht bezogenen,

Lagerplate gurudgegangen mar.

Ste. 113. Trophaen. Bogbanowitich berichtet, nach bem Rudgug ber Frangofen feien auf bem Schlachtfelbe nur 17 größtentheils bei bem Rologfop-Rlofter zusammengefahrene ruffische Geschute gefunden worden ,, worauf fich jedenfalls bie Erophäen der Frangofen befchrantt haben." Dangch mußten felbft von den ruffifchen Gefchuten bie ohne Bespannung in ben Schanzen aufgestellt maren, eine Anzahl gerettet worden fein - und biefer Umftand konnte einen Bweifel an der unbebings ten Richtigkeit ber betreffenden Rapporte erwecken. Bollftanbige Gewißheit wird über biefen Bunkt wohl nicht mehr zu erlangen fein, bas ift aber auch gleichgultig und es lohnt nicht der Muhe fich weiter bamit zu beschäftigen, ba bas Befentliche, namlich bag bie Trophaen beren fich bie Frangofen rubmen fonnten, im Bergleich mit ben Dimenfionen bes Rampfes nur geringfügig waren, jedenfalls außer Zweifel ftebt.

Ste. 120. Kutusow's Berichte. Bogdanowitsch meint Kutusow's Bericht sei allerdings nicht gang mahrhaft, aber boch ficherlich ungleich weniger übertrieben als Die Bulletins Rapoleon's. Das fann man jugeben, aber es ift bamit in ber That gar nichts gefagt, benn mas Bogbanowitich hier ale gleichartig jufammenftellt, bas find ihrem Befen nach fehr verfchiedene Dinge bie gar nichts mit einander gemein haben. Napoleon's Bulletine maren für das große Bublifum bestimmt, Rutusow berichtete feinem Raifer. Napoleon ber felbst genau und bestimmt unterrichtet zu fein verlangte, fuchte bas große Publifum zu feinem Bortheil zu taufchen — Rutusow täuschte vor Allen seinen Raiser, die Besehlshaber der anderen ruffischen Armeen, die russischen Behörden auf die es hier ankam, namentlich den Gubernator von Mostau. Das ift wohl etwas fehr wefentlich Anderes. Einen Bericht wie ber Rutufow's war, einen Briefwechfel wie ben zwifchen Rutufow und Roftopfdin, hatte gewiß Napoleon feinem feiner Marschalle je verziehen.

or. v. Smitt außert in feiner neuesten Schrift über ben Feldzug 1812 (gur naberen Aufflarung ac. Ste. 528-529) Rutufow habe feinen erften Bericht an ben Raifer verfaßt, noch ehe er um die Riederlage ber zweiten Armee mußte, ju einer Zeit wo er wirklich felber Sieger zu sein glaubte, und fügt hinzu: "Alfo alle Die hohnenden Ausfalle" - eines Claufewig u. f. w. - ,, gegen ihn wegen feines

erften Berichtes treffen ihn wenig" u. f. w.

Angenommen felbft es verhalte fich Alles wirklich fo, in Beziehung auf biefen erften Bericht: ware damit auch gerechtfertigt daß Rutusow auch fpater, mabrend bes Rudgugs und bis nach ber Uebergabe Dostau's, in allen feinen wieberholten Berichten und Briefen an ben Raifer, an Roftopidin, an Bittgenftein und Aschitschagow immerfort und immer wieder die Schlacht bei Borodino einen Sieg nennt, fogar ale einen vollständigen Sieg bezeichnet?

Br. v. Smitt scheint die Thatsachen um die es fich hier handelt nicht in ihrer

Bollftanbigfeit aufzufaffen.

## Beilage III.

#### Bu Geite 149.

Permolow ichatt in feinen Denfmurbigfeiten bie Bahl ber in Mostau gurud: gelaffenen Bermunbeten auf mehr als zwanzigtaufenb. Das ift wohl, aller Bahr-

icheinlichkeit nach, eine ziemlich ftarte Uebertreibung.

Bogdanowitch giebt zu daß "einige tausend" Berwundete in Mostau zuructsgeblieben find, fügt dann aber hinzu: "boch wenn Bernhardi sagt es seien dies mehr als 10,000 gewesen, so ift das sicherlich (?) eine übertriebene Angabe." — Aber es wird doch weiter nicht der Beweis geführt, daß diese Zahl wirklich zu hoch gegriffen ift, kein Attenstück beigebracht aus dem sich andere Zahlen entsnehmen ließen.

Da glaube ich benn auch in diefer zweiten Auflage bei ber Aussage berjenigen Duellen stehen bleiben zu muffen, die mir authentisch scheinen. Diese find Raifiarow's officielles Schreiben an Berthter, in welchem er, in Rutusow's Namen anzeigt daß 9,000 russische Berwundete in Mostau zuruczelaffen worden seien —
und Chambrah's Zeugniß, dem zu Folge sich ihrer mehr als 10,000 vorge-

funten baben.

Urbrigens ergabit ja auch Danileweth, ber folche Dinge gewiß nicht übertreibt, es feien ihrer 10,000 gewefen.

# Beilage IV.

#### Bu Seite 179.

Es ware wohl von Interesse wenn fich ermitteln ließe von wem dieser etwas complicirte neue Operations : Plan eigentlich herrührte. In Rußland wurde, namentlich unter den höheren Offizieren ziemlich allgemein geglaubt, daß der Oberst Michaud wenigstens die leitenden Ideen desselben eingegeben habe, und wir erwähn:

ten baber auch in ber erften Ausgabe Diefes Berüchts.

Run ergiebt fich aber daß es nicht haltbar ift, ba Michaud erft am 22. Sepstember aus dem hauptquartier in Betersburg eingetroffen ift, während der Kaiser Alexander den Operations-Blan bereits am 11. unterzeichnet hatte. — Unter den Leuten die den Kaiser damals in Betersburg umgaben, läßt sich niemand nachsweisen dem man diesen Entwurf mit einiger Wahrscheinlichseit vorzugsweise zuschreiben könnte. So bleiben wir denn über seine Entstehung im Ungewissen.

## Beilage V.

#### Autusow's Bericht an den Raiser über seine Zusammenkunft mit dem General Cauriston.

Da bies immerhin merkwurdige Aftenstudt noch nirgends in seiner Gesammts beit und gang unverfälscht abgedruckt ift halten wir für unsere Pflicht es hier vollschandig mitzutheilen.

Allergnabigfter Berr! 3ch habe ben General-Abjutanten gurften Bolfonsty noch vierundzwanzig Stunden langer hier zurudhalten muffen. Am heutigen Morgen erhielt ich burch einen Barlamentair einen Brief in welchem angezeigt murbe. bag ber Raifer Napoleon einen feiner General : Abjutanten mit wichtigen Auftragen gu mir fenden wolle. - Der Fürft Bolfonoth wird E. Dt. über die Botichaften bin und her berichten, welche bei biefer Gelegenheit ftattfanden, und endlich, Abende, langte Laurifton bei mir an, ber ehemalige Botichafter ju St. Betereburg, welcher, indem er fich über bie Brante verbreitete bie in Dostau ftattgefunden haben, nicht die Franzosen beschuldigend, sondern die geringe Bahl Ruffen die in Moefau zuruckgeblieben find, Die Auswechslung ber Gefangenen porfchlug, Die ihm von mir abgeschlagen wurde, am meisten aber verbreitete er fich über die barbarische Art von Krieg Die wir mit ihnen fuhren, dies nicht in Begiehung auf die Armee, fondern auf unfere (Landes-)Einwohner, welche die einzeln ober in geringer Anzahl einherziehenden Arangofen angreifen ; felbft ihre Baufer angunden , und bas auf ben Relbern geerns tete Getreibe, wobei er ben Borichlag machte, biefem unerhorten Berfahren ein Enbe zu machen.

Ich versicherte ihn daß, wenn ich auch munichte diese Denkungsart im Bolt zu andern, es mir doch nicht gelingen könnte, deshalb weil sie diesen Krieg nicht anders ansehen als etwa einen Einfall der Tactaren, und ich nicht im Stande bin ihre Erziehung zu andern; endlich kam er auf den wahren Gegenstand seiner Gesandtschaft, das heißt er begann vom Frieden zu sprechen, daß die Freundschaft welche zwischen E. R. Majestät und dem Kaiser Napoleon bestand, in unglücklicher Beise turch der Sache ganz fremde Umstände zerissen worden sei, daß aber jest eine günstige Gelegenheit sein könnte sie wieder herzustellen: "Soll dieser seltsame Krieg, dieser unerhörte Krieg denn ewig dauern? — Der Kaiser, mein herr, hegt den ausrichtigen Bugsich dies Zerwürsniß zwischen zwei großen und edlen Bölkern zu been-

ben, und es für immer zu beenben."

Ich antwortete ihm daß ich gar keine barauf bezüglichen Borschriften habe, und daß bei meiner Abfertigung zur Armee, auch des Bortes Friede nicht ein einziges Mal gedacht wurde; daß ich übrigens, ob nun alle diese Worte die ich von ihm geshört, als seine eigenen Betrachtungen hervorträten, oder eine höhere Quelle häten dies Gespräch meinem Gebieter auch nicht einmal mitzutheilen wünsche; daß ich von der Nachwelt verslucht sein würde wenn man mich als den ersten Urheber irgend eines Abkommens betrachte, denn so ist der gegenwärtige Geist meines Bolks; bei dieser Gelegenheit überreichte er mir einen Brief vom Kaiser Napoleon von dem eine Abschrift bier beigelegt ift, und bat mich bei E. K. Majestät die Bewilligung sür ihn, Lauriston, zu erditten, sich in dieser Angelegenheit nach Betersburg zu begeben, und schlug in der Erwartung der Antwort einen Bassenstillstand vor, welchen ich abschlug. Bei dieser Gelegenheit berechnete er mit Ungeduld die Zeit wenn eine Antwort hieraus ankommen könne.

Dies fein Berlangen verfprach ich zu erfüllen, tas heißt über biefen Bunfch

bes Raifere Napoleon G. R. Dajeftat zu berichten. -

Ueber den Boltefrieg sagte, wie man fleht, Rutusow dem französischen Gesandten die einsache Wahrheit, aber hunderte von Schriften beweisen daß fie nicht
dafür genommen wurde.

## Beilage VI.

Raifertiches Rescript au den General-Aieutenant Baron Toll, bei Derleihung des St. Annenordens erster Klasse. (Erst nachträglich am 30. Juli/11. August 1818 ausgesertigt.)

Als Belobnung für die ausgezeichneten Thaten, die Sie in dem Treffen gegen die französischen Truppen am 6./18. October des Jahres 1812, bei dem Angriff auf den feindlichen Bortrab, gethan haben, indem Sie die feindliche Stellung recognoscirten, den Plan zum Angriff entwarfen, und ungeachtet der Dunkelheit der Nacht eine Armee von hundertausend Mann bis dicht an die seindlichen Pikette führten, bei dem Angriff selbst den Golonnen die gehörige Richtung gaben, überall gegenwärtig wo der Sieg von den angreisenden Truppentheilen abhing, verleihen wir Cuch unseren Ritterorden der heitigen Anna erster Klasse u. f. w.

## Beilage VII.

#### Malo - Jarofflamet.

Auch Sir Robert Bilson bezeugt baß es bei der Entsendung Dochturow's am 22. October lediglich auf einen "coup de main" gegen Fominskole abgesehen war. (Private journal I. 202.)

Permolow ergahlt, Dochturow habe ben Marich von Ariftowo nach Malos Jarofflawet am 23. mit Tages Anbruch angetreten, ohne Befehle von Kutusow abzuwarten; er felbst, Permolow, will ihn bazu bestimmt haben. Aber, wir muffen es wirderholen, Permolow ift nicht fehr zuverlässig; am wenigsten da wo

er ber Berold feiner eigenen Thaten wird.

In Beziehung auf ben Punkt um ben es sich hier handelt ift wohl besonders zu beachten, daß Autusow's Befehl an Dochturow ichriftlich vorliegt, und daß General Liprandi, zur Zeit dieser Treignisse Generalstabs Dffizier bei Dochturow, in seinem Tagebuch berichtet, man sei erft um eilf Uhr Borm ittags, nachdem man Kutusow's Befehle erhalten von Aristowo aufgebrochen. Dieser Bericht eines Mannes der die Wahrheit wissen mußte, und kein Interesse irgend einer Art haben konnte, sie zu verschleiern oder zu verschönen, ist gewiß der richtige. Schon die spate Stunde zu welcher der Marsch angetreten wurde, bürgt dafür daß Dochturow nichts auf eigene hand unternahm, und die Besehle des Feldmarschalls abwartete. Van wird daran wohl nicht zweiseln können, wenn man erwägt daß Aristowo nur 21/4 Meile von Tarütino entsernt ift.

Dermolow will bann am Tage nach bem Treffen, nicht etwa zu einem Rriegsrath, sondern allein, für seine Berson, zu einer vertraulichen Besprechung zu dem
Feldmarschall beschieden, und um seine Meinung über die weiteren Operationen
befragt worden sein. Bir haben aber dafür kein anderes Beugniß als sein eigenes,
und an sich ible Sache nicht wahrscheinlich nach Allem was in den letzten Tagen
zwischen Rutusow und ihm vorgefallen war. Sie wird noch unwahrscheinlicher
durch das was Dermolow selbst vom der Art erzählt, wie der Feldmarschall die
Boten empfing, die er während des Treffens bei Malo-Jarossawet an ihn sendete.

Er berichtet nämlich wie folgt:

"Rachbem ich die Erlaubnif bagu von dem General Dochturow erbeten hatte, trug ich bem General-Abjutanten Grafen Orlow-Deniffow auf dem Felbmarfcall

in meinem Namen aussührlich über unsere Lage zu berichten, und über die Rothswendigkeit den Marsch der Armee zu beschleunigen, da sonst die Stadt in die hande des Feindes fallen werde. Die Armee stand an der Brotwa, bei dem Kirchdorf Spaßsoie. Meine Ausseinandersetzungen konnten dem Feldmarschall unangenehm sein, da viele Generale deren Zeuge waren. Er sendete den Grafen Orlows

Deniffom ohne irgend einen Befehl gurud."

"Mit nicht mehr Geneigtheit wurde auch ein zweiter von mir abgesenbeter Bote empfangen (es befanden fich wieder viele Generale bei dem Feldmarschall) — bie mit Ausdauer wiederholt dargelegte Nothwendigkeit einer beschleunigten Geranziehung der Armee, konnte einigermaaßen den Anschein einer tadelnden Bemerkung oder eines Borwurfs haben. Er (Rutufow) spuckte unwillig aus, so nahe vor meinem Boten, der ihm gegenüber ftand, daß dieser genothigt war sein Schnupfetuch aus der Tasche hervor zu holen, und man gewahrte daß sein Antlit deffen bedurfte."

Bei Bogbanowitsch scheint sich in der Schilderung der Scene die sich zwischen Autusow und Toll zugetragen hat, und die nach Lowenstern's Tagebuch erzählt wird, ein kleines Disverständniß eingeschlichen zu haben. Nach Bogdanowitsch's Darstellung machte Toll noch am Abend der Schlacht den Borschlag: ,, Napoleon mit allen Kräften anzugreisen, ihn über die Lusha zuruckzuwersen, und wenn er alse

bann noch weiter gurud ginge, ihn zu verfolgen."

Das erzählt aber Lowenstern boch eigentlich nicht mit solcher Bestimmtheit; wir ruden hier zur Bergleichung, bie betreffenbe Stelle aus Lowenstern's Tagebuch wortlich ein:

"Il — Koutousoff — eut une discussion très-vive avec le Colonel Toll, qui remplissait les fonctions de quartier-maître-général. Ce jeune officier insistait pour que le Prince se portât avec toute l'armée sur les derrières de Napoléon, qui battait en retraite; le Prince préférant faire des ponts d'or à l'ennemi, Toll, qui devait écrire la disposition le soir même, dit avec ce ton brusque qui lui était habituel, qu'il ignorait ce qu'il falait écrire, attendu qu'il n'y avait qu'une seule disposition à prendre, celle d'avancer."

"Le Prince, maître passé en paroles grossières, repondit cependant avec calme et une douceur paternelle: ""Mon cher éléve, ne soyez pas si entêté, et faites cette fois pour l'anour de moi ce que je désire" — Toll enhardi par le ton bienveillant du Prince, persista, et le Prince commençait à se facher. lorsqu' arriva le général Bennigsen. Il venait du champ de bataille, et dit au Prince avec une certaine emphase: ""je vous félicite Monsieur le Maréchal, pour la seconde édition de la bataille d'Eylau, que Napoléon vous offrira demain. Les français ont l'intention de forcer la position de Malo-Yaroslawetz pour vous livrer bataille."

""Eh bien! "" dit le Prince au Baron de Toll, avec un sourire sardonique dirigé contre le général Bennigsen: ""l'entendez-vous? le général m'annonce la seconde édition de la bataille d'Eylau; un général expérimenté m'annonce que l'ennemi m'attaquera demain, et vous voulez que je m'aventure à la hussarde. Il faut bien que je me prépare à le recevoir dignement. " — Et lui frappant doucement sur l'épaule, il lui dit: ""Allez, allez, faites comme je vous l'ai dit. "

"Le général Bennigsen toutefois s'était complètement trompé, et le Prince n'eut l'air d'admettre son opinion que pour s'en faire un argument contre Toll."

Es ift gang hubich wie Bennigsen hier die Schlacht bei Ehlau in etwas pomps fafter Beise als einen Sieg ber ruffischen Baffen unter feiner Führung geltend

machen mochte, Autusow bagegen, boshaft genug, die Schlacht als eine Niederlage, und den Glückwunsch als Barnung ausfaßt. Aber wir sehen, Toll schlug nicht eigentzlich einen erneueten Angriff auf die Stadt vor; er sprach in der Boraussezung daß der Keind den Mückzug bereits angetreten habe, oder sofort antreten werde. — Run fragt sich aber ob diese Seene sich wirklich am Abend unmittelbar nach der Schlacht zugetragen hat, oder den Tag darauss? — Bennigsen's Borte lassen das erstere vermutben, nach dem was von einer schriftlichen Disvosition gesagt wird, könnte man das Letztere glauben. Denn dazu daß man am Abend nach der Schlacht ein Baar tausend Schritt bis in die nächste gesicherte Aufstellung zurückzing, bedurfte es keiner schriftlichen Disposition, und so viel wir wissen ist eine solche auch nicht ausgesertigt worden. Bielleicht war nur von Anordnungen die Rebe, die Toll mündlich treffen sollte. Denn wir müssen, schließlich doch bei der Annahme stehen bleiben daß diese Dinge wirklich noch am Abend des blutigen Tages verhandelt worden sind.

Sebenfalls tritt auch hier wieder fehr entschieden hervor baß es eben Autusow felbft war, ber allein, gegen Meinung und Rath feines Stabes, immerbar mit frankhaftem Berlangen rudwarts ftrebte, weiter weg vom Feinde.

## Beilage VIII.

#### Bericht Autusow's über die Schlacht bei Malo-Jarofflameb.

Rach bem am 6./18. October an bem Flüßchen Tidernischnia bavon getragenen Siege über bie Armee (!) bes Königs von Reapel ber fich nach bem Kirchborf Borosnow zurudgezogen hatte, entbedte ber General-Major Dorochow, ber fich schon früher auf ber Strafe von Borowst befand, ein feinbliches Corps unter ten Besfehlen bes Generals Brouffier.

Immer befürchtend daß der Feind fich mit seiner hauptmacht dieser Straße bemächtigen könnte, wodurch die Armee aller ihrer Berbindungen mit den kornreichsten Provinzen beraubt worden wäre, sand ich nöthig das VI. Corps unter dem General von der Insanterie Dochturow, auf die Raluga-Borowskische Straße in die Richtung gegen das Richdorf Fominskoie zu entsenden. Bald nach diesem entbedte der Barteisgänger Oberst Sefflawin die Bewegung Rapoleon's, der mit seiner gesammten Streitmacht auf dieser Straße gegen Borowsk hindrangte. Dieses bewog mich ohne Zeitverlust (!) am 11./22. nach Mittag mit der ganzen Armee auszubrechen und einen Flanken-Gewaltmarsch nach Malo-Jarossanst zu machen. Der General Dochturow, vereinigt mit der Abtheilung des G.-M. Dorochow beste die Bewegung der Armee, und beobachtete die Bewegung des Feindes, der sich vermöge seiner überlegenen Racht den Weg nach Malo-Jarosslaves, frei machte.

Der General Dochturow, ber noch vor dem Feinde bei dieser Stadt einzutreffen dachte, sand sie in der Nacht vom 11./23. jum 12./24. bereits von dem feindlichen Bortrab besetz, welchem in geringer Entsernung solgend, sich auch seine (des Beindes) ganze Armee näherte. Damit der Feind sich in dieser Stadt nicht verskarfen könne, befahl er unverzüglich dem 33. und 6. Jägerregiment den Feind anzugreisen, der (aus der Stadt) verbrängt wurde. Bei Tagesandruch gingen ftarke seinbliche Colonnen dicht bei der Stadt über den Fluß, und unternahmen einen Anzgriff woraus ein von beiden Seiten sehr hartnäckiges Gesecht erfolgte, das sich bis Mittag verlängerte. Da der General Dochturow die Angriffe eines außerordentlich überlegenen Feindes auszuhalten hatte, begann er zu ermatten, und das Treffen neigte kad zu Gunsten des Keindes, aber das herankommende VII. Corps unter den

Befehlen des G.-L. Rapewsty stellte das Gefecht wieder her, und der Feind verlor die Stadt, deren er sich fünf Mal bemächtigt hatte, zum fünften Male wieder. Eine so starte Niederlage des Feindes hielt ihn nicht im Geringsten auf. frische Colonnen zeigen sich an dem von unserer zahlreichen Artillerie bestrichenen Uebergang, sie sind den Tod in ihren Reihen, aber ohne darauf zu achten bringen die seindlichen Colonnen in die Stadt ein, welche Eine Flammen-Masse bildete, und bis zum Abend zum Schauplat des Treffens, eines sehr heftigen Handgemenges dient. Um aber einen vollständigen Ersolg zu erhalten, schlugen und verdrängten das VIII. Corps und die 3. Insanterie:Division, die zur Berstärfung vorgesendet waren, vollständig den Feind, der sich verstärft hatte, und der nach allen Anstrengungen der Mannhaftigseit und Tapserkeit der Truppen Eurer Kaiserlichen Masseschie un uste.

Dieser Tag ift einer der merkwürdigsten in diesem blutigen Kriege, benn eine verlorene Schlacht bei Malo-Jarofflawet hatte die verderblichsten Folgen nach sich gezogen und dem Feinde den Weg durch unsere fornreichsten Brovinzen eröffnet. Der Feind opferte an diesem Tage seine ganze italienische Garde, und subret in der Nacht vom 12./24. auf den 13./25. seinen Rückzug gegen Borowskund Wereia aus, nachdem er ein fliegendes Corps auf die Stadt Medyn entsendt hatte, das gleichfalls von unsern Truppen geschlagen wurde. Der seindliche Berluft an beiden Tagen besteht in 16 Stücken Geschütz und gegen

10,000 Webliebenen.

Der General von ber Infanterie Dochturom, ber bie Truppen bei Malo-Jarofflames befehligte und am meisten Antheil (an bem Treffen) nahm, hat mir eine Lifte berfenigen unterlegt, die fich durch Mannhaftigkeit und Lapferkeit ausgezeichnet haben, und ber Machtvollkommenbeit gemäß mit welcher Eure K. M. geruht haben mich zu bekleiben, habe ich es mir zur Pflicht gemacht Belohnungen bekannt zu machen, und für das eine Berzeichnis terselben die Kaiserliche Bestätigung, für das andere die allergnädigste Gemährung E. K. Majestät zu erbitten.

Dieser Bericht ift naturlich erft mehrere Tage später verfaßt, als der Feind wirklich ben Ruckzug angetreten hatte. — Die 16 in dieser flegreichen Schlacht ers oberten Kanonen sett sich Kutusow aus den 5 bei Medyn genommenen, und denen zusammen, die Platow, eilf an der Zahl, am 25. bei dem bekannten Ueberfall ers beutete. Kutusow sagt, an beiden Tagen" seien fle erobert, so daß man glauben konnte zum Theil wenigstens seien sie im Treffen selbst genommen worden.

Dochturow erhielt für biefen glanzenden Sieg, wie billig, ben St. Beorgen:

Orben 2. Rlaffe.

Bon ben ruffischen Schriftstellern aber hat keiner angemeffen gefunden diesen Bericht Rutulow's mitzutheilen, oder ihm in der Erzählung zu folgen. Selbst Danilewsth nicht. Alle, namentlich Buturlin, gestehen vielmehr daß man gegen Abend ganzlich aus Malo-Jacofilames vertrieben wurde. Rur Danilewsth will wiffen ein Theil der Statt fei in den handen der Ruffen, ein anderer in denen der Franzosen geblieben. In der Nacht aber, nach beendigtem Gesecht hatten dann die rufstichen Truppen, ohne irgend welche Beranlaffung und ohne Befehl, die Statt verlassen. Darauf habe sich dann freilich Kutusow zurückziehen muffen. Danilewsth sagt und aber nicht warum der alte Herr dies Unheil mit so vieler Erzebung bins nahm, und niemanden zur Berantwortung zog für ein Bersehen das dem Feinde die Straße nach Medyn und Juchnow öffnete.

## Beilage IX.

### Bwei Briefe Autusow's au Efchitschagow.

## a) Lanify 10./22. Rovember 1812.

Der mit diesem Brief gesendete Flügel = Abjutant Garde = Lieutenant Orlow, wird Ihnen mundlich den zerrütteten Zuftand der seindlichen hauptarmee schilbern. Inzwischen ift aus den erhaltenen Nachrichten ersichtlich daß Napoleon am 8./20. dieses mit seiner Garde von Orscha nach Kochanow aufgebrochen ift, woraus man schließen itann daß auch seine Armee in dieser Richtung weiter gehen wird. Der Gen. v. d. Savalerie Platow, durch die aus 14 Batailsonen Fußvolk, zwei Küraisser-Regimenstern und 4 Companieen Artillerie bestehende Avantgarde des Gen.-Maj. Kosen versstärft, folgt dem Feinde auf dem Fuß, die Hauptarmee aber geht den 2./14. dieses über den Oniepr, und über Staroselie, Belpnitschy und Bogost. Die Avantgarde der Hauptarmee unter dem General Misoradowitsch, die aus dem 2. und 7. (Insfanteries) Corps nehft zwei Cavaleries Divisionen besteht, wird am 11./23. überzgehen, und dann in der Richtung über Staroselie nach Toloczin, wo sich unsere Keinde nacheilt.

Aus ciefem werden E. E. ersehen, daß selbst im Fall der Graf Bittgenstein, durch Bictor und St. Cyr ausgehalten, nicht im Stande ware Ihnen bei der Besstegung des Feindes behülflich zu sein, Sie dennoch, vereinigt mit dem G.L. Oertel und dem G.M. Lüders starf genug sein werden den siehenden, von allen Seiten bedrängten Feind zu vernichten. Es ist leicht möglich daß Navoleon, wenn er die Unmöglichseit sieht, den Beg über Beriffow nach Minst frei zu machen, sich von Toloczin oder Bobr nach Bogost und Igumen wendet, und nach Wolynien durch zu kommen sucht; es wäre daher nicht überstüffig ihn durch Parteigänger beobachten

qu laffen, um bei Beiten von feinen Bewegungen unterrichtet zu fein.

#### b) Ropps 13./25. November 1812.

Nach ber ftarken Niederlage bes Feindes bei Krasnoi, hat die feindliche hauptsarmee fich nach Orscha gezogen, und nachdem ste über den Oniepr gegangen, ift ste am 9./21. wieder von dort aufgebrochen. Der General Blatow mit 15 Kosackens Regimentern, und der G.-M. Borosdin mit sechsen, folgen zu beiten Seiten dem weichenden Feinde, während Miloradowitsch mit der Haupt-Avantgarde des Heeres, die aus 54 Bataillonen Fusvolf und einem Cavalerie-Corps besteht, ihm auf dem Fuse folgt.

Dhne Zweifel wird Rapoleon, ber über Kochanow und Toloczin auf Bobr zuruckgeht, St. Chr und Bictor mit fich vereinigen; in Folge bessen ift von mir dem Grassen Mittgenstein vorgeschrieben worden, vereint mit dem Gen. Abs. Golesnischtschew Kutusow, den Feind nicht aus dem Auge zu lassen und ihm rasch zu folgen. E. E. können daraus ersehen, daß in dem Maaß wie die seindlichen Streitkrafte sich in der Richtung auf Borissow vereinigen, sich auch die unsrigen nabern dem Feinde einen ftarken, ja möglicher Weise den letzten Schlag zu

verfegen.

Wenn Boriffow vom Feinde besetht ift, bann ift es mahrscheinlich bag er (bort) über die Berezina, und auf dem gradesten Beg, über Zembin, Bleszezenith und Bileifa auf Wilna geht. Um dem vorzubeugen ist unerlästlich baß E. E. die Engspaffe bei Zembin, in denen man einen sehr überlegenen Feind aufhalten kann, mit einem Detachement besegen. Unsere hauptarmee geht von Kopps über Stavoselie und Ciecierzhn auf den Flecken Berezino, erstens um eine beffere Berpstegung zu

finden, und zweitens um dem Feinde zuvor zu kommen, wenn er etwa von Bobr auf Berezino und Igumen geben wollte, wie vielfache Nachrichten Beranlaffung geben zu vermuthen.

Acht Werft unterhalb Boriffom giebt es bei bem Dorf Ucholody eine fur Reite-

rei febr bequeme Ruhrt.

## Beilage X.

#### Derlufte der ruffifchen Mauptarmee mahrend des Seldjugs 1812.

Die erfte Westarmee mochte ursprunglich, wie wir gesehen haben, 104,250 Mann ftart sein, ober nach Abzug bes ungefahr 21,000 Mann starten Wittgenstein'schen Corps in runder Zahl 83,000 Mann. Die zweite Westarmee 35,000 ,,

Bufammen 118.000 Mann.

#### Berftarfungen und Erfakmannichaften :

|      | 5,700    | ,,                                                                                                |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _    | 2,100    | 15                                                                                                |
|      | •        | •                                                                                                 |
| _    | 1.000    | 15                                                                                                |
|      |          | ••                                                                                                |
| _    | 7.000    | ,,                                                                                                |
| -    |          | ,,                                                                                                |
| _    |          |                                                                                                   |
| _    |          | **                                                                                                |
|      | 7,000    | 10                                                                                                |
| _    | 33,581   | ,,                                                                                                |
| _    | 5,498    | ,,                                                                                                |
|      |          |                                                                                                   |
| -    | 5,142    | "_                                                                                                |
| ften | 91,800 2 | Pann.                                                                                             |
|      | 209.800  | ,,                                                                                                |
| _    |          |                                                                                                   |
| _    | 30,200   | "                                                                                                 |
|      | 169,5109 | dann.                                                                                             |
|      |          | = 2,100<br>= 1,000<br>= 7,000<br>= 8,500<br>= 15,589<br>= 7,690<br>= 33,581<br>= 5,498<br>= 5,142 |

Bobei man fich erinnern muß daß ein Baar tausend Mann auf die leichte Garbereiterei und sonstige zuruckgelaffene Stamme zu rechnen find, und daß zur Zeit 48,335 Mann in den Lazarethen lagen.

<sup>&</sup>quot;) Benigstens; benn bas beer brach um 31,581 Plann ftarfer von bort auf ale es eingerudt mar, und auf weniger ale 2000 Dlann ift ber Abgang in ben Gefechten und fonft mabrent ber Bwifchenzeit nicht anzuschlagen.

Im beften Fall, und wenn auch ber größte Theil dieser Erfranften, ale Convalescenten wieder zu dem Geere gestoßen ware, was leider erweislich nicht geschah, bliebe doch die Bahl der ganglich verlorenen Mannschaft — der Tobten — größer als die der ursprünglichen Gesammtmannschaft bes Geeres.

Ein Abgang von 17/21 ber gesammten Dannichaft ift gewiß nicht oft vorge=

fommen.

## Beilage XI.

## Bwei eigenhändige Briefe des Raifers Alexander an Barclay.

a) Aus Betersburg; ber Tag ift nicht angegeben; boch hat ihn ber Raifer gesichrieben unmittelbar nachdem ihm bie Vereinigung ber beiben Armeen bei Smoslenst gemelbet worden war.

Bir haben ihn im ersten Bande Seite 380 vollständig mitgetheilt bis auf die Schlufworte; in diesen wiederholt der Kaiser noch einmal in folgender Beise daß er bei Smolenes das Ende des Rudgugs, der fich zu seiner Betrübniß bis dorthin verlangert hatte erreicht glaubte, und nunmehr Angriffs Operationen und einer fieg-

reichen Wendung bes Feldzuge entgegen fah :

Indem ich mich bem Schut Gottes übergebe, und fest auf die Gerechtigkeit ber von mir vertheidigten Sache vertraue, auf Ihre Geschicklichkeit und Ihren Eiser auf die Talente und die Thatigkeit meiner Generale, auf die Mannhaftigkeit und Tapferkeit der Offiziere und bes ganzen Kriegsheeres, erwarte ich in furzer Zeit von dem Ruckzug des Feindes zu horen und von dem Ruchm Ihrer Thaten.

b) Pétersbourg, le 24 Novembre (6. Decembre) 1812.

J'ai reçu, Général, votre lettre du 9. Novembre. Il faut que vous m'ayez connu bien mal, pour avoir pu douter un moment, que vous aviez tout droit d'arriver à Petersbourg sans attendre ma permission. Je vous dirai même que je vous attendais, car il me tenait à coeur de m'expliquer avec vous de bouche. Mais puisque vous n'avez pas voulu rendre justice à mon caractère, je vais tâcher en peu de mots de vous instruire de ma véritable manière de penser sur vous et sur les événements. L'amitié et l'estime que je n'ai cessé un instant de

vous témoigner m'en donnent tous les droits.

Le plan de campagne que nous avons adopté, le seul que (? qui) je crois encore, pouvait réussir contre un ennemi tel que Napoléon, ce que l'expérience même paraît avoir prouvé, devait cependant nécessairement rencontrer beaucoup de désapprobation et de dépréciations dans une nation, qui connaissant peu l'art de la guerre, et se rappelant des succès faciles, qu'elle avait obtenu précédemment sur des ennemis peu redoutables ou des généraux inhabiles, ne pouvait que s'effaroucher d'opérations militaires qui avaient pour but de conduire l'ennemi dans l'intérieur du pays. Il fallait d'avance s'attendre à cette désapprobation et je m'y étais préparé. Mais il fallait en même temps éviter avec soin tout ce qui pouvait attirer avec justice la critique et voilà, Général, sur quoi j'ai quelques reproches à vous faire.

Une fois le plan arrêté il avait (? aurait) fallu avoir tout préparé pour son exécution. Nous en avions tout le temps et cependant bien des choses ne se sont pas faites. N. B. Peu de jours après mon arrivée à Vilna je vous ai donné l'ordre de faire rétrograder tous les bagages inutiles (тагосты) des régiments qui avaient surtout leurs quartiers permanents en Lithouanie, et malgré cela ils n'on été renvoyés que jusqu'à Niementschin, Swenciany, Wil-

komir et Schawl; et c'est avec ce train terrible que nous avons dû faire nos mouvements rétrogrades. — Que de fois je vous ai rappelé la construction des ponts nécessaires; une quantité d'Ingénieurs des ponts et chaussées se trouvaient attachés à l'armée, et cependant la plupart des ponts se sont trouvés dans l'état le plus dégradé. — Décidés à marcher en arrière il était teut simple, que les hopitaux eussent été organisés en conséquence; par contre à mon arrivée à Vilna j'y ai trouvé un hopital de quelques milliers de malades, dont je n'ai cessé tous les jours d'exiger l'évacuation.

Voilà, Général, avec franchise des torts, que j'ai à vous reprocher. Ils se réduisent à celui, de n'avoir pas été assez convaineu que prescrire et obtenir que la chose soit executée, sont deux choses extrêmement différentes, et que pour y rémédier il n'y a qu'un moyen; c'est une surveillance active et une vérification exercée sans relache par des individus dont

vous étiez sûr.

Des fautes très-graves commises par le Prince Bagration à la suite desquelles l'ennemi l'a prévenu à Minsk, Borissow et Mohiless vous ont forcé de quitter les bords de la Drissa pour vous porter sur Smolensk. Le sort nous y a favorisé, car contre toute probabilité la jonction des deux armées s'y est faite. - C'était le moment d'arrêter les mouvements rétrogrades. Mais le manque de connaissances dans lequel vous étiez, Général, sur l'ennemi et ses mouvements, manque dont vous avez éprouvé malheureusement les effets pendant toute la campagne, vous a fait commettre la faute de marcher sur Poretchié pour attaquer sa gauche tandis qu'il s'était concentré à sa droite à Liady, où il a passé le Dnieur. - Vous aviez reparé cette faute en prévenant l'ennemi à Smolensk. Mais puisque les deux armées y étaient réunies, et puisqu'il entrait dans vos plans de livrer plus tard une bataille générale à l'ennemi, autant valait-il la livrer à Smolensk qu'à Zarewo-Zaymischtche; vos forces y auraient été plus intactes, car toutes les pertes que vous avez faites depuis dans les journées du 5, 7, et les suivantes jusqu'à Zarewo-Zaymischtche, n'auraient pas eu lieu. Quant à la crainte d'être tourné par les flancs, elle est à peu près la même partout et à Zarewo-Zaymischtche vous n'en auriez pas été exempt. L'ardeur du soldat eût été extrême à Smolensk, car c'était l'entrée de la première ville vraiment Russe qu'ils auraient défendu à l'ennemi.

La perte de Smolensk produisit un effet moral immense dans tout l'Empire. A toute la désapprobation générale, qu'avait notre plan de campagne se joignirent des reproches. "L'expérience, disait on, demontre combien ce plan est désastreux, l'Empire est dans le plus imminent danger; "— et comme malheureusement les fautes que je viens de citer plus haut, étaient dans la bouche de tout le monde, j'étais accusé "de sacrifier le salut de la patrie à l'amour-propre de vouloir soutenir mon choix dans votre personne. " Moscou et Pétersbourg à l'unison nommaient le Prince Koutouzoff comme le seul individu, qui pouvait d'après leur dire sauver l'Empire. A l'appui de ces raisonnements on citait même l'ancienneté d'après laquelle vous étiez le plus jeune comparativement à Tormassoff, Bagration et Tchitchagoff, ce qui nuisaient encore essentiellement au succès des opérations militaires, et que cet inconvenient majeur serait entièrement levé par la nommination du Prince Koutouzoff.

Les circonstances étaient trop critiques. Pour la première fois la capitale de l'Empire était menacée et je n'ai pu faire autre chose que me rendre à l'opinion générale, après avoir fait debattre cependant le pour et le contre dans un comité composé des principaux dignitaire de l'Empire.

En cédant à leur opinion j'ai dû imposer silence à mon propre sentiment.

Il ne me restait plus qu'à vous conserver la possibilite de prouver à la Russie et à l'Europe que vous étiez digne du choix que j'avais fait de vous pour commander l'armée. Je me persuadais, que vous-même vous seriez bien aise de rester à l'armée et de conquérir par votre conduite militaire, comme vous l'avez fait à Borodino, l'estime même de vos dépréciateurs. Vous auriez atteint ce but immanquablement, je n'en ai pas le plus léger doute, en restant à l'armée, et c'est avec infiniment de regret, par l'amitié que je ne cesserai pas de vous porter, que j'ai appris votre départ. Malgré tous les désagrément qui vous y assiégeaient, il fallait rester, car il y a des cas, où on doit se mettre au dessus de toute chose au monde.

C'est dans la conviction que vous préféreriez pour votre propre réputation de rester à l'armée, que je vous ai dispensé de votre place de Ministre de la guerre, car il n'était plus convenable, que vous remplissiez laplace de Ministre quand un plus ancien que vous commandait l'armée dans laquelle vous vous trouviez. D'ailleurs j'ai vu par expérience que commander l'armée et être Ministre en même temps, est une bésogne au dessus des forces d'un seul homme.

Voilà, Général, l'exposé fidèle des choses telles qu'elles se sont passées, et telles que je les ai jugées. Jamais je n'oublierai les services essentiels que vous avez rendu à la patrie et à moi, et j'aime à croire, que vous lui en rendrez encore de plus éminents. — Quoique les circonstances actuelles sont (soient?) des plus favorables pour nous, vu l'état dans lequel l'ennemi est réduit, la lutte n'est pas encore finie, et elle vous offrira toute la possibilité de signaler vos qualités militaires, auxquelles on recommence généralement à rendre justice.

Je vais faire publier une espèce de justification raisonnée de votre conduite tirée des matériaux que vous m'avez envoyés.

Croyez, Général, que mes sentiments personnels pour vous ne varieront jamais. Tout à vous.

Alexandre.

Excusez d'avoir retenu ma réponse, mais elle m'a pris quelques plusieurs jours pour l'écrire à cause de mon travail journalier.

## Beilage XII.

#### Mémoire présenté à Son Altesse le Prince Maréchal Koutouzoff de Smolensk à Meretsch le 29 de Décembre 1812.

Le général Toll prenant en considération les circonstances actuelles, prend la liberté de présenter les mesures suivantes qu'il croit indispensables à prendre quand l'armée victorieuse se portera en Prusse ou dans le duché de Varsovie.

1) Si l'Autriche accède aux négociations qui ont été entamées et qui doivent être poussées avec toute l'activité possible, la Russie, par l'éloignement de ses provinces, cesse de jouer (militairement parlant) le premier rôle dans cette guerre et devient auxiliaire de l'Europe entière soulevée contre la tyrannie française. Joignant alors 60,000 hommes à l'armée prussienne, on formers dans le nord de l'Allemagne une masse de troupes forte de 120,000 hommes, tandis que l'Autriche, avec une masse pareille ou même plus considérable, portera la guerre en Bavière et en Italie, s'appuyant du mécontentement général des peuples de cette dernière puissance.

- 2) Le reste de l'armée russe, après une guerre aussi terrible, établira ses cantonnements dans le duché de Varsovie, dans les environs de Posen ou de Kalisch, ménageant autant que possible les provinces prussiennes, et formant par sa position la reserve des armées agissantes. Ces troupes employeront le temps de leur repos à se recompletter dans toutes les branches.
- 3) La part que l'Angleterre doit prendre à cette guerre n'est pas moins importante. Elle fournira aux puissances coalisées le moyen de continuer leurs opérations offensives en offrant leur or, soit en argent monnayé, soit en lingots. Les richesses de la Grande-Brétagne serviront ainsi à nous donner les resources pour payer les habitants des lieux qu'on occupera, et pour ménager l'opinion des peuples en payant avec magnificence les sécours qu'ils seront obligés de livrer pour la subsistance des troupes.
- 4) Un moyen quoique secondaire, mais qui ne laisse pas de devenir d'un grand sécours, est le retour du prince de Brunswick-Oels, dont le caractère généreux a conquis l'amour des peuples de l'Allemagne. On verra alors les nations se soulever en masse autour de lui pour sécouer le joug de la tyrannie française.

## Beilage XIII.

# Note, die Bahl der verfügbaren Truppen betreffend, qu Kalisch den Gesandten der fremden Sofe mitgetheilt.

Le mouvement des différents corps des armées combinées et de ceux qui forment le blocus des places qui sont au pouvoir de l'ennemi:

Danzig —: cerné par un corps. de troupes russes fort de 20,000 hommes sous les ordres du Gal. L. Lewis,

Thorn —: cerné par un corps de troupes russes fort de 18,000 hommes sous les ordres du Gal. d'infanterie Barclay de Tolly.

Modlin —: cerné par un corps de troupes russes fort de 10,000 hommes sous les ordres du Gal. Major Paskiewitsch.

Varsovie -: en garnison, troupes russes, fort de 4,000 hommes.

Zamosz —: cerné par un corps de troupes russes fort de 7,000 hommes sous les ordres du Gal. Lieut. Ratt.

Un corps de troupes russes sous les ordres du Gal. Lieut. Sacken se porte vers Krakovie pour détruire le corps polonais sous le prince Poniatowski fort de 12-15,000 hommes.

Un corps de troupes russes fort de 3,000 h. observe la ligne contre le corps autrichien dans les environs de Radom jusqu' à Malogosz.

Graudenz —: garnison prussienne.

Pillau -: dito.

Memel -: dito.

Dans toutes les forteresses de la Silésie excepté Glogau — garnisons prussiennes.

Glogau — : cerné par un corps prussien de 12,000 hommes sous les ordres du Gal. Schuler.

Küstrin —: cerné par un corps russe de 6,000 hommes sous les ordres du Gal. Lieut. Comte Worontzoff.

- Stettin -: cerné par un corps de troupes prussiennes sous les ordres du Gal. Thauentzien.
  - Tous ces différents corps assurent les derrières et les communications de l'armée agissante.

#### L'armée agissante vers l'Elbe.

- L'armée du Gal. de cavalerie Comte de Wittgenstein (à Berlin) —: composée d'un corps russe fort de 43,000 h. et du corps prussien sous les ordres de York, fort de 20,000 h. total 63,000 h. Le corps de Bülow, fort de 15,000 h. est entre Colberg et Stettin.
- L'armée du Gal. de cavalerie Blücher (en marche sur Dresde) —: composée du corps prussien fort de 40,000 h. et d'un corps russe du Gal. Lieut. baron de Wintzingerode, fort de 16,000 h. total 56,000 h.
- La grande armée (cantonée à Kalisch) —: sous les ordres du Gal. Tormassoff, forte de 36,000 h.
- Son avantgarde (dans les environs de Glogau à Fraustadt) —: sous les ordres du Gal. Miloradowitsch, forte de 18,000 h.
- La première armée de reserve sous les ordres du Gal. d'infanterie Labanoff Rostowsky, en marche vers la Vistule, où elle arrive dans les premiers jours du mois d'Avril forte de — 100,000 h.
- La seconde armée de reserve sous les ordres du Gal. Lieut. Comte Tolstoy, en marche vers le Boug, où elle arrive dans les premiers jours du mois d'Avril, forte de 75,000 h.

#### Milices.

| de Tver, à Riga           |    |      |    |    |  |  | 13,000 h | ommes |
|---------------------------|----|------|----|----|--|--|----------|-------|
| de Toula, en marche vers  | D  | anzi | g. |    |  |  | 16,000   | "     |
| de Jarosslaw, vers Thorn  | ι. |      | ٠. |    |  |  | 10,000   | "     |
| de Kalouga, vers Modlin   |    |      |    | ٠. |  |  | 15,000   | **    |
| de Tschernigoff et Poulta |    |      |    |    |  |  |          | "     |

#### Récapitulation.

|               |       | man | t le | us    | des | pla |   |   | 90,000 hommes |
|---------------|-------|-----|------|-------|-----|-----|---|---|---------------|
| Troupes régu  |       |     |      |       |     |     |   |   |               |
| Réserves régu |       |     |      |       |     |     |   |   |               |
| Milices       | <br>• | •   | •    | <br>• | •   | •   | • | ٠ | 81,000 "      |

Summa Summarum 534,000 hommes.

Outre cela les milices prussiennes se forment avec le plus grand succès.

pour le corps de York . . . . 20,000 hommes.

pour le corps de Blücher . . . 40,000 "

Les deux légions allemandes qui n'y sont pas comprises, sont en marche, la première de Réval, la seconde d'Orel, formant un total de 25,000 hommes.

# Beilage XIV.

Marfc-Plan für die in das Berzogthum Warfchau nachruckenden Referven.

Nach ber Anfunft ber Infanteries, Cavaleries und Artilleries Referven : aus St. Betereburg in Tauroggen und Jurburg, — aus Jaroslawl in Kowno und Olita

— und aus dem Mohilewichen Gubernium in Barichau, haben dieselben fich ben beigelegten Eintheilungen und Marich-Routen gemäß den activ verwendeten Armeen und Corps zu nähern. — Den herren Colonnen: und Corps Befehlshabern wird empfohlen die in den Marich-Routen angegebenen Termine einzuhalten, damit man jeder Zeit wissen könne bis zu welchem Bunkt jede Abtheilung gelangt sei.

| Ausgangs : und<br>Endpunkt des<br>Marsches. | Tag d. Auf:<br>bruchs. | Tag ber Ans<br>funft. | Eruppen.                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 1 von Jurs<br>burg nach Plock           | 27. April              | 17. Mai               | 1. Abtheilung unter bem Befehl tes<br>Oberften Karzow: 9 Bat. (7 Garbe und<br>2 Grenadiere).                                                                        |
| Mr. 2 besgl.                                | 29. April              | 18. Mai               | 2. Abtheilung unter dem Befehl des Obersten Bietinghoff: 12 Schwadronen (10 Garde, 2 Uhlanen).                                                                      |
| Nr. 3 von Taus<br>roggen nach<br>Danzig     | 22. April              | 9. Mai                | 1. Abtheilung unter dem Befehl des Obrist-Lieut. Stepanow: 7 Bat. (4 der 6., 3 der 25. InfDivision).                                                                |
| Mr. 4 desgl.                                | 24. April              | 11. Mai               | 2. Abtheilung unter bem Befehl bes<br>Maj. Safronow: 6 Bat. und 2 Schwas<br>bronen (bie Infanterie von ber 21. Div.,<br>2 Schw. vom Kafanschen Drag. Reg.)          |
| Nr. 5 von Taus<br>roggen n. Blod            |                        | 13. Mai               | 3. Abtheilung unter bem Befehl bes Obrift-Lieut. L'Aubry: 8 Schwader. (vom Rigaschen, Finlandischen und Mitausichen Oragoners, und Grodnoschen hus faren-Regiment). |
| Nr. 6 aus Olita<br>nach Plock               | 9. Mai                 | 30. Mai               | 1. Abtheilung unter bem Befehl bes Gen.: Maj. Awbulin: 6 Bataillone ber 1. Grenadier: Division.                                                                     |
| Mr. 7 desgl.                                | 11. Mai                | 1. Juni               | 2. Abtheilung unter bem Befehl bes Gen. Maj. Awdulin: 6 Bataillone ber 2. Grenadier Divifion.                                                                       |
| Nr. 8 a. Kowno<br>nach Plock                | 19. Mai                | 11. Juni              | 1. Abtheilung unter dem Befehl tes<br>Gen. Maj. Glabtow: 6 Bat. der 5. In-<br>fanterie-Divifion.                                                                    |
| Mr. 9 beegl.                                | 21. Mai                | 13. Juni              | 2. Abtheilung unter bem Befehl bes Gen. Maj. Glabtow: 6 Bataillone ber 14. Infanterie-Divifion.                                                                     |

#### Aus Mohilem, bas 1. Corps.

Treffen in Barichau ein, am 24. April :

1 Bat. Regiment Soffa, 1 " 18. Jäger, 1 " 30. Jäger, 1 " " Tomet, 1 " 34. Jäger.

#### Bufammengefeste:

1 Bat. Regimenter Moskau und Pskow, 1 " " Libau und Ufa, 1 " " 11. und 19. Jäger. Busammen 8 Bataillone.

Alle diese Truppen marschiren in einer Abtheilung — nachdem sie am 28. über die Weichsel gegangen — mit Ausnahme der zwei Companien des 19. Jäger-Regisments, die zur Abtheilung des Grasen Bahlen ") üdergehen, wo sie zu ihrem Regisment stoßen. Die Uebrigen gehen von Warschau über Blonie, Suchaczew, Autino, Klodawa. An diesem letteren Ort stößt von Plock her das Pssowen, Ensteries Regiment ") zu der Colonne welche ihren Narsch über Slunce nach Bosen fortsetzt, wo sie den 15. Nai eintrist; hier wird sie eine neue Marschroute sur den weiteren Marsch vorsinden. — Das Bataillon des 18. Jäger-Regiments geht von Warschau nach Danzig und kößt zur 6. Ins. Division.

Treffen in Barfchau ein am 28. April:

1 Bat. Reg. Willmanstrand, 1 ,, ,, 40. Säger, 1 ,, ,, Nisbegorod.

#### Bufammengefeste:

1 " Regimenter Butupref und Schirwan, 1 " Breft u. Rasan, 1 " Bielosero u. Orel, 1 " Laboga u. Postawa, 1 " 5. u. 48. Jäger.

Bufammen 8 Bataillone.

Diese Truppen marichiren in folgender Beise, nachdem fie am 30. über die Beichset gegangen find: das Bataillon des Rishegorobschen Regiments, 2 Companien vom Orelichen, 2 vom Ladogaschen, 2 vom Boltawaschen, und 2 vom 8. Idgerregiment geben nach Modlin und ftoffen jur 26. Infanterie-Division. Die übrigen Batailsione: das Billmanstrandsche, 40. Idger, die zusammengeseten: aus dem Butuprichen und Schirwanschen, Breftschen und Rasanschen, 2 Companien des Bielofersichen und 48. Idger, marschiren von Barschau über Blonie, Suchaczew, Cychlin, Slunce nach Posen, wo sie den 17. Mai eintressen, und hier werden sie eine neue Marschroute für den weiteren Narsch vorsinden.

<sup>\*)</sup> Garnifon von Barfchau.

<sup>&</sup>quot;) Bon ber 7. Infanterie-Division , bem bei Bilna jurudgelaffenen VI. Infanterie-Corps angehörig. Das Regiment muß alfo ichneller als die übrigen Bataillone bes Corps erganzt worben, und allein ber Urmee nachgerudt fein.

Treffen in Barfchau ein ben 30. April:

1 Bat. Rea. Tarnopol.

1 41. Jager.

50. Jäger.

#### Bufammengefeste :

Regimenter Doeffa u. Wilna,

. Simbiref u. 49. 3ager.

Aufammen 5 Bataillone.

Außerdem 1 Bataillon vom 36. Jägerregiment (bem der Befehl gegeben wer-Den muß zwei Rariche zu gewinnen, bamit es ben 1. Mai in Barichau eintrifft).

Diese Truppen geben ben 2. Dai über die Beichsel, marschiren über Blonie, Suchaczew, Chalin, Klodawa, — an biefem letteren Ort vereinigt fich mit ihnen bie 27. Infanterie Division ), bie von Wyszgorob über Blod heran tommt. Darauf feten fle ihren Marich zusammen nach Bosen fort, wo fie ben . . Dai eintreffen, und wo fie eine neue Marichroute gum weiteren Mariche vorfinden. Das Bataillon vom 41. Jager : Regiment geht nach bem Uebergang über bie Beichsel nach Modlin und ftogt gur 12. Infanterie-Divifton.

Anmerkung: Alle Truppen des 1. Corps bie ju Barfchau eintreffen, treten, nach dem Uebergang über die Beichsel, unter den Befehl des General-Lieutenants Newerowsty, der fie von dem General-Najor Gladfow übernimmt und nach Bosen führt.

Aus Mohilem, bas 2. Corps.

Treffen in Warschau ein am 1. Mai:

1 Bat. Regiment Reu-Ingermanland,

21. Jager, 1

1 Polost.

### Bufammengefette:

1 Bat. Regimenter Narwa und Smolenef,

1 Rerholm und Bernau,

1 Belegf und Alexopol,

1. und 33. Jäger, zwei Companien vom 6. Jager=Regiment.

Busammen 71/2 Bataillone.

Treffen in Barfchau ein ben 3. Mai:

1 Bat. Regiment Rylef,

42. Jager.

#### Bufammengefest :

1. Bat. Regimenter Catherinenburg und Raporie. Bufammen 3 Bataillone.

Alle diese Truppen gehen am 5. Mai über den Fluß. Das Neu-Ingermans landiche und 42. Jager:Bataillon, bas jufammengefeste vom Narwichen und Smolenefifchen, zwei Companien vom Alexopolichen, und zwei Companien vom 6. Jagers Regiment geben nach Modlin und vereinigen fich mit ihren Divifionen. Die Uebrigen -aber, nämlich die Bataillone 21. Jager, Bologf, Rylof, und die gufammenges

<sup>\*)</sup> Reweroweth, bei Bilna jurudgelaffen und jeht nachgerudt, 10 Bataillone ftart.

sesten: vom Bernauschen und Rerholmschen, 1. und 33. Jäger, Catherinenburgsschen und Kaporschen, und 2 Companien vom Jelegtischen gehen von Warschau nach Mezonow, Stiernewice, Stritow, Lutomirfz, Wartha, Ralisch. An diesem letzteren Ort vereinigt sich mit ihnen bas Catherinenburgsche Regiment\*) welches von Mysgorov über Blod und Kollo nach Kalisch geht. Bon dieser Stadt gehen sie vereinigt über Silmirzice, Militsch, Trachenberg, Winzig nach Steinau an der Oder, wo sie am . Mai eintressen, und eine neue Marschroute für den weiteren Marsch vorsinden.

Treffen in Barfchau ein am 7. Dai :

- - Bufammengefeste :
- 1 Bat. Regimenter Murom und Reval,
- 1 " " 4. und 20. 3ager,
- 1 " " Rrementschuf und Tobolet,
- 1 " " Wolynien und Tichernigow.

#### Busammen 6 Bataillone.

Diese Truppen geben am 8. Mai über bie Beichsel, und marschiren von Barschau über Mfzonow, Stiernewice, Strikow, Lutomirfz, Bartha, Kalisch, Silmirzice, Millisch, Trachenberg nach Steinau, wo sie am . . Mai eintreffen, und eine neue Marschroute für ben weiteren Narsch erhalten.

Anmerfung: Alle Truppen bes 2. Corps fteben unter bem Befehl bes Gen. Majore Beftufbew:Riumin.

Nach diefer Eintheilung bilben die fammtlichen Reserven die aus St. Beterss burg, Jaroslawl und Mohilew heranruden, nachdem fie die Granzen überschritten haben, vier Corps.

Das erfte besteht aus zwei Abtheilungen unter bem Dbrift-Lieutenant Stepas now, und marfchirt nach Danzig.

Das zweite Corps besteht aus sieben Abtheilungen unter dem Befehl bes Gen.s Major Gladsow, und marschirt nach Block.

Das britte Corps befieht aus drei Abtheilungen und ber damit vereinigten 27. Infanterie: Divifion, unter dem Befehl bes General-Lieutenants Newerowsky, und marfdirt von Barfchau nach Bofen.

Das vierte Corps besteht aus zwei Abtheilungen unter dem Befehl des Gen.s Majors Bestushew-Riumin, zu denen das Catherinenburgsche Regiment stößt, und marschirt von Barschau über Kalisch nach Steinau.

General-Major Toll. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bon ber 23. Divifion IV. Infanterie-Corps, bei Bilna gurudgelaffen.

<sup>\*\*) 3</sup>m Original find naturlich alle Daten nach bem griechifchen Ralender angegeben. Bir haben fie auf ben Gregorianifchen reducirt. Das Datum ber Unterschrift fehlt.

## Beilage XV.

### Lettre du Général Toll au Chef d'état major général d'Auvray, attaché à l'armée du Comte de Wittgenstein; Krotoszin le 28. Mars 1813.

D'après le dernier rapport de Mr. le Comte de Wittgenstein à Son Altesse le Maréchal je crois que le mouvement que vous venez de faire sur Zerbst n'a pour seul but que celui de prendre une position centrale entre Magdebourg et l'armée de Blücher, parvenue à la hauteur de Leipzig et d'Altenbourg, afin d'être à portée de pouvoir marcher sur les communications de l'ennemi qui se

porterait de Magdebourg sur Berlin.

Je ne fonde cette opinion que sur les données que le Comte de Wittgenstein marque dans son rapport, supposant l'ennemi fort de 40/m à 50/m hommes. Vous avouerez, mon Général, que si la grande masse de nos armées se rassemble entre Leipzig et les montagnes de la Bohème, et qu'il n'y eût qu'un corps de 20/m à 25/m. hommes, \*) non comptant les petits corps qui voltigent sur la rive gauche de l'Elbe, que toute ligne d'opération que l'ennemi prendrait, en prenant pour base la basse partie de l'Elbe, serait vicieuse et dangereuse pour lui, et le mettrait dans le même cas où s'était trouvée l'armée prussienne en 1806 après la bataille de Jéna — (il faut se présenter la chose en cas inverse) — c'est à dire il perdrait alors toutes ses communications avec le Mayn et le Rhin, d'où sa ligne d'opération part dans ce moment, et serait aculé à la mer.

Toutes les nouvelles de la marche de l'ennemi que nous recevons du Comte de Wittgenstein contredisent celles que nous avons directement de Francfort, d'Aschaffenbourg et de Würzbourg. Ces dernières marquent le grand rassemblement sur la ligne du Mayn et dans les environs de Gotha et de Erfurt. De là il faut conclure que les mouvements sur Magdebourg sont dans le seul but de nous donner de la jalousie de ce côté et de nous attirer vers ce point, afin de tomber avec la masse de ses forces sur notre gauche et gagner notre ligne d'opération sur Dresde. Je veux m'étendre dans des éclaircissements plus détaillés.

Le grand avantage que l'ennemi a de choisir la même ligne d'opération qu'il avait alors, et qui partait de Bamberg par Géra sur l'extrème gauche de la ligne territoriale des Prussiens, lui procura la facilité, après la victoire remportée à Jéna, de battre l'armée en détail et de rejetter les restes des Prussiens vers la mer, ou de se sauver dans les différentes forteresses, en s'emparant entièrement de leur ligne d'opération.

Une bataille perdue par les Français ne les menaçait pas de perdre leurs communications, parce qu'ils étaient basés sur le Mayn, et le résultat d'une victoire la plus complette remportée sur eux, ne les aurait fait retrograder que derrière cette rivière. Cette époque n'est pas si éloignée pour ne pas nous servir de leçon.

C'est pour cela que tant que l'ennemi n'est pas en force vis-à-vis de nous, cette dissémination de nos forces peut être soufferte, mais aussi il faudra bien calculer d'avance les marches pour prévenir un ennemi qui par des marches dérobées pourrait se rassembler sur notre extrême gauche et répéter la

<sup>&</sup>quot;) Bu suppliren : entre Magdebourg et Berlin.

manoeuvre executée à Jéna en 1806. Je suppose que le gén. Comte de Worontzow, tort de 3500 hommes, pourra dans peu joindre les généraux Bülow et Borstel, ces trois corps réunis seront suffisants pour arrêter toutes les tentatives de l'ennemi sur Berlin. Il faut tâcher outre cela d'armer les paysans du pays de Brandenbourg. Le corps de Wittgenstein avec celui de York devra alors passer à Rosslau et marcher dans la direction de Leipzig. Blücher joint à Wintzingerode se portera à Altenbourg. Ces corps rassemblés sous les ordres du Comte de Wittgenstein feront la première ligne de l'armée agissante. La grande armée fera la seconde et sera toujours à une marche en arrière de l'armée de Wittgenstein. Un jour de bataille le rapprochement et la réunion de l'armée et des différents corps aura lieu d'après les circonstances.

Si l'ennemi ne prend pas l'offensive dans six semaines — (ce qu'il y a lieu de présumer, parce qu'il manque généralement de cavalerie) — alors les trois corps vis à-vis de Magdebourg pourront être relevés par l'armée suédoise sous

les ordres du Prince Royal qui se portera vers ce point.

Les trois corps mentionnés pourront alors se joindre à la grande armée. Le Prince Royal de Suède, renforcé par le corps du Général Barclay de Tolly, qui assiège présentement Thorn, sera assez fort pour prendre l'offensive sur l'extrémité gauche des Français.

## Beilage XVI.

# Brief des Generals v. Toll an den General d'Auvray, Altenburg den 29. April.

Le 17 Avril 1813 à 2 heures après midi.

#### Mon Général!

Je suis arrivé dans le moment au quartier général de Blücher par ordre de S. M. l'Empereur pour être continuellement avec le Général Scharnhorst.

Je crois d'après tous les mouvements de l'ennemi, rassemblé avec ses principales forces dans les environs de Naumbourg, qu'il se portera tout d'un coup entre Leipzig et Altenbourg pour partager les deux armées de Blücher et du Comte de Wittgenstein. Ce serait à désirer que nous le prévénions, et que nous nous concentrions à Altenbourg avec toutes nos forces. Les raisons suivantes demontreront la nécessité de cette marche.

- 1) Si l'ennemi se porte sur Leipzig dans un temps où notre armée sera réunie à Altenbourg, tout mouvement offensif sur la ligne de Naumbourg à Leipzig le mettra dans le cas de perdre sa ligne d'opérations et nous l'adosserons alors à l'Elbe entre Magdebourg et Wittenberg. Si au contraire il se porte sur Altenbourg, nous avons non seulement tout l'avantage du terrain, mais même nous conservons par là toute notre ligne d'opérations avec Dresde par les quatre ponts de Mühlberg, Meissen et deux à Dresde.
- 2) Si la concentration se ferait à Leipzig de toutes nos forces, l'ennemi manoeuvrera sur notre gauche, nous rejettera sur Rosslau, le seul pont qui nous reste, et par conséquent hors de notre ligne d'opération.

Je compte, mon Général, que Votre Excellence ne désapprouvera point

l'évidence de la chose. — La grande armée à cet effet se trouve aujourdhui à Geringswalde — (où est le quartier général de l'Empereur) — et à Mitweyda. Miloradowitsch s'est rapproché de Penig, ayant un corps volant assez fort à Zwickau et observera toutes les routes de Hof et de Lobenstein.

Ce serait très-nécessaire d'établir au plus vite possible une poste volante d'un corps à l'autre, afin de pouvoir se communiquer facilement, et de donuer ordre aux postes avancés d'envoyer leurs rapports en douplicats et triplicats

aux commandants des corps voisins afin de gagner du temps.

Après que le Gén. Bülow a su rendre toute tentative de Magdebourg sur Berlin aussi difficile, ce qui a augmenté de plus par la possession de Spandau — je crois que Orurk serait suffisant pour observer Magdebourg. — Borstel pourrait se mettre à cheval à Rosslau, et par là nous sérions dans le cas d'attirer à nous encore Bülow.

Pardonnez-moi, mon cher Général, mes reflexions. C'est toujours l'idée de l'Empereur et c'était le but de mon voyage. Vous savez, mon Général, que, si Napoléon prend l'offensive, c'est comme l'éclair; c'est pour cela qu'il faut se décider vite. Je crois que ce ne serait pas inutile de renforcer Lanskoy avec de l'infanterie et des pièces d'artillerie volante. Je suis tout à Vous.

'Charles de Toll.

Communiquez l'arrivée de l'Empereur et de l'armée à Geringswalde à S. E. le Comte de Wittgenstein.

## Beilage XVII.

## Bur Schlacht bei Groß - Görfchen.

Blotho's Angaben, benen zufolge bas Geer ber Berbündeten bei Groß-Görschen 69,125 Mann unter ben Baffen zählte, beruhen auf den Berechnungen die vor der Schlacht im Hauptquartier ber Berbündeten angestellt wurden, und find mithin gewiß im Befentlichen für richtig zu halten, wenn auch, wie sich ergiebt, nicht wirkliche gleichzeitige Tages : Rapporte, fondern zum Theil Angaben zum Grunde gelegt wurden, welche die Geertheile führenden Generale in runden Jahlen lieferten — ober auch zum Theil etwas ältere Tages: Rapporte von deren Jahlen der Abgang

ber inzwischen muthmaßlich ftattgefunden hatte, abgezogen murbe.

Genauere Berichte haben fich, wie wir aus Bogbanowitsch erseben, in ben rufnichen Archiven nicht vorgesunden, benn dieser gewissenhafte Geschichtschreiber hat eben keine anderen Zahlen beizubringen, und folgt durchaus ben von Plothe bekannt gemachten Liften, nur daß er die Infanterie Binkingerode's — und somit bie ruffliche Armee überhaupt — um 3,000 Mann flärser annimmt als sie im Hauptquartier gerechnet wurde. Bas ihn dazu bestimmt ist eine beiläusige Bewerfung bes herzogs Eugen v. Burttemberg, der diese Infanterie führte. Der Herzog sagt nämlich sein Gorps sei schon während es an der schlessichen Gränze stand — d. h. also zwischen dem 15. Februar und 6. März — wieder bis auf 11,000 Mann ergänzt worden — in die Schlacht aber habe er es 8,700 Mann kark geführt, da ihm eine unter dem General Talistn entsendet Brigade sehlte.

Diefen Angaben konnte aber wohl ein kleiner Gebachtniffehler des herzogs zum Grunde liegen — ober hofmann's, beffen Aufzeichnungen die beigebrachte Babl entlehnt zu fein fcheint. Denn als das Corps Bingingerode's bereits von der

ichlefischen Granze wieder aufgebrochen, und auf dem Marich nach Dresden unter Blücher's Oberbefehl gestellt worden war — Mitte Marz — zählte es im Ganzen, laut amtlichen Tages-Napport — 663 Offiziere mitgerechnet — nur 13,869 Mann, wovon 678 Mann auf das Streifeorps des Obersten Dawydow kommen, und 6040 Nann Infanterie (barunter 317 Offiziere) 764 Mann Artillerie, im Ganzen also nur 6804 Mann auf das Infanterie: Corps des herzogs Eugen von Württemsberg. Der Rest bestand aus Reiterei, Kosaden und reitender Artillerie.

Seitdem waren ein in Breslau aus befreiten ruffischen Kriegsgesangenen schnell gebildetes provisorisches Infanterie-Regiment, 1 Bataillon des 34. Jäger-Regiments und 3 Schwadronen des Tichernigowschen reitenden Jäger-Regiments dazu gestoßen, und das Corps wurde am 13/25. April im Ganzen und in runder Bahl — aber ohne Dawydow's Streifichaar — 13,700 Mann stark gemeldet.

Davon waren 1,100 Mann Artillerie mit 68 Studen Gefchut; Reiterei und Rosaden muffen wenigstens 5,500 Mann betragen haben, benn fie gablten feche Bochen fruber 5,734 Mann, und waren bie Beit ber nirgenbs im Gefecht gewesen,

wohl aber burd 3 Schwadronen reitende Jager verftartt worben.

Für die Infanterie bleiben bemnach allerhöchstens 7000 Mann, und fie ersichien nicht ganz vollständig auf dem Schlachtfelde bei Groß: Görschen. Das 34. Jäger-Regiment, das in der Gesammtzahl jedenfalls mitgezählt ift, war entsiendet. Aller Bahrscheinlichfeit nach sind auch die beiden schon etwas früher entsendeten Regimenter Tobolet und Riashof mitgerechnet. Im Allgemeinen ergiebt sich daß die Schähung deren Ergebniffe Blotho mittheilt, gewiß auch hier der Bahrsheit sehr nahe kömmt.

3m Gangen vollends ift die Schatung ber gu Folge das in der Ebene bei Lugen vereinigte Geer 69,000 M. gablie, ficher nicht zu niedrig gegriffen; nach bem was frater bei Baugen zu Tage tam, tonnte man eher vermuthen, daß biefes

heer hier um ein Baar taufend Dann zu hoch angeschlagen mar.

Der Berluft ber Ruffen in dieser Schlacht wird ziemlich allgemein auf etwa 2000 M. geschätzt. Etwas größer mochte er wohl gewesen sein, da nach dem Berricht bes Herzogs Eugen von Burttemberg sein heertheil allein 87 Offiziere und 1637 Mann verlor. Aber boch auch nicht um sehr viel größer, da außer ben trupsen des herzogs, von den Ruffen nur noch 6 Grenabler-Bataillone unter Konownigen und das Corps Berg's zum wirklichen Gesecht kamen — das Letztere aber bei Beitem nicht in so ernsthafter Beise als die Bataillone des Herzogs.

## Beilage XVIII.

Brief des General-Major Canskop (der eine Streifschaar befehligte) an den General Coll.

Bernsdorf dans le Teufelswinkel le 2./14. Mai 1813.

Mon Général! La position de Moritzbourg, très boisée, ne permettant pas à la cavalerie d'agir offensivement, et l'ennemi ayant occupé tous les débouchés avec de l'infanterie, j'ai cru devoir me replier sur Grossenhayn, où je suis resté toute la journée du 30. (12. Mai) espérant attirer dans la plaine l'ennemi qui me suivait. Il se contenta d'occuper le Friedewald, et d'un autre côté Radebourg et Königsbrück. Pour pouvoir opérer efficacement sur le flanc et les derrières de l'ennemi, et prendre part avec ma cavalerie régulière et

mon artillerie à la bataille, j'ai marché le 1. de Mai (13.) par Ortrand jusqu' à Bernsdorf. Mon flanc droit était couvert par le Gal. Ilovaisky qui marchait par Schönfeldt, Nauendorf et Schwebnitz. Le lieutenant-colonel Stackelberg était détaché en même temps sur Krakau. Hier les kosaques d'Ilovaisky ont attaqué à Schwebnitz un détachement ennemi et ont pris 117 soldats, 7 officiers, et le chef d'escadron Mirelli. Ils étaient de l'avantgarde du 4. corps commandé par le Gal. de brigade de Briche, posté à Königsbrück. Le 4. corps est celui de Bertrand. La destination de cette avantgarde était de marcher aujourdhui sur Kamenz; elle devait être remplacée à Königsbrück par 16,000 hommes. Ceci a été confirmé par un rapport du Gal. Ilovaisky. Pour entreprendre cependant quelque chose d'offensif, j'ai dirigé le major Löwenstern avec 300 Cosaques, ainsi que les 2 escadrons prussiennes de Blücher de Grossenhayn par Okrill sur Koswig, pour de là se porter sur les derrières de l'ennemi. Le Colonel Prendel est resté à Grossenhayn occupant tous les postes que tenait précédemment Ilovaisky, pour masquer mon mouvement devant l'ennemi posté à Moritzbourg. Il observe aussi tout l'espace entre Grossenhayn et Torgau, et envoie de même des parties sur Hertzberg, qu'on dit devoir être occupé par une colonne ennemie. Le Colonel Prendel vient de m'envoyer 8 prisonniers italiens du 2. corps pris sur l'Elbe. Si l'ennemi n'entreprend rien contre Grossenhayn il détachera le major Tschetschensky avec 300 cosaques pour passer l'Elbe et agir sur les communications de Meissen et Dresde avec Leipzig.

Aujourd'hui le Colonel Rachmanow a ouvert la communication entre l'avantgarde du Gal. Barclay marchant sur Hoyerswerda et mon corps. Le

Gal. Barclay sera aujourd'hui à Spremberg.

Les cosaques du Gal. Ilovaisky sont aujourd'hui à Schwebnitz, Hausdorf, Biehla, Weissig, Döbra et Strassgraben. J'attends des nouvelles du quartier général pour agir ultérieurement, à moins que l'ennemi ne vienne de Königsbrück visiter le Teufelswinkel. J'ai l'honneur d'etre etc. Lanskoy.

Le corps d'armée qui a longé la rive gauche de l'Elbe pour se rendre à Torgau et y passer la rivière est celui du Mal. Ney. — Veuillez, mon Général,

me donner des nouvelles des Autrichiens et des projets de l'armée.

## Beilage XIX.

## Bur Schlacht bei Baupen.

Die im Text beigebrachte Gesammtgahl bes ausruckenden Standes der versbundeten Armee bei Bauten — 82,852 Mann unter den Waffen — ift unbedingt zuverläffig, denn fie ift dem geheimen Operations Dournal der Armee entnommen.

Auch stimmt was Clausewig mittheilt, vollkommen zu dieser Bahl. Clausewiß sagt nämlich die Armee der Berbündeten set am ersten Tage der eigentlichen Schlacht — am 20. Mai — nachdem sie den Tag vorher in dem Treffen bei Beisig und Königswartha einen nicht unbedeutenden Berluft erlitten hatte — in runder Bahl achtzigtausend Mann fart gewesen, und sein Zeugniß hat dier ein doppeltes Gewicht, da er zur Zeit einer der höheren, leitenden Generalstabs Diffiziere in Bittgenstein's Hauptquartierwar. — Bolzogen, der als vertrauter Flügel-Adjutant Alexander's in der Lage war die Berichte ein zu sehen, die dem Kaiser vorgelegt wurden, giebt genau dieselbe Zahl an, die und aus dem geheimen Operations-Jours-

nal mitgetheilt worden ift. Endlich geht auch die Gefammt-Bahl die Bagner ers mittelt, ohne von dem im russischen Hauptquartier geführten geheimen Operations-Journal Kenntniß erhalten zu haben, aber mit dem damaligen Zustand des heeres im Allgemeinen wohl befannt — nämlich 84,350 Mann — nicht wesentlich über

Die unserer Quelle entlehnte hinaus.

Es fragt fich nun wie viel ruffische, wie viel preußische Truppen in biefer Gefammtzahl enthalten maren. Durften wir ben Bericht ben Gir Robert Bilfon feiner Regierung erftattete, gang buchftablich nehmen , fo ware bas ruffische heer, funftaufend Convalescenten mitgerechnet die eben bei bemfelben eintrafen, unmittelbar vor der Schlacht hochstens zweiundfunfzigtausend Mann fart gewesen '). Die Breugen mußten bemnach jur Beit 31,000 DR. unter ben Baffen gegablt haben. Das ift nicht wahrscheinlich ba bie Erfan-Mannschaften Die fie erhielten, feineswegs hinreichten die bei Groß-Gorfchen, in dem Gefecht bei Lindenau und feither erlittenen Berluste auszugleichen. Wiffen wir boch daß die Truppen die Dorf unter seinen unmittelbaren Befehlen in die Stellung bei Baupen führte, als fie bort eintrafen, in 11 Bataillonen, 8 Schwadronen und 6 Batterieen, nur 5,670 Dann bei ben Fahnen gablten \*\*). Das Bataillon war im Durchschnitt, etwas weniger als 400, die Schwadron nur 100 ftart, was vollkommen zu ber Schatung ftimmt, ber zufolge bas preußische heer mit 24,300 Mann — worunter 16,600 Dt. Infanterie - in Der Stellung eintraf, und burch die funf Referve : Bataillone Die bier bagu ftießen , bis auf 28,000 Mann verftarft wurde. - Ift biefe Bahl richtig, wie bas wohl taum bezweifelt werden fann , fo ergiebt fich aus ber befannten Gefammtgahl bes Beers daß die Ruffen hier 55,000 Mann vereinigt haben mußten. - (Wagnern aufolge hatten bier 29,000 Breugen neben 55,000 Ruffen gefampft.)

Bogdanowitsch wird hoffentlich bemnächft über ben Justand ber russischen Armer genaue Austunft geben Inzwischen muffen wir bei dieser Berechnung stehen bleiben. — Ob der Convalescenten die bei Baugen zu den Russen sießen, wirklich fünftausend waren, muffen wir dahin gestellt sein lassen. Es liegt dafür kein andertes Zeugniß vor als eine Aeußerung des Fürsten Wolfonsty gegen Sir Robert Wilson, — und Wolfonsty tonnte unter den damaligen Umftanden wohl veranlaßt

fein fie für etwas ftarter auszugeben ale fie wirflich maren.

Was nun aber die Berechnungen anbetrifft, welche Plotho in Beziehung auf die ruistische Armee anstellt, die noch immer in geschichtlichen und selbst in militaizischen Werken mit einer gewissen Borliebe wiederholt werden, und denen zu Folge diese Armee dei Bauten nicht weniger als 68,000 Nann start gewesen ware, so bezuhen sie, wie sich bei näherer Untersudung ergiebt, lediglich auf versönlicher — und keineswegs glücklicher Vermuthung. Man entdeckt sehr bald daß sie als durchaus versehlt beseitigt werden mussen. Plotho rechnet nämlich die 68,000 in folgender Weise ausammen:

| 1) Die 3. Beft-Armee tes Gen. v. b. Inf. Barclay be | Tolly        |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 13 Escabr. Cavalerie ju 100 Mann 1,300              | <b>9</b> 98. |           |
| 4 Rofaden=Regimenter ju 250 , 1,000                 | ,,           |           |
| 17 Bat. Infanterie ju 600 " 10,200                  | ) ",         |           |
| 7 Batterien Artillerie ju 150 " 1,050               | ) "  —       | 13,550 N. |
| 2) Die Avantgarbe bes Gen. Grafen Dilorabowitich    |              |           |
| 16 Escadr. Cavalerie zu 100 Mann 1,600              | ) "          |           |
| 11 Bat. Infanterie ju 500 , 5,500                   |              |           |
| 3 Batt Artillerie au 150 450                        |              | 7.550 D.  |

<sup>\*)</sup> Sir Robert Wilson. Private Journal II, 5.

<sup>&</sup>quot;) Dropfen, Dorf II, 223.

| 3) Das Corps-be-Bataille bes GenLieut. Fürften Gortschakom II.                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 Cecadr. Cavalerie zu 100 M 1,800 Mann<br>25 Bat. Infanterie zu 500 " 12,500 "<br>5 Batt. Artillerie zu 150 " 750 " — 15,050 M. |
| 4) Die Referverarmee bes Großfürften Conftantin                                                                                   |
| 38 Escadr. Ruraffiere gu 100 Dt 3,800 Mann                                                                                        |
| 17 " leichte Garde-Cavalerie 1,700 "                                                                                              |
| 10 Grenadier=Bataillone zu 400 M 4,000 "                                                                                          |
| 4                                                                                                                                 |
| 14 Garbes Bataillone ju 400 " 5,600 "                                                                                             |
| 22 Batt. Artillerie zu 150 " 3,300 " == 19,609 數1                                                                                 |
| 5) Die ruffifden Truppen unter bem Gen Lieut. v. Rleift                                                                           |
| 4 Escadr. Sufaren 500 "                                                                                                           |
| 4 Jäger=Bataillone zu 400 M 1,600 "                                                                                               |
| 1 Batterie                                                                                                                        |
| 3 Kosaden:Regimenter 700 " = 2,950 M.                                                                                             |
| 6) Detaschirte Avantgarde und Flügel-Corps                                                                                        |
| a) Gen.=Maj. Lanston                                                                                                              |
| 9 Escabronen Cavalerie ju 100 Mann 900 "                                                                                          |
| 1 Batterie                                                                                                                        |
| 5 Rosaden=Regimenter ju 250 DR. 1,250 " = 2,275 DR.                                                                               |
| b) Gen . Maj. Emanuel                                                                                                             |
| 6 Escabronen Cavalerie ju 100 M. 600 "                                                                                            |
| 1 Batterie                                                                                                                        |
| 2 Kosaden=Regimenter 500 ",                                                                                                       |
| Das Streif:Coxps von Orlow 500 " = 1,725 M.                                                                                       |
| c) Die drei anderen Streif:Corps und 21 Regi: menter Kofacen                                                                      |
| d) 2 Batt. Artillerie bei bem Corps bes General                                                                                   |
| v. Blücher                                                                                                                        |
| Quiammen — 68 000 M                                                                                                               |

Bufammen - 68,000 DR.

Davon ift zunächst der Rosaden-Schwarm abzurechnen, der weit im Lande umher streifte und nicht auf dem Schlachtfelde erschien, so daß die verbundete Armee in der Stellung bei Baugen, selbst nach Blotho's Berechnung nicht über 91,000 Mann — darunter 63,000 Auffen — gezählt hatte.

Es ift aber dabei auch sonft noch vielerlei zu erinnern. Der Heertheil des Grafen Miloradowitsch 3. B. zählte am 1. Mai in 15 Bataillonen, 22 Schwadrosnen, 10 Batterien und 6 Kosacken Regimentern — (das 780 Mann ftarke Streifs Corps Orlow's ungerechnet) — nach dem Tages-Rapport im Ganzen nicht mehr als 11,559 Mann. Seitdem hatte er keinerlei Ersahmannschaften oder Berstärfungen erhalten, wohl aber eine Reihe zum Theil hartnäckger und blutiger Gesechte ber kanden. Dennoch ergiebt sich, wenn man die Truppen die ihn am 1. Nai bildeten, aus den Abtheilungen zusammen sucht, in die ste dei Bauten vertheilt waren, daß sie in Plotho's Liste 12,700 Mann starf gerechnet werden.

Die Truppen die Barclan dem heere zuführte, berechnet Blotho auf 13,850 Mann; wir wiffen aber aus amtlichen Berichten daß fie nur 11,724 Mann ftart von Thorn aufgebrochen waren;\*) Berstärfungen hatten fie seitdem nicht erhalten, wohl aber mußten fie auf dem Marsch wenigstens einigen Abgang gehabt haben.

In beiden Fallen ift der Irrthum sehr sichtbar. Dann aber ift noch im Allgemeinen zu bemerken, daß in Blotho's Berechnungen die ruffische Armee, die den bieherigen Feldzug, die Schlacht bei Groß: Görschen und alle Nachtrabe: Geschte die Zeit ber durchgemacht hatte, — b. h. das gesammte heer mit Ausschluß der Truppen die eben unter Barclay eingetroffen waren — auf dem Schlachtselde ber Brupen fo gut wie vollkommen intact wieder erscheint. Namentlich der Artillerie sehlt, merkwurdiger Weise, nicht ein einziger Mann, und die Reiterei scheint kaum weniger glücklich gewesen zu sein; bei Bauten sind, gerade wie bei Groß-Görschen, die Schwadronen se 100, bei der Artillerie die Batterien je 150 Mann start, als ware inzwischen ger nichts vorgesallen. Bei der Infanterie ergiedt sich freilich, daß eine Anzahl Bataillone eingegangen waren — darunter die des provisorischen keinen Anzahl Bataillone ingegangen waren — darunter die des provisorischen keinen aber Ploths die Bataillone 500 Mann faart, und die Zahl der Rannschaft ist auf diese Beise die auf ein ganz Geringes wieder dieselbe.

Das ruffische heer in Sachsen gablte namlich am 1. Mai, an Infanterie: bei der Armee die gur Schlacht bei Groß: Gorschen vereinigt war = 21,600; — unter dem Fürsten Gortschlow bei Zwenkau = 2000; — zu dem General Rleift entsfendet = 1,400; — unter Miloradowitsch höchstens = 7000 (wahrscheinlich faum mehr als 6000) Mann;

```
im Gangen = 32,000 Mann (ober nur 31,000) an Linien-Reiterei = 11,100 "
Artillerie = 5,250 "

Busammen = 48,350 Mann (ober 47,350).
```

Diefelben Truppen hatten nun bei Baugen, nach Blotho's Bericht, an Infanterie - 30,400 Mann

an Infanterie = 30,400 Mann Linien:Reiterei = 10,900 " Artillerie = 5,250 "

3m Gangen = 46,550 Mann

bei ben Fahnen gehabt.

Wenn man die Erscheinung dadurch erklart glauben wollte, daß die ruffische Armee in der Zwischenzeit bedeutende Ersay-Nannschaften erhalten habe, so ware das ein Irrthum. Es waren keinerlei Berstärkungen eingetroffen, als eine Colonne Convalescenten, die der Fürst Wolkonsty im Gespräch mit Sir Robert Wisson, um ihn über das Mißliche der Lage zu beruhigen, 5000 Mann start angab. Was eigentliche Ersaymannschaften andetrifft, so überzeugt man sich wohl bei dem ersten Blick auf das Beilage 14 mitgetheilte Marschtableau su die rufsischen Reserve Bataillone, daß beren keine vor der Schlacht bei Baugen bei dem Geere eintreffen, oder auch nur erwartet werden konnten. Sollte doch die erste Abtheilung dieser Bataillone erst am 28. April in Warschau über die Weichschlegehen und am 15. Nat

<sup>&</sup>quot;) Journal der Kriegeoperationen der faiferlich ruffifchen und der verbundeten Armeeu. f. w. von g. v. R. Ste. 10.

in Bosen eintreffen, — und nach dem was Bogdanowitsch mittheilt, hat fie viels leicht diese Termine nicht einmal eingehalten.

Da Bahlen in ber Geschichte ber Kriege von hochster Wichtigkeit find, mag es vielleicht von Intereffe sein nachzuweisen in wiefern fich die Berlufte des verbundeten Geeres in der Beriode vom 1. bis zum 18. Mat ermitteln laffen, und was fich daraus für Folgerungen ergeben

Das ruffifch preußische heer gahlte bei Groß-Gorichen, abgefehen von ben Rofaden-Schwarmen bie im Lanbe umber ftreiften und bem Schlachtfelbe fern blieben :

| baju fließen: bie Abtheilung bes Fürsten Gortschakow: —<br>Miloradowitich, ohne feine Rosacken-Regimenter, Die<br>inzwischen zu den entsendeten Schaaren gestoßen | 69,125<br>2,000 | Vann<br>" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| maren                                                                                                                                                             | 10,309          | ,,        |
| Barclay mit                                                                                                                                                       | 11,724          | ,,        |
| unter bem Gen. Lieut. v. Rleift, Ruffen und Breugen -                                                                                                             | 5,800           | ,,        |
| 5 preußische Erfay-Bataillone                                                                                                                                     | 3,700           | ,,        |
| Convalescenten, Ruffen, angeblich                                                                                                                                 | 5,000           | <i>"</i>  |

Bufammen = 107,658 Mann.

Wenn alle diese Beertheile unverfehrt waren.

Da nun bei Baupen am 19. Mai nur 82,852 Mann unter ben Baffen ftansten, ergabe fich für biefe Veriode bes Feldzugs ein Abgang von nicht weniger als 24,800 Mann.

Sene 107,650 Mann hatten aus 67,150 Ruffen und 40,500 Preußen bestanden. Da nun nicht mehr als 28,000 Preußen und 54,850 Ruffen zur Stelle waren, hatte die Preußen ein Berlust von 12,080 Mann betroffen, — ber Berlust der Ruffen aber betrüge nicht weniger als 12,150 Mann. Das scheint kaum möglich, da das rufstiche heer bei Groß Gricken wohl schwerlich mehr als 3000 Mann verloren hatte. Die wiederholten Nachtrads Gefechte während der folgenden Bochen waren allerdings zum Theil hartnäckig und blutig gewesen, — alle Regis menter die daran Theil genommen hatten bildeten nur noch je ein Bataillon — indessen fie viel — über 9,000 Mann — möchten sie doch wohl nicht gekoftet haben. Wir gestehen daß uns Bolkonsky's Aussage in Beziehung auf die Jahl der Consvalescenten kein großes Vertrauen einstößt, und erwarten von Bogdanowitsch weitere Ausschlässen

Was Muffling von der Schlacht bei Baugen erzählt, ift nicht ohne Einschränkung haltbar. Er berichtet, Wittgenstein habe den heertheil Barclay's dem Kaifer gegenüber für 15,000 Mann ftarf ausgegeben — also für dreimal so ftarf als er wirflich gewesen sei, denn Barclay habe nur 5000 Mann unter seinen Bestehlen gehabt; durch diese Unwahrheit habe Wittgenstein das Schickfal der Schlacht auf das Spiel geset, denn man habe nun die Bertheibigung der hoben bei Gleina dieser Ausgabe gewachsen glaubte u. f. w.

Run war aber Barclay's Schaar keineswegs fo schwach wie Muffling zu wissen meint; sie zählte nicht 5000, sondern — ohne die Kosacken zu rechnen — 10,800 Mann in Reihe und Glieb, und der Kaiser Alexander wird das wohl auch gewußt haben, da der Fürst Wolfonsty natürlich die Tages-Rapporte regels mäßig erhielt.

Barclap fagt allerdings, in feinem Bericht, daß er gur Bertheidigung ber Goben nur 5000 Mann behalten habe, — aber wohl verftanden! nachdem er felbft,

wenn auch aus Gründen, boch ohne hoheren Befehl, ja gegen die Bestimmungen ber Disposition und gegen die sehr entschieden ausgesprochene Ansicht des Kaifers, die halfte seiner Truppen unter den Generalen Tschaplis und Saß und mehr als die halfte seiner Artillerie von dort entsendet, und anstatt sie zur Bertheidigung jener hohen zu verwenden, in eine Stellung bei Baruth gewiesen hatte, um den Ruczug zu decken, den er schon vor dem Beginn des Gesechts für unvermeidlich hielt.

Vor Allem aber haben Blücher und Gneisenau fich keinesweas in so frevelshafter Beise excentrisch ober thöricht — man könnte sagen narrenhaft — benommen wie Müffling in der Erinnerung vorschwebt. Bie unhaltbar Alles ist was er davon erzählt, geht schon daraus bervor daß es mit durchaus irrigen Borkellungen von dem was überhaupt auf dem Schlachtselde vorging, in engster Berbins

bung fteht.

So ergahlt Muffling "Barclay fliebte auseinander" vor dem ersten Angriff der Franzosen — womit er naturlich den heertheil dieses Generals meint, nicht defien Berson — und nun, nachdem die Windmublen-Berge bei Gleina verloren, habe er, Muffling, darauf gedrungen daß Breitig besetzt werde, um die Seite und den Rucken des preußischen heertheils zu fichern; "es wurde für überflüssig gehalsten" — von Blücher und Gneisenau nämlich — die Franzosen konnten das under setzt Dorf in Bests nehmen, und da sei denn freilich nichts übrig geblieben als es wieder zu erobern.

Aber Barclay stiebte nicht auseinander, er ließ es nicht auf das äußerste ans kommen, und erlitt eben deshalb feineswegs eine so vollständige Niederlage. Seine Truppen wichen in schlagsertiger haltung. Er ließ den rechten Flügel derselben grade von Gleina nach Baruth gehen, den linken führte er selbst durch Preitig gurud, und selbst nachem er hindurch war suchte er bieses Dorf zu halten. Sein Nachtrab wurde jedoch durch den Angriff eines überlegenen Feindes daraus verstrieben. — Möglich daß Blücher und Gneisenau geglaubt hatten die Russen sich hartnäckiger und länger darin behaupten.

Muffling erzählt ferner York und Rleift hatten die linke Flanke Blücher's beden sollen, "bie Souveraine" aber hatten Rleift's Abtheilung "auf Barclay's Borschlag", um diesen zu unterflüßen, gegen Baruth entsendet. Das ift nie gesichehen. Die "Souveraine" hatten in keiner Beise über Kleift's Abtheilung versfügt; Blücher zog sie zu sich beran, und verwendete sie zur Biedereroberung von Breitit, worauf dieser schwachen Schaar auch die fernere Bertheidigung des Orts anvertraut blieb. Seltsam! Muffling will die Wiedereroberung des wichtigen Punkts betrieben haben, und weiß nicht einmal was für Truppen dabei in das Gestecht kamen!

Am allerwenigsten aber läßt sich vertheibigen, was er von Blücher's und Gneisenau's versonlichem Benehmen berichtet. Da werden und beide vorgeführt, wie sie in emphatischer Rede die Kreckwißer Hoben als die preußischen zermopytlen bezeichnen, und aus dieser Stellung nicht weichen, von Bennunft, von einem Rückzug nicht hören wollen, selbst als die Gesahr ganzlich umgangen zu werden, längst einem seden einleuchten mußte. — Buerft, als Müssting den Thoren das Bershältniß "flar auseinandersetzte" — übernimmt Gneisenau "die Rolle eines Ungläubigen" — besteht also frevelnd gegen besseres Bissen und Gewissen auf seinem Sinn. — Und dann, während sich runt umher der Gang der Dinge unseilvoll entwickelte "bielt Blücher mit Gneisenau und den Offizieren des Hauptzquartiers da, wo das Kanonenseuer am wirksamsten war, und übersah ruhig was wir nicht hindern konnten, daß wir allmählig umringt wurden."

Erft im allerletten Augenblid bringt Duffling, ", die Uhr in ber hand", inbem er vorstellt bag man nur noch eine Biertels Stunde habe um fich aus ber Schlinge ju gieben, ben General Gneisenau bagu bag er in ben Rudjug willigt.

Muffling fügt das zweideutige Lob hinzu Gneisenau ,, brachte seiner Citelkeit willig biefes Opfer" was unstreitig das grade entgegengeseste heißen soll, namlich daß Gneisenau bei dieser Gelegenheit willig seine als felbstverftandlich vorausgeseste

Gitelfeit opferte.

Dem Allen war aber gar nicht so. Die wiederholten, bringenden Meldungen die Blücher und Gneisenau den Monarchen sendeten, daß ihre Stellung eine höchst bebenkliche geworden sei, daß sie sich ohne namhafte Unterflügung nicht zu behaupten vermöchten — bleie Botschaften, bezeugt burch Offiziere bie sie zu überbringen hatten, beweisen daß Blücher und Gneisenau ihre Lage vollkommen richtig beurtheilten, und sehr gut begriffen was der Augenblick verlangte. Ja, ihre Meldungen waren es wesentlich, die Knesebeck's Borschlag "die Schlacht abzubrechen" Gehör verschaften.

Beiläufig bemerkt glaubte man früher allgemein daß Anesebeck hier aus felbftständiger Ginficht gesprochen und gehandelt habe; achtundbreißig Jahre lang — so lange er lebte — hatte ihm das Riemand ftreitig gemacht, dann aber mußten wir aus den Denkwürdigfeiten des Feldmarschalls Muffling erfahren, daß diefer auch hier der hinter den Gouliffen wirtende Genius war; daß er dem General Anesebeck einen augenblicklich und punktlich befolgten Wint hatte zukommen laffen. Das muß um so mehr Wunder nehmen, da Anesebeck doch sonft noch so ziemlich der Eins

gige ift, ben Duffling allenfalle neben fich felbft gelten lagt.

#### Beilage XX.

#### Brief des Grafen Schuwalow an den General-Major von Toll.

Pläswitz le 23. Mai/4. Juîn 1813.

Mon Général! J'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence que les négociations ne sont pas encore rompues, et que l'armistice n'a pas été dénoncé, mais j'ai vu par une lettre du Prince de Neuchatel au Duc de Vicence que les maréchaux ont ordre de se tenir prêts à marcher ce matin, dans la supposition dit-il, que l'armistice aurait été conclu ou les négociations rompues hier soir ll est donc très possible, mon Général, qu'au mépris de toute loi reçue nous soyons attaqués ce matin ou dans la journée; j'en ai prévenu le Cte. de St. Priest, et Mr. de Kleist l'a écrit au Général Ziethen, en les priant d'en avertir leurs voisins.

Votre Excellence aura vu d'après la lettre que j'ai eu l'honneur de lui adresser hier, que nous avions demandé raison de la marche des troupes françaises de Breslau sur Ohlau; je joins ici la réponse du Prince de Neuchatel; non contents nous lui avons adressé la lettre dont la copie se trouve aussi ici, mais nous n'avons reçu aucune réponse.

#### Beigelegt war (in Abschrift) folgender Brief Berthier's an Caulaincourt :

L'objet dont vous parlez ne peut être qu'une méprise, le corps qui était à Breslau n'a reçu hier qu'au soir votre lettre relative à la suspension des hostilités pendant les conférences. Je n'ai aucune connaissance que depuis la signification de la suspension des hostilités on n'ait fait aucun mouvement. Si on veut parler du pont qu'avaient détruit les Prussiens sur l'Oder entre

Breslau et Glogau, cela est vrai, mais les troupes qui s'y sont porté ne font point partie de celles comprises dans la suspension des hostilités.

Signé Alexandre.

Und bie Abichrift bes erwähnten Schreibens an Caulaincourt :

Pläswitz le 22. Mai /3. Juin 1813.

Monsieur le Duc!

La réponse que Mr. le Prince de Neuchatel vient d'adresser à V. E. relativement au mouvement que les troupes qui se trouvent à Breslau doivent avoir fait vers Ohlau, ne peut nous satisfaire, la nouvelle de la suspension d'armes signée avanthier à deux heures après midi, a été portée sur toute la ligne des avantpostes des troupes y comprises, avanthier 20. Mai/1. Juin par des officiers russes et des officiers français envoyés par V. E. - C'est Mr. Bongars, aide-de-camp du Prince Major-Général qui l'a porté aux troupes à Breslau, par conséquent elle a été reçue, ainsi que nous en sommes instruits, avanthier avant minuit, et non pas hier comme le marque le Prince de Neuchatel. Nous sommes prêts à supposer encore, Mr. le Duc, que c'est une erreur, et à moins d'en avoir la conviction, nous rejeterons une supposition qui ne doit pas avoir lieu entre nations civilisées. Nous demandons à V. E. une explication à faire à ce sujet, et si par hasard il s'est fait quelque mouvement par erreur depuis que la nouvelle de la suspension d'armes a été connue sur la ligne des troupes y comprises, c'est à dire depuis avanthier avant minuit, nous ne doutons pas qu'on donnera immédiatement l'ordre de faire retourner les troupes qui auraient marché. Nous prions V. E. de nous faire savoir ce qui sera fait à ce sujet, nous la prions également, si contre toute attente on refusait de nous satisfaire sur ce point de la plus stricte justice, de nous en instruire le plus tôt possible. Signé Comte Schuwaloff, — de Kleist.

#### Beilage XXI.

#### Bemerkungen über den Waffenftillftand von 1813.

La plus grande faute qu'ait fait Napoléon dans sa carrière militaire, c'était d'avoir consenti à l'armistice l'année 1813, après les batailles de Lützen et de Bautzen, et cela par les raisons suivantes.

- 1) Les batailles de Lützen et de Bautzen gagnées sur les armées alliées, avaient remis dans l'armée de Napoléon le moral et la confiance qu'elle était accoutumée d'avoir dans son chef, et qui par les désastres de l'année 1812 avaient été sensiblement diminués.
- 2) Malgré les pertes que son armée avait éprouvées dans ces deux batailles, relle conservait encore une grande supériorité numérique sur celle des alliés qui se réduisit à 60,000 hommes quand elle vint occuper la position entre Schweidnitz et Ohlau.
- 3) Si l'armée alliée s'obstinait à garder sa position en Silésie, Napoléon ne pouvant certainement pas passer l'Oder en laissant cette armée dans son flanc droit, devait nécessairement marcher à elle pour la combattre. Une bataille gagnée par lui rejetait l'armée alliée sur Neisse ou sur Glatz, forteresses

qui n'étaient guère en état de ravitailler l'armée battue, d'autant plus que tous les moyens d'armement et d'approvisionnement n'étaient proportionés qu'à leur

propre défense.

- 4) Il résulte de là que l'armée alliée n'ayant pas l'avantage d'accepter une bataille dans la direction où elle se trouvait, dans la crainte de perdre ses communications avec la base qui, à cette époque, était le duché de Varsovie, et d'où lui arrivaient les secours en hommes, en vivres et munitions de guerre, devait nécessairement repasser l'Oder et conserver les lignes par Kalisch et par Widawa sur Varsovie.
- 5) Napoléon avait encore fait la grande faute d'attacher un si grand prix au point de Hambourg, et d'y avoir laissé tout le corps de Davoust. Celui-ci, renforcé de tout ce qu'on pouvait retirer de Magdebourg, devait être dirigé sur Berlin, et Oudinot venir renforcer l'armée de Napoléon, qui devait poursuivre vivement l'armée alliée vers la Vistule et recouvrir la place de Danzig, qui seule lui procurait un nouveau renfort de 25 à 30,000 hommes de vieux soldats. Dans cette position Napoléon fort de 150,000 hommes, devait proposer la paix, qui lui serait certainement accordée sous des conditions les plus avantageuses.

Enfin en commettant la faute de consentir à l'armistice, il en fit une qui lui ôtait la chance de rester le plus puissant souverain, c'était de n'avoir pas écouté les propositions de paix à Prague, au prix de légers sacrifices de son côté.

Prague le 4 d'Août 1813.

#### Beilage XXII.

#### Bu Beite 455 des erften Bandes.

Als ich bemubt war fest zu stellen an welchem Tage ber Groffurst Konstantin bie Armee verlassen hat, entging mir für ben Augenblick daß Sir R. Wilson, zwar nicht da wo man es vermuthen sollte, in seinem Tagebuch, wohl aber in seiner Geschichte des Feldzugs 1812, den Tag nennt an welchem er in Vetersburg eintraf. Es war der vier und zwanzigste August. Danach muß der Groffurst den englischen General doch schon in den Bormittags-Stunden des 23. bei Bysinn; Molosische eingeholt, folglich das hauptquartier noch am 22. verlassen haben. Bei deinache sabelhaften Geschwindigsteit mit der Prinzen des kaiserlichen Hauses in Rußland zu reisen pflegten, ist es demnach nicht unmöglich das der Großfürst dem General Kutusow noch an demselben 23. wenn auch natürlich spat Abends eine kleine Tagereise vor Petersburg begegnete.

## Beilage XXIII.

#### Die neueften Schriften über den Seldjug 1812.

Dag bei ber Bearbeitung Diefer zweiten Auflage alle neu eröffneten Quellen für bie Geschichte bes Felbzugs 1812 wirklich , wie Die Borrebe zum erften Banbe

ankundigt, fleißig ftudirt, ihrer Bedeutung nach gewiffenhaft erwogen, und nach beftem Biffen und Gewiffen benutt worden find, geht hoffentlich aus dem Buche selbst in feiner gegenwärtigen Gestalt hervor.

Aber vielleicht ift es nicht überfluffig bier in wenigen Borten anzudeuten zu welchem Ergebniß in Beziehung auf ten Berth Diefer neuen Quellen tie Brufung ber einzelnen Werke geführt hat, und in welchem Sinn, in welchem Umfang ber

Berfaffer glaubte fie benüten ju fonnen.

Bas junachst die Memolren bes Herzogs Eugen v. Burttemberg anbetrifft, so bringen sie über den Feldzug 1812 nicht viel mehr als schon durch seine Erinerungen bekannt geworden war, und das war für jeden der die Ehre gehabt hat den verstorbenen herzog personlich zu kennen, eigentlich leicht vorher zu sehen. Die Discretion die er sich in mancher Beziehung zur Pslicht gemacht hatte, war keineswegs, — wie nur zu oft der Fall ist — durch triviale Rücksichten auf personliche Unannehmlichkeiten bedingt, die er sich etwa zuziehen könnte; sie hatte höhere und edlere Beweggründe. Man konnte wissen das Dinge, die er öffentlich zu erzählen bei seinen Lebzeiten nicht für angemessen hielt, mit keinem Willen durch ihn, d. h. durch hinterlassene Schriften, auch nach seinem Tode nicht bekannt werden würden.

Der Herzog scheint anzubeuten baß ber Rudzug tief in bas Innere Ruflands bennoch Blan gewesen sei. Bei naherer Untersuchung aber fieht man wohl daß er in dieser Beziehung boch in ber That nur sagt, was sehr wohl neben tem bestehen kann, was unwiderleglich aus anderen Duellen hervorgeht; namlich daß auch er für seine Berson, gleich einigen anderen Beitgenoffen, namentlich gleich Scharnhorft schon vor dem Kriege zu der Einsicht gelangt war, daß Rufland die Mittel den Angriff stegreich abzuwehren, in einem solchen Ruczug suchen musse, wur baß er, so weit sein Einsluß reichte, bemuht gewesen ist diesen Ibeen Eingang zu versichaffen.

Thatsache aber bleibt darum nicht minder daß das schließlich ihm so wenig geslungen ift als dem General Scharnhorft und dem Grafen Liewen. Es wurden nicht etwa bloß dei der näheren Heftiellung dieses Operations-Bland Detail-Fehler bezangen, sondern es wurde ein ganz anderer angenommen, dem, wie um nur Eines zu erwähnen, aus dem Brieswechsel Barclay's mit dem General Phull und dem Kaifer Alexander auf das entichiedenste hervorgeht, ganz andere Anschauungen zum Grunde lagen, der die Factoren des Erfolgs nicht in der weiten Ausbehnung Rußelands — nicht in der Möglichfeit suchte, die hier geboten war, der Entscheidung auszuweichen dis für ten Gegner die Möglichfeit zu solgen aufhörte, sondern in einer nichts weniger als gelungenen Nachahmung der verschanztenlager bei Bungelwiß und Torres-Bedras.

Außer dem Bergog find bann vorzugeweise noch brei Schriftfteller zu beachten:
- Bogbanowitich, Gir Robert Wilson und Permolow.

Ueber bas Berbienst das sich Bogbanowitsch erworben hat, über das redliche Streben nach Wahrheit das sich in seinem Werk kund giebt, hat sich die Kritik durchaus einstimmig anerkennend ausgesprochen, und mit wollem Recht. Wenn auch die Nachrichten die er uns giebt, bin und wieder einer Bervollständigung aus anderweitigen Quellen bedürfen, — wie man das kaum anders erwarten darf — so machen sie doch in keinem wesentlichen Bunkt eine Berichtigung ober vollends eine Widerlegung nothwendig und bas ift vom höchsten Werth.

Sir Robert hat zwei verschiedene Werke über ben Feldzug 1812 hinterlaffen, von benen bas Eine, eben weil er es für den Druck, für die Deffentlichkeit bestimmte, in der That gar nichts werth ift — bas Andere bagegen bas aus Tagebüchern und an Ort und Stelle nur für den eigenen Gebrauch und seine Angehörigen niederges

fcriebenen, oft ziemlich formlofen Rotizen besteht, nicht felten wichtige Aufschluffe gewährt.

Jenes Erstere (Narrative of the french invasion of Russia 1812) foll eine pragmatische Geschichte bes Feldzugs sein, beweist aber eigentlich nur daß dem abenteuernden, intriguirenden, eitlen, wiederholt in handel sehr zweideutiger Art verwicklten General Wilson, die Reinheit des Charasters sehlte, die erfordert wird, wenn man geschickliche Ereignisse erzählen will, an denen man selbst Antheil gesnommen bat. Dem General ift lediglich darum zu thun sich selbst als eine verkannte Größe, als einen der hauptsächlichsten Erretter Europa's geltend zu machen und dem gemäß den Einsluß den er geübt hat, so großartig als möglich zu schiedern. Die geschichtliche Wahrheit muß sich biesem Streben beugen. Was das Buch sont noch enthält ist, und zwar sehr leichtfertig, ohne Kritik, aus anderen Werken, wie sie ihm eben in die hand sielen, zusammen geschrieben. Eine undrauchdare Comvisation.

Das Tagebuch dagegen (Private Journal etc.) giebt in sofortigen Aufzeichnungen die im Augenblick empfangenen Eindrucke wie im Spiegel wieder. So bringt es allerdings für die Geschichte des Jahres 1812 manche brauchdare Rotig. Birklich wichtig aber wird es für eine etwas spätres Periode; für die Zeit nach der Ankunft des Kaiser Alexander im Hauptquartier zu Wilna und die Geschichte des Beldzugs 1813. Sir Robert nämlich war da sehr bald der Bertraute und getreue Berbundete des österreichischen Hauptquartiers geworden; eingeweiht in die Ansüchten die dort herrschen und die er theilte, in die Blane der österreichischen Stattegen die er billigte; er wurde gelegentlich verwendet um den Kaiser Alexander su biese Ansichten und Plane zu gewinnen — und war, wie sich danach von selbst versteht, ein entschiedener Gegner der "Enragirten" in Blücher's Hauptquartier, namentlich Gneisenau's der den die reichsichen faiseurs sehr unangenehm war. Da fann es nicht sehlen daß wir durch Sir Robert gar manches ersahren worüber alle anderen Quellen — und manche ohne Zweisel absichtlich und aus Grünten schweigen.

Nebenher fonnen wir die Bemertung nicht unterbruden, daß une ber Beraus geber biefer Berte wirklich in Erstaunen fest. Er ift ein "Reverend" ein geiftlicher von sehr aristofratisch flingendem Ramen — Herbert Randolph — ein Magister Artium von Baliol College, Oxford - Sir Robert's Reffe und Schwiegersohn - bei allebem aber von einer Unwiffenheit, die bei einem Deutschen feines Standes fo gut wie undenkbar ware. Seine Unwiffenheit ift fo vollftandig und fo naiv, daß er gar nicht auf den Gedanken tommt oder tommen tann, daß ibm wohl eigentlich biefe ober jene Renntniffe fehlen mochten, bie erforberlich find wenn man ale herausgeber eines folden Berte auftreten will. Er mußte in ber That bebeutend weniger unwiffend fein, um bas inne werden zu konnen. Sein Antbeil an der Arbeit ift schon durch die Rarte charafterifirt mit der er das Tagebuch feines Schwiegervaters ausgestattet hat. Sie foll bas Berftandniß ber Feldzüge 1812 und 1813 vermitteln — und forgfältig, wenn auch nicht gang ohne Fehler find barauf alle Gifenbahnen eingetragen bie es um bas Jahr bes Beile 1855 in Bolen, Deutschland und Franfreich gab. Orte : und Berfonen : Namen werden mahre monstra unter des ehrwurdigen Berbert Randolph Reder. Bas turfifche Orte: namen betrifft, icheint er felbft fo etwas zu furchten, und er entichulbigt fich mit Sir Robert's handichrift, bie fchwer zu lefen fei: bag auch in Beziehung auf europäische Ramen etwas verseben sein konnte, bavon hat er gar feine Ahnung. Gerade hier aber geht die Sache in bas Grofartige, und wir konnten die Ent schuldigung, auch wenn er fie wiederholen wollte, nicht einmal gelten laffen, befonbere wenn es fich um fo allgemein befannte Ramen wie g. B. Banin, Scharnbork

und Anesebeck hanbelt. Wie barf man sich vermessen ein Werk herauszugeben, das Quelle für die Zeitgeschichte werden soll, wenn man nicht aus dem ersten besten Werk über die Kriege der napoleonischen Zeit zu ermitteln weiß wer 1813 Cheft des Generalstabs der preußischen Armee war, oder Friedrich Wilhelm's III. milistairischen Vertrauensmann; wenn man in den Fall kommen kann die drei eben angesührten Namen in Banime, Charnhoph und Aneisout um zu gestalten. Kaissarw heißt hier Ensenw; Barone Bügberg und Grasen Nozitz begegnen und ohne Zahl. Die ehrwürdige Resormationskadt Wittenberg muß sich gefallen lassen nach Litzauen verlegt zu werden. Willamow, Iohann Sobiesti's befanntes Lustschloß bei Warschau, verwandelt sich in Willanova, und wir erfahren unter anderem auch daß es in Sachsen, nicht weit von der Elbe, eine Universität Ham giebt u. s. w.

Bas nun endlich Dermolow's Demoiren anbetrifft, fo nimmt man fie nicht ohne Bedenken in die Sand, denn man fagt fich leicht daß diefer Rann wohl taum gewillt fein fonnte fein eigenes Thun und Treiben gang ber Bahrheit gemäß gu ergablen; man muß fogar befürchten daß er nicht blos wichtige Dinge verschweigt, fondern auch gelegentlich der Bahrheit Gewalt anthut, um fich felbft einen größeren Antheil an den Dingen zu zu schreiben als billig. Das Bedenken fteigert fich bann aber noch fo wie man auf Die genauere Brufung bes Berte eingeht. allein daß fich alle Beforgniffe, deren man fich zum Boraus nicht erwehren konnte, ale begrundet erweisen - man gewahrt außerdem auch noch daß diese Denfwurdigfeiten zu einer fpaten Beit jufammengestellt find, wo bas Gebachtniß bereits dem alten herren theilweise ben Dienft versagte. Denn man ftobt auf Irrethumer, Die faum zu begreifen find, und bie man nicht für absichtlich halten kann, weil fie als folche gar feinen 3wed haben wurden. — Dag Permolow nicht ein Wort von feinen eigenen Intriguen gegen Barclay fagt, ober bavon in welcher Beife er verschulbet hat bag ber Angriff auf Murat bei Binkowo um einen Tag verfpatet murde, bas verfteht fich von felbft; es wird wohl ein jeder barauf gefaßt fein , ber fein Werf in die Sand nimmt. Natürlich erzählt er auch nicht daß ereben diefer Berfaumniffe megen, fehr gegen feinen Bunich und Billen und in uns fanfter Beise seines Amtes als Chef des Generalstabs enthoben wurde — aber die Benbung die er nimmt um glucklich über Diefen Theil feiner Erlebniffe binweg gu fommen, ift gewiß einem jeden unerwartet. Seinem Bericht zufolge legte er fein Amt nieder, weil der treffliche Barclan bas heer verließ, und die Unordnung unter Rutusow's Oberbefehl unerträglich geworden war. Daß er die Unwahrheit ergahlt, Toll fei mabrent bes Ruckzuge von Smolenef nach Mostau von feinem Amte als General=Quartiermeister entbunden, und nach Mosfau in eine Art von Eril gefcidt worben, das lagt fich noch einigermaaßen burch feinen Deutschenhaß erklaren. Bahricheinlich damit für die angebliche Ungnade in die Toll ihm zufolge verfallen war, irgend eine Beranlaffung fichtbar werbe, erzählt bann Dermolow die heftige Scene, Die fich in Der Stellung bei Uswiat zwischen Bagration und Toll ergab, ale hibe Barclay — nicht Bagration — biefe Stellung unhaltbar finden wollen. Toll fich barauf gegen Barclay vergangen, und Bagration ben Felbherrn gegen ben General-Quartiermeister leibenschaftlich in Schut genommen — mas Alles durch Barclan's eigenes Zeugniß auf bas ichlagenbfte widerlegt ift. Toll hatte bann auch, nach diesem Bericht, die wirklich verwerfliche Stellung bei Dorogobush gewählt das fagt Permolow, mahrend Bagration und St. Prieft in ben feinen Dentwurdigfeiten beigefügten Briefen an ihn felbft, Diefe Stellung ausbrudlich als Die Stellung Ihrer Bahl bezeichnen.

Mag nun bei alle bem mehr ober weniger Abficht fein: babet, bag er zwar wohl erzählt Barclap habe ben Groffürften Konftantin von ber Armee entfernt, biefes Greignif aber nach Witepof und in die erften Tage bes August verset, fann

wohl faum noch irgend eine Berechnung vorausgesett werben, — und die Irrthumer vollends, in die er in Beziehung auf die Eintheilung der russischen Armee verfällt, sind gewiß ebenso unsreiwillig wie aussallend. Er, der Chef des Generalstabs, erzählt und bei Borotinó seien das VII. und VIII. Infanterie: Corps unter Kapewsky und Borosdin zwischen der Rapewsky: Schanze und Semenowstoie ausgeskellt gewesen; eine Abtheilung aus Boronhows Grenadieren und der Division Newerowsky zusammengeset, habe unter dem Fürsten Gortschaftow den äußersken linken Flügel gebildet — die Grenadier: Division des Prinzen Karl von Reclendurg Bagration's Reserve — und se entgeht ihm dabei daß Borosdin's VIII. Infanterie: Corps eben aus den Divisionen des Prinzen Karl und Newervowsky's bestand; daß gar keine anderen Truppen da waren aus denen es beskehen sonnte.

So ift benn mehr felbft ale man glauben follte, bei ber Benutung Diefer Denfwurbiafeiten Die fo wichtig fein konnten, Die außerfte Borficht geboten.

# Erklärung

# des Plans der Schlacht bei Borodino.

### Stellung der Auffen.

- 1. Rofaden unter Blatow, vor ber Schlacht.
- 2. Das I. Cavalerie: Corps, Umarow.
- 3. Bier Jägerbataillone vom II. Infanterie-Corps. (4 andere waren in den Gehölzen weiter abwärts an der Kaloticha aufgestellt, die hier nicht mit aufgenommen find.)
- 4. Das II. Infanterie-Corps, Baggehuffmudt.
- 5. Das IV. Infanterie-Corps, Oftermann.
- 6. Das II. Cavalerie: Corps, Rorff.
- 7. Das VI. Infanterie-Corps, Dochturow.
- 8. Das III. Cavalerie: Corps, Rreut.
- 9. Das VII. Infanterie: Corps, Raneweth.
- 10. Das IV. Cavalerie-Corps, Siewers.
- 11. Die 2. Grenadier:Divifion, Br. Carl v. Medlenburg.
- 12. Die 2. Ruraffier=Divifion, Dufa.
- 13. Grenadier-Divifion Borontow (großentheils in den Schangen vertheilt).
- 14. Die 27. Infanterie-Divifion Remerowety.
- 15. Das III. Infanterie: Corps, Zutschkow b. 1.
- 16. Rosacken unter dem G.: M. Karpow.
- 17. Das V. (Gardes) Infanteries Corps, Lawrow.
- 18. Die I. Ruraffier-Divifion, Borvetin.
  - o p Flanfenstellung bee IV. Infanterie-Corpe mahrent ber Schlacht.
  - q o r s Stellung ber ruffischen Armee nach ber Schlacht.

#### Stellung der Franzosen.

1. - Armee:Corps Boniatowefi. 2. - Diviffon Compans. 3. - Divifion Defair. 4. - Reiterei ber Armee : Corps Davouft und Nep vereinigt unter bem General Girarbin. 5. - Divifion Friant. 6. — Reiterei bes Bicefonige von Italien, unter Ornano. 7. - Divifion Delgone. 8. — — Brouffier. 9. — Gérard. 10. — — Morand. 11. - Die italienische Barbe. 12. - Cavalerie-Corve Groucht 13. - Die Divifion Lebrusbes: Effarte. Marchand (3 Bataillone). 15. -- --Razout. 3mei Divifionen Weftphalen. 16. 17. Die frangofische Barbe, Infanterie und Reiterei. Das Cavalerie=Corps Nanfouty. 18. 3m Marich nach bem 19. Montbrun. Rendezvous. - Latour=Maubourg. 20. e - Die Spigen berfelben Cavalerie: Corps in ber etwas fpater eingenomme: nen Referve: Stellung (Nanfouth rechts - Montbrun links - Latour: Maubourg

nen Referve:Stellung (Nansouth rechts — Wontbrun links — Latour:Maubourg in der Mitte und etwas zuruck).

Bweifelhaft bleibt noch wo die Cavalerie-Corps von Nanjouth und Montbrun bie Nacht vor der Schlacht zubrachten, und von wo aus fie am Morgen zum Rentez-vous marschirten. Nach allen französischen Werfen über die Schlacht hatten fie ihr Biwacht bei Doronino gehabt; nach den Aufzeichnungen deutscher Offiziere dagegen, die sich bei diesen Reiter-Corps befanden, scheint es als hatten fie sich bis zum Morgen des 7. Septembers auf dem linten Ufer der Kalotscha befunden.

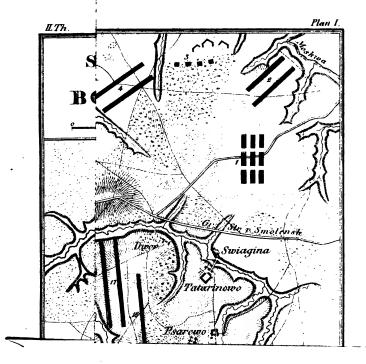

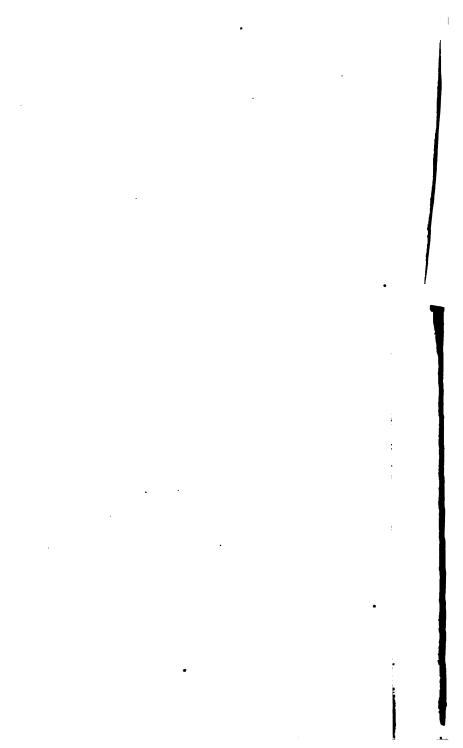

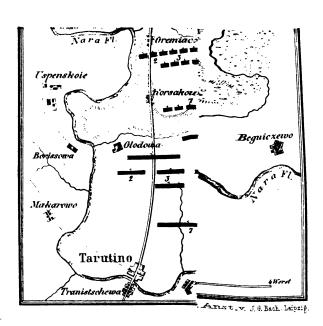

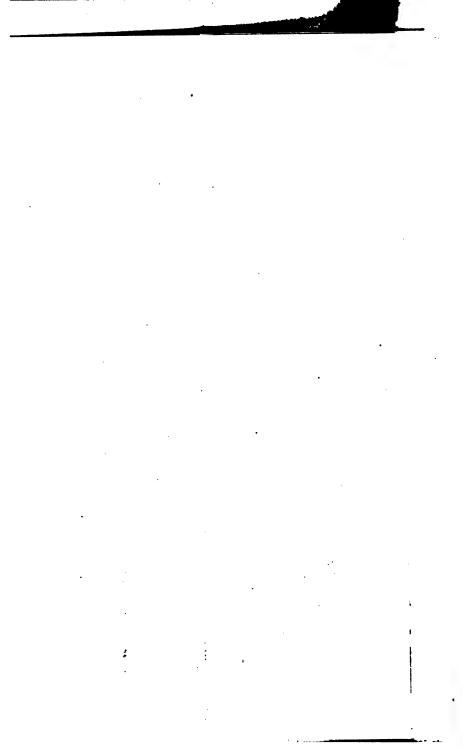

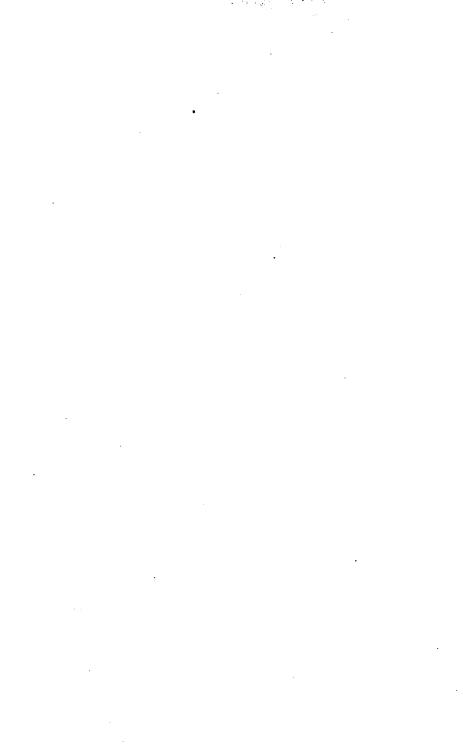

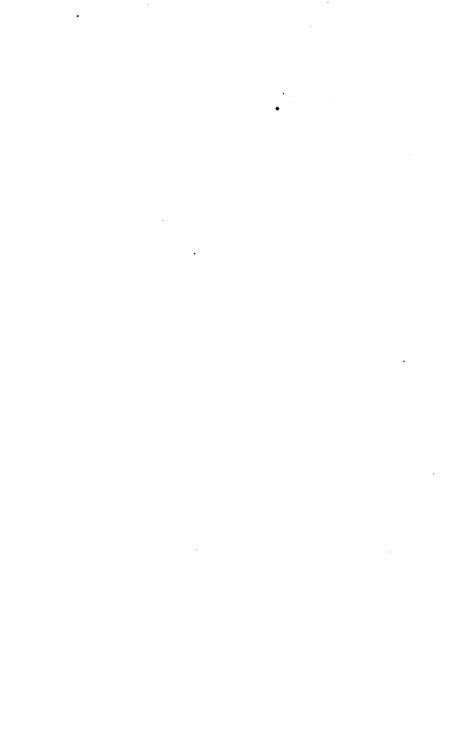

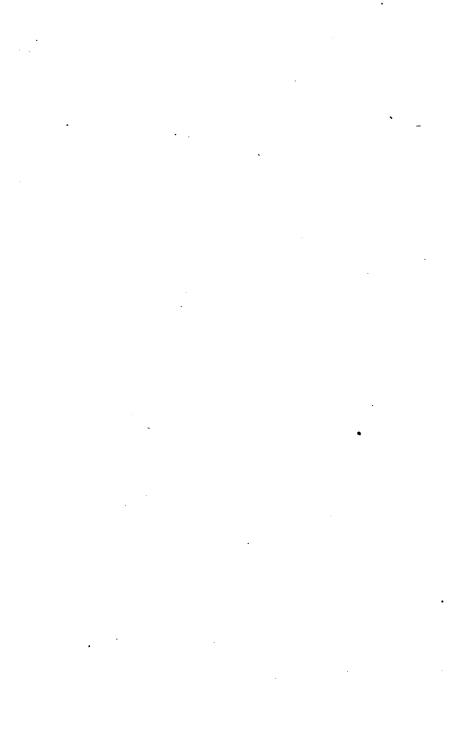

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 2 Dac'69LOF             |  |
|-------------------------|--|
| REC'L LD                |  |
| DEC 26 1565<br>U.S.M.A. |  |
| USMA<br>West Point      |  |
| INTER-LIBRAR            |  |
| LOAN                    |  |
| MAY 4 1972              |  |
|                         |  |
|                         |  |
|                         |  |
|                         |  |
|                         |  |

LD 21A-50m-4,'60 (A9562s10)476B General Library University of California Berkeley





